

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

W257 U5,1

- Barth 12441









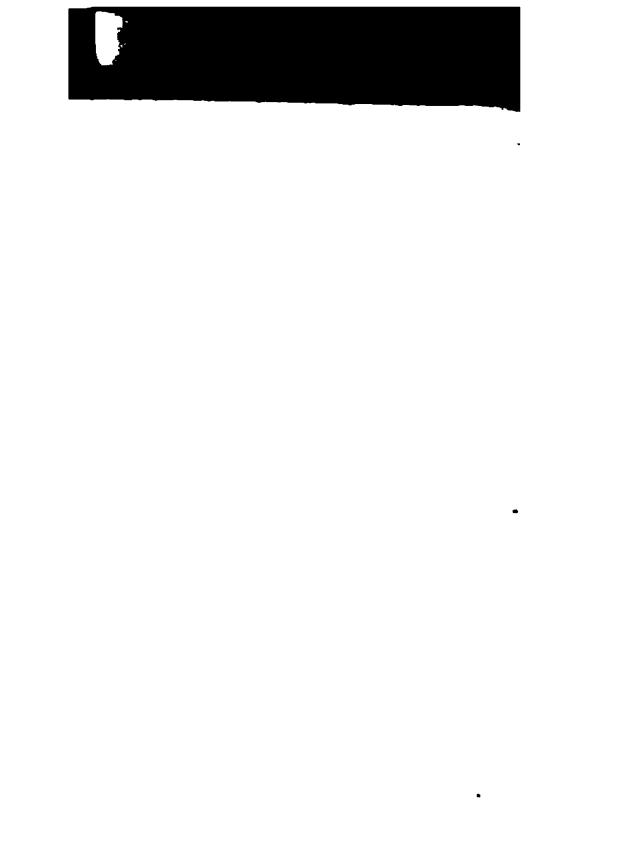

# Das Zuch

mod

# General Düfour.

Sein

# Zeben und Wirken,

mit besonderer Berücksichtigung seiner Berdienste um die politische Selbstständigkeit der Schweiz, sowie um Wissenschaft, Aunst und Humanität,

unter Benutzung der besten Quellen für das Polk bearbeitet

nod

Senn-Barbieux. (1. a/191-)



St. Gallen Verlag von Altwegg-Weber zur Treuburg. 1878. Der Autor behalt fich bas Ueberfepungsrecht biefes Buches in andere Sprachen vor.

## Sinteitung.

"Frisch auf, mein Liebt — Wie Trommelflang Und wie Trompetenton Erschalle laut mein Jubelsang Dem besten Schweizersohn. Schwing' dich hinan zum Gletscherselb Vom Nehrengold der Flur Und grüß' noch über'm Sternenzelt Den General Düfonr!"

s ist die gleiche gehobene Stimmung, wie sie den Sänger dieser begeisterten Introduktion, Julius Schanz, vor dreißig Jahren nach dem raschen, glücklichen Austrage des schweizerischen Bruderzwistes durch den geseierten General Düfour erfaßte, die mir jett die Feder in die Hand drückt, wo ich die schöne Aufzgabe übernommen habe, letzterem ein literarisches Denkmal zu errichten, das, im Bolkstone gehalten und das ganze Leben und Wirken dieses verdienstvollsten aller Eidgenossen dars stellend, in jedem Schweizerhause um ein würdiges Plätzchen wirdt. Was ich erzähle, ist durchaus treu und wahr und ba auf den Schriften des Generals selbst, auf höchst verdanke werthen Privat-Wittheilungen von Seite seiner Schwes Mme. Mabile, seines Schwiegersohnes Mr. le Colos L'Hardy, seines noch lebenden Witschülers Mr. Antoi Morin, sowie mehrerer anderer Freunde und ihm zunä stehender hoher eidgenössischer Beamter und endlich auch auf neuern historischen und geographischen Literatur der Schw

Meine Arbeit foll baher in allen Theilen auf den T eines geschichtlichen Volksbuches Anspruch machen bur und entbietet in diesem Sinne ihren Gruß allen Offigie und Solbaten, welche anno 47 und 57 "dabei gewesen fin sowie jeder jungern Wehrkraft des Baterlandes, welche Dufour's Sinn und Geift fur die Gelbftftandigfeit und E heit der Schweiz einstehen wurde, wenn es die Noth erforde ihren Gruß sodann allen Alpenclubiften, Touristen und Frei ben ber Geographie, welche bie hoben Berbienfte Dufor um die schweizerische Kartographie und Topographie zu w bigen wissen: — ihren Gruß auch den Architekten und S genieuren, welche einen fcopferischen Geift, wie er in Duft lebte, als Abeal hochhalten; - ihren Gruß nicht min allen Bolks- und Jugenberziehern, welche in dem Lebensbi eines edlen, hochherzigen Menschen ein wichtiges Wertzi jur Charafterbildung der Böglinge erblicen; -- ihren Gi insbefondere ber Jugend, der hoffnungevollen Bufunft ! Vaterlandes, die sich das Leben und Wirken großer Män als Richtschnur für ihr eigenes Leben nehmen will; - ihr Gruß dann allen Schweizern im Anslande, Die von ih

stillen Farm im fernen Westen, von der Handelskolonie am Weltmeersstrande und von der Großstadt jedes Continents her sich mit uns "des einen schönen Vaterlandes" freuen; — ihren Gruß endlich allen braven Schweizerherzen zu Stadt und Land, zu Berg und Thal, die als Hausschatz bei sich aufnehmen werden dies schlichte

biographische Monument des Benerals Dufour.

Balzenhansen, im November 1877.

### Senn-Barbieux,

Professor und Hausvater des Internationalen Erziehungsund Unterrichts-Instituts daselbst.



### l. Aufunr's Kinderjahre.

m April des Jahres 1877 ließ die Stadt Konstanz im Beisein der Mitglieder des hohen Stadtrathes und einer großen Bollsmenge eine Gedenktafel aus schwarzem Schiefer mit vergoldeten Lettern an das Haus Nr. 14 in der Wessenbergstraße 1) andringen. Sie trägt die Worte:

### GEBURTSSTÄTTE

DES EIDGENŒSSISCHEN GENERALS

#### WILHELM HEINRICH DÜFOUR

GEB, DEN 15. SEPT. 1787
GEST. IN CONTAMINES BEI GENF
DEN 14. JULI 1875.

<sup>&#</sup>x27;) Die Straße heißt eigentlich jur Stunde noch "Plattenstraße" und das haus trägt die Rr. 756; es ist aber soeben eine theilweise Umnennung und Reunummerirung der Straßen und Pläze von Konstanz im Gange, durch welche Düsour's Geburtshaus, zur Zeit Herrn Goldschmied Ernst Anoblauch gehörig, die Rr. 14 erhalten und die Straße zu Ehren des einst ganz in der Rähe wohnenden hochberühmten Kirchenlehrers und Bischofs Freiherrn von Wessendern mit "Wessendebergkraße" benannt werden wird.

Hier also, auf deutschem (damals öfterreichischem) Bob erblickte unser große Eidgenosse vor 90 Jahren das Li der Welt. Wie kam es denn, daß dies nicht auf Schweize Erde geschah, da doch Jedermann weiß, daß Düsour ein alten Genfer Familie angehort? Das will ich kurz erzählt um so mehr, als es zum Verständniß des Ganzen nöthig

Bon den 25,000 Einwohnern, welche Genf por 10 Jahren hatte, war nur ungefähr je ber achte Mann wirklich Burger und in Folge beffen mit bem Stimmrechte ausgestatt die andern waren politisch rechtlose und sozial benachtheilig Riedergelassene ober Unterthanen ohne jede bürgerliche Ehre fähigkeit. Dies arge Migverhaltniß, bas allein ichon be Namen "Republit" Hohn fprach, wurde aber durch bie Laufe ber Beit festgeseffene Patrigierherrichaft, nach welch bie Regierungsfeffel einzig von ben vornehmen Befchlechte der aristofratischen Altburger eingenommen wurden, wo f die Burde ohne jede Rucksicht auf Befähigung jeweilen vo Bater auf ben alteften Sohn vererbte, gerabezu eine ichreien Ungerechtigkeit, welche auch die politischen Rechte berjenig Bürger, in deren Abern nicht blanes Ariftofratenblut flo illusorisch machte, eine Ungerechtigkeit, die jeden Aufschwu ber Stadt in Handel und Wandel hemmte und als drude ber Alp auf allen ibealen Bestrebungen laftete.

Seit Jahrzehnten jedoch hatte die Mehrzahl der Eiwohnerschaft, begeistert durch die erhabenen Ideen ihr größten Bürgers, Jean-Jacques Rousseau, für die Soweränetät des Volkes und die Gleichberechtigung ihrer Glied mit wechselndem Glücke einen harten Kampf gegen die arist kratischen Geschlechter und deren Vorrechtlerei geführt un endlich in der April-Revolution von 1782 einen vollständigt Sieg über dieselben errungen. Aber die Kräfte der gestürzte Partei waren dadurch nicht sahm gelegt; nach wenigen Wonat erhob diese ihr Panner wieder und entwassnete, unterstüt

durch nicht weniger als 11,000 Franzosen, Piemontesen und Berner, die am 2. Juli jenes Jahres mit gezücktem Schwerte als "Bermittler" in die Stadt eindrangen, die freisinnigen Bürger, wies die Wehrlosen in ihre Häuser und stellte sie unter eine Regierung, die aus den eingesleischtesten Aristo= kraten bestand und diesen Sieg unter dem Schutze von tausend fremden Bayonneten sofort zu Gewaltmaßregeln gegen die liberale Mehrheit der Stadtbevölkerung benutte. Neunzehn Führer derselben wurden verbannt; aber diese gingen nicht allein in's Exil: um sie schaarten sich die Patrioten, der wackere industrielle Bürgerstand, in deren Hand die wichtigen Gewerbe der Uhrenmacherei und Bijouterie lagen, und zogen, einige tausend Seelen stark, gemeinsam nach Irland, wo sie bei Waterford eine Kolonie gründeten, welcher sie den Namen Neu=Genf (New-Geneva) beilegten. Hier wollten sie in fleißiger Arbeit die Zeit abwarten, wo der Stern der Freiheit dauernd über ihrer theuren Vaterstadt aufgehen würde, um als= dann wieder in ihr verlassenes Heim zurückzukehren. Allein die Hoffnungen, die sie auf das Gedeihen ihrer hibernischen An= fiedlung septen, realisirten sich nicht, indem sich denselben un= überwindliche Hindernisse aller Art entgegenstellten.

Die getäuschten Emigranten beschlossen daher nach zwei Jahren schon die Liquidation ihres neuen Besitzthums und die Rückehr auf den Kontinent, um so mehr, als ihnen Kaiser Joseph II. das nun als "Inselhotel" bekannte ehemalige Dominikanerkloster auf dem kleinen Eilande zu Konstanz als Aspl andot. Ihrer 900 zogen dorthin an die herrlichen Gestade des Bodan und verwandelten den größten Theil des Klosters, welches sie bald sammt der ganzen Insel käuslich an sich brachten, in eine Uhrenfabrik. Wohnungen fanden sie in der seit dem "berühmten" Konzil halb verödeten Stadt zur Genüge; jedoch als Mittelpunkt ihres geschäftlichen und gesellsschaftlichen Lebens diente das Kloster, um so mehr, als sie

bas Winter-Refektorium besselben in eine calvinistische Kirch umbauten, in welcher der tüchtige Pfarrer Esajas Gas durch seine schönen Predigten Aller Herzen erquickte. Di Gegend selbst war durch ihre Aehnlichkeit mit ihrer Heime am fernen Lemansstrande ganz geeignet, ihnen dieselbe z ersehen. Ihre andern Mit-Emigranten hatten sich mittler weile in Brüssel und Neuenburg niedergelassen oder warer freulich zum kleinsten Theile, wieder nach Genf zurückgekehr obwohl sich hier noch keine Aussicht auf eine baldige freiheit liche Entwicklung der politischen Einrichtungen zeigte.

Unter den Gliedern der Konstanzer-Rolonie war Benge ist Düfour, ein junger Uhrenmacher, ausgezeichnet durk eisernen Fleiß und die Einsachheit seiner Sitten, einer de angesehensten Männer und seurigsten Patrioten. Frühe scho hatte er das väterliche Geschäft übernommen, das sich seit de Einsührung der Uhrenmacherei in Genf in seiner Familie de Generation zu Generation sortgeerbt, und sich mit einer wacker Genser Bürgerin, Pernette Valentin, verheirathet, die ih mit einem muntern Knaben beschenkte, dem sie den Rame Henri gaben. Im Tausbuche der (1785 gegründeten) evan gelischen Gemeinde der "Colonie Suisse et Genevoise" i Konstanz sinden wir solgenden Eintrag:

"Le septième octobre 1787, le susdit pasteu (Esaie Gasc), a baptisé dans la susdite église réformée, Henri, fils de Bénédict Dufour, membre d la colonie, et de Pernette Valentin, son épouse; n à Constance, le quinzième de septembre et présenté au saint baptème par Guillaume-Henri Valentin et Henriette Valentin." )

<sup>&#</sup>x27;) "Am 7. Oftober 1787 hat der vorgenannte Pfarrer (Cfojo Gase) in der obgenannten reformirten Rirche getauft: De inrich Sohn von Benedikt Dufour, Mitglied der Rolonie, und von Bernet

Rachdem das drei Wochen alte Kind in den Verbandder reformirten Kirche aufgenommen war, vereinigte ein frugales Mal die nächsten Verwandten und Freunde zum Fasmilienseste, das, wie nicht leicht ein zweites unter ähnlichen sozialen Verhältnissen, durch ein herzerhebendes, geistesfrisches Wesen der Gäste belebt war. Da stiegen Toaste voll patrioztischen Feuers, heilige Wünsche für das Gedeihen des neuen Genser Vürgers und, horch! es erhebt der 18jährige Vijouzterienmaler F.-J. Chaponnière seine klangvolle Stimme und singt nach der Melodie: "J'ai vu partout dans mes voyages" von ihm selbst eigens sür diesen Anlaß gedichtete Couzplets, die ich hier als charakteristischen Ausdruck des Denkensund Fühlens der exilirten Genser Patrioten gerne ansühre.

Er sang:

Ami Dufour, dans ta famille Il vient de naître un beau poupon, Portant sur sa mine gentille, Tous les signes d'un franc luron. Guidé par les soins de sa mère, Il marchera toujours au bien; Patriote comme son père Il veut être un bon citoyen *(bis)*.

Déjà pour fuir la tyrannie, Dufour part pour d'autres climats Croyant jouir en Hybernie D'un bonheur qu'il n'y trouve pas;

Balentin, seiner Gattin; er wurde am 15. September in Konstanz geboren und von den Taufzeugen Wilhelm Heinrich Valentin und Henriette Balentin zur heiligen Taufe gebracht".

<sup>1)</sup> Mittheilung von Herrn Konservator Leiner in Konstanz.

Abusé dans son espérance, Loin de retourner au pays, Il vient se fixer à Constance Où, du ciel, il obtient un fils *(bis)*.

Pour avoir dans sa République Osé prêcher l'égalité, Victime d'un Sénat inique. Son aïeul fut persécuté. Sorti d'une si bonne race Où brille un coeur généreux, De ses parents suivant la trace Guillaume-Henri fera comme eux (bis).

Si bientôt brisant ses chaînes, Genève rappelle en son sein Ceux qui sur des rives lointaines Cherchaient un meilleur destin, Alors, rentrés dans la Patrie, Nous verrons le petit grivois, Par ses vertus et son génie, Honorer le nom genevois! (bis).

Allons, amis, prenons le verre Et que chacun porte gaiment Une santé qui nous est chère, Au père, à la mère, à l'enfant; Que jamais, de leur existence, Aucun chagrin n'afflige le cours, Et que la bonne Providence Veuille les protéger toujours /bis/.

Dieser Toast würde in ganz freier Uebersetzung ungef folgendermaßen lauten:

"Mein Freund Düfour! Deiner theuren Familie ist ein bildhübscher Junge entsproßt, der in seiner freundlichen Miene bereits alle Zeichen eines freien, kühnen Burschen trägt. Durch der Mutterliebe zarte Sorgen, die seine Jugendjahre bewachen, wird er auf's Beste gedeihen und dereinst gleich Dir, seinem Vater, ein wackerer Patriot und tüchtiger Bürger werden!

"Um dem Joche der Tyrannei zu entfliehen, zogest Du aus der Heimat fort in fremdes Land; im fernen Hibernien glaubtest Du Dein Glück zu sinden; aber nur bittere Entstäuschungen warteten Deiner dort. Du kehrtest jedoch nicht muthlos wieder in die Anechtschaft Deiner Vaterstadt zurück, sondern faßtest frische Kraft und gründetest hier in Konstanzein neues Heim, in welchem Dich der Himmel mit diesem Sohne beschenkte.

"Du hattest es gewagt, in der Republik die Rechtsgleichs heit der Bürger zu verkündigen und wurdest dafür zum Opfer der Verfolgung von Seite einer ungerechten Regierung. — — Wilhelm Heinrich, einer so guten Rasse entstammend, einer Rasse, aus der uns solch' ein braves Herz entgegenglänzt, wird sicherlich in die Fußtapfen seiner Eltern treten und ihrem schönen Beispiele folgen.

"Und wenn Genf in Kurzem seine Ketten bricht und all' ihre Kinder, welche in der Fremde ein besseres Schicksal suchten, zu sich zurückruft, dann werden wir am wiedergewonnenen heimischen Herde sehen, wie der fröhliche Junge, den wir heute aus der Taufe hoben, durch Tugend, Intelligenz und Thatkraft dem Genfernamen, der uns über Alles theuer ist, Ehre macht!

"Nun denn, meine Freunde! Das Glas zur Hand! Jeder leere es auf das Wohl der glücklichen Eltern und des hoffnungsvollen Kindes, mit dem herzlichen Wunsche, daß nie ein Kummer sich hemmend in ihren Lebensweg lege und daß die göttliche Borsehung stets treu über ihnen wache un bend sie beschütze!"

Damit Wilhelm Heinrich auf seinem Lebensweg frommen Wünsche steis eingedenk sei, die an seiner Wie ihn zum himmel gestiegen, ward die Abschrift der Che niere'schen Strophen der Hausdibel einverleibt, auf lettem Blatte nach altehrwürdiger Sitte die Familiene geführt wurde. Er hielt sie denn auch stets in hohen steise schönen Verse. — Als J.- M. Paris i) ihn kur, seinem Tode um eine Kopie derselben bat, ließ er sienit solgender Bemerkung zukommen: "Ich hätte vielleie vierte Strophe weglassen sollen, da sie ein wenig zu vienthält, wie es so Sitte ist; aber in diesem Falle wär Abschrift nicht getreu gewesen". Liegt nicht gerade in treuherzigen Notiz ein herrliches Zeugniß über die Besch heit und Freimüthigkeit des Generals?!

Er durfte aber dieser wichtigen Strophe mit guter wissen und innerer Befriedigung Erwähnung thun; den wäre ein Mensch zu sinden, der die Wünsche, die auf Taufaltar gelegt wurden, in solch' glänzender Beise re hätte?! Ja, Düsour hat nicht nur dem Genserna Ehre gemacht, sondern auch demjenigen des schweizer Gesammtvaterlandes und zwar in so hohem Maße, wi ihm noch Keiner!

Wir dürfen daher mit vollem Herzen in die ergan Strophe einstimmen, die S. Congnard am 15. Septi 1865 bei Anlaß der Familienseier des 78. Geburtstage Generals dem Chaponnière'schen Liede beisügte, dessen Wiederholung eine Anzahl Freunde den liedenswürfrüstigen Greisen überraschte und die also lautet:

<sup>1)</sup> Siebe "Journal de Genève" 1875.

"Eh bien, depuis que Chaponnière Ecrivit ces charmants couplets, En en fêtant l'anniversaire Soixante et dix-huit ans après, Il n'est pas besoin de prédire Ce que Guillaume-Henri sera. Avec orgueil nous pouvons dire:
"Jamais son nom ne périra!"1)

Der von der gesammten Genfer Kolonie in Konstanz sehnlichst erwartete politische Umschwung in ihrer Vaterstadt trat schnekler ein, als sie anfangs hoffen durfte; die Familie Düfour konnte wieder heimkehren und ihr Kind hatte, da es um diese Zeit noch nicht 3 Jahre alt war, von dem Lande, wo es das Licht der Welt erblickte, selbstverständlich kaum mehr erfaßt, als ein paar beutsche Wörter, die es auf den Gassen und Plätzen der alten Constantia seinen Gespielen nachstammelte, und die schwache Erinnerung an die altersgrauen Thürme, umspielt von den meergrünen, klaren Fluthen des Rheines und an den in stets weitern Buchten sich öffnen= den blauen Spiegel des Bodensees, umgürtet von waldigen Hügelketten, hinter benen viele Reihen mächtiger Felsenzinken, vom breiten Massiv des Säntis bis hin zu den Vorarlberger und Allgäner Alpen, in abwechslungsreichen Formen in den Himmel hinein ragen und beim Sonnenuntergange aufleuchten in wunderbarem Farbenlichtglanze. Auf seine geistige Ent= wicklung hatte der Aufenthalt in Konstanz durchaus keinen Einfluß ausgeübt, indem der General später oft selbst

<sup>1)</sup> In freier Uebersetzung: "Run, seit Chaponnidre diese allerliebsten Berse schrieb, deren Erinnerung wir heute, 78 Jahre nachher, feierlichst begehen, hat sich wohl gezeigt, was Wilhelm Heinrich ist und man braucht nicht mehr zu prophezeien, was er sein werde; denn mit patriotischem Stolze dürsen wir sagen: "Sein Name wird niemals untergehen!"

erklärte, er wäre nie im Stande gewesen, ein paar deutsche Sätze zu konstruiren; ja selbst die wenigen deutschen Wörter, die er gestammelt, bevor er französisch, seine Neutersprache geredet, seien seinem Gedächtnisse bald größtentheils entschwunden. Doch hatte er sich in seinem Mannesalter durch Selbststudium und durch seine Amtsgeschäfte mit der deutschen Sprache wenigstens so vertraut gemacht, daß er ein beutsches Schriftstück ohne Schwierigkeit las.

Das felbstbewußte Jugendleben Dufours beginnt alfo erft bei ber Ueberfiedlung nach seinem Burgerorte Genf und fällt mit ber wirrenreichen Beriode ber Geschichte diefer Republik zusammen, welche ber frangösischen Invasion voraus= ging, bie allen angrenzenben Bolfern bas Evangelium ber "Freiheit, Gleichheit, Britberlichkeit" verhieß. Da geben feine deutlichen Erinnerungen bis in fein 5, Altersjahr gurud, wo feine Phantafie insbesondere durch die glanzende Rinder-Brogeffion am Rousseau-Gefte von 1792 gereigt murbe, gefeiert zu Ehren bes Gründers ber mobernen Demofratie. Jean-Jacques Rousseau, jenes epochemachenden Jugendund Boltslehrers, ber in feinem "Emile" bie göttliche Lehre predigte: "Mein Sohn, vergiß nicht, baß ein gutes Berg ber wahre Tempel ber Gottheit ift, daß es feinen rechten Glauben geben tann, ber von ben Pflichten der Sittlich= feit entbindet; daß ber innere Gottesdienft bie erfte ber Bflichten ift und bag es ohne biefen Glauben feine mahre Tugend gibt; - sage was wahr ift, thue was gut ift und halte für das wichtigfte im Leben die Erfüllung ber Pflicht! - jenes eblen, reinen naturfreundes, ber in feiner "Nouvelle Heloise" bie verbildeten Salon = Menichen hinausführt in die wunderherrliche Natur des Genferfees und Balliferlandes und ihre erhabene Schonheit mit einer Begeifterung feiert, wie sie nur aus einer Seele hervorgeben tonnte, bie felbft ein flarer Spiegel biefer unvergleichlichen Raturfgenen

war, — jenes gewaltigen bemokratischen Propheten, der in seinem "Contract social" den in politischer Knechtschaft er= müdeten Bürgern die frohe Botschaft, den regierenden Ge= schlechtern aber die saure Lehre verkündete: "Der Staat ist die sittliche und gesetliche Gleichheit der Menschen; er gibt den an Kraft und Geist ungleichen Menschen durch Recht und Uebereinkommen die Gleichheit zurück. Jeder, der sich Allen hingibt, gibt sich Niemanden hin; denn da man auf jeden Genossen dasselbe Recht erlangt, das man für sich allein aufgab, so gewinnt man dasselbe, was man verliert und dazu noch die Vermehrung der Kraft, das zu erhalten, was man hat. Jeglicher sett also seine Person und seine ganze Macht gemeinsam unter die höchste Leitung des Gesammtwillens und jedes Glied wird zum gleichberechtigten Organ des Ganzen. Die Souveränetät und die Gesetzgebung können sonach nur dem Gesammtwillen, nur dem Volke zukommen und die Re= gierung ist nur eine Bevollmächtigung, die vom Volke aus= geht".

Benedikt Düfour erfaßte diese Lehren Rousseau's in all' ihrer Erhabenheit und gab von dem Gleichklange seines Herzens mit denselben bei jeder Gelegenheit mit dem Feuerseiser eines ächten Genfer Patrioten beredten Ausdruck. Er war kein gewöhnlicher Mann. Das Andenken des großen Freiheitsapostels zu ehren, war ihm daher eine heilige Pslicht, das größte Freudenfest, und dabei durfte auch sein hoffnungs-voller Sprößling nicht fehlen, damit der belebende Hauch der erhabenen Ideen, die in jenen Zeiten verkündigt wurden, ihm schon als Kind in Fleisch und Blut übergehe.

Da muß ich aber eines Vorfalls erwähnen, der ihm zeitlebens im Gedächtnisse blieb und sehr bezeichnend für die schon im Kindesherzen sich entwickelnden spätern Charaktereigenschaften ist. Man hatte wohl kaum ein hübscheres Bübchen gesehen, als dies Kind eines war. Seine goldklaren blonden Locken

hoben sich prachtvoll vom schneeweißen Teint der krä vollen Gesichtsformen ab, aus denen ein paar helle ! wie Sterne hervorleuchteten. Mama Düfour war deshalb wenig stolz auf ihren hübschen Sohn und kleidete ihn, kümmert um alle Moden, ganz nach ihrem Geschmack. hatte sie ihm für das schon erwähnte Rousseau-Fest er ja als nicht vollständig Sjähriger Anabe am pom Kinderumzuge Theil nahm und auch einen Blumenkrar die Statue des Gefeierten legte, ein Kleidchen angezoge dem er sich, nur von oben betrachtet, als allerliebstes! chen präsentirte. Um ihm aber dabei ein etwas verwe Aussehen zu geben, steckte sie ihm eine Kokarde auf Hütchen. Alles ging nun am Zuge gut von Statten stolz schritt der kleine Republikaner mit seinem flotten zeichen daher, als er plötzlich hinter sich sagen hörte: "Ti cette fille qui a mis une cocarde à son chapeau Das war für ihn ein furchtbarer Schlag. Nein! für Mädchen gehalten zu werden, wenn man sich als Mann das war zu arg! Die ganze Festfreude war ihm durch Aeußerung mit einem Male geraubt worden, und er p stirte fürderhin gegen jedes mädchenhafte Kleid, obwohl seine Mama darin am hübschesten fand. Daß er übri ein richtiger, urkräftiger Knabe und kein schüchternes Mäl war, zeigte er überall in ausgesprochenster Weise, wie im Verlaufe dieser Darstellung sehen werden.

Ebensowenig als am Rousseau-Feste sehlte der E mit seinem kleinen Guillaume-Henri auf dem Arme bei Feierlichkeiten der Aufrichtung des ersten Freiheitsbar neben dem Brunnen auf dem Plațe St.-Gervais. D Szene, die er als hjähriges Knäblein mit ansah, erim sich der General stets in vielen Einzelheiten ganz genau, s

<sup>1) &</sup>quot;Sieh, dies Madchen mit einer Rokarde auf dem Hute!"

einen tiefen Eindruck hatte sie auf das kindliche Gemüth gesmacht. "Noch sehe ich die Männer," erzählte er oft, "welche auf die Dächer der Nachbarhäuser gestiegen waren, um den Baum mit Seilen aufzuziehen und festzuhalten, dis er sicher stand; ich zitterte vor Angst, daß sie von ihrer schwindlichten Höhe herunterstürzen konnten; noch höre ich den Schall der Rusik und das jubelnde Freudengeschrei der unübersehbaren Volksmenge, als der mit bunten Flaggen geschmückte Baum sich erhob; noch sehe ich, wie das im Freudenrausche schwimsmende Volk dies Bild der Freiheit, Gleichheit und Brüderslichkeit umtanzte."...

Bater Düfour wollte nicht, daß sein Sohn dereinst wie er durch das penible Gewerbe der Uhrenmacherei stets an den Arbeitstisch gebunden sei, er trachtete darnach, ihm eine freiere Lebenslage zu verschaffen, um so mehr, als sich der Kleine von Jahr zu Jahr mehr als ein heller Kopf mit ausgeprägten Talenten zeigte und sein ganzes Wesen zu großen Hoffnungen berechtigte. Er behandelte ihn mit großer Liebe und Nachsicht und gab ihm selbst das beste Beispiel strenger Redlichkeit und Arbeitslust als Basis einer vortrefslichen Erziehung.

### H.

## Bufanr's Kuabenjahre.

ehn Jahre alt, also im Jahre 1797, trat Wilhelm Heinrich in's Collége seiner Batersstadt, um da den Grund zu seinem spätern Wissen und Können zu legen. Man plagte damals die Kinder noch nicht schon vom fünsten Jahre an mit geistiger Arbeit und allerlei Gesdächtnißfrant, sondern die Sorge für die korperliche Entwickslung stand im Vordergrunde der Erziehungsgrundsähe für die Kinderjahre.

Es ist ein eigenthümlicher Zufall, daß jedes Dezennium im Leben Düfour's mit einem für ihn wichtigen Ereignisse beginnt, und zwar so auffällig, daß sein Biograph die Eine theilung der Kapitel leicht auf dieser zufälligen Eigenartigkeit ausbauen konnte. Eine solche Erscheinung sinden wir nicht leicht bei einem andern Lebensgange, darum erwähne ich dere selben hier speziell und zwar noch um so lieber, als der General selbst gerne darauf zu sprechen kam. Nämlich:

| Im        | Jahre     | 1787  | mu         | rde er                                  | gebo  | ren,                                                                                                                                               |
|-----------|-----------|-------|------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ••        | m         | 1797, | 10         | Jahre                                   | alt,  | trat er in's Collége in Genf,                                                                                                                      |
| **        | <b>P7</b> | 1807, | 20         | n                                       | "     | trat er in's Polytechnikum in<br>Paris,                                                                                                            |
| **        | n         | 1817, | 30         | ,,                                      | n     | trat er in eibgenössischen Dienst,                                                                                                                 |
| **        | **        | 1827, |            | "                                       | n     | wurde er eidgen. Oberst,                                                                                                                           |
| **        | n         | 1837, | 50         | "                                       | "     | Familie durch den Tod seines<br>Vaters,                                                                                                            |
| <b>P7</b> | "         | 1847, | <b>6</b> 0 | n                                       | n     | wurde er General der eid=<br>genössischen Truppen (Son=<br>derbundskrieg),                                                                         |
| 67        | <b>77</b> | 1857, | <b>7</b> 0 | "                                       | **    | stand er abermals als Ober=<br>befehlshaber derselben im<br>Felde (Neuenburgeraffaire),                                                            |
| 77        | •         | 1867, | 80         | *************************************** | "     | nahm er, nachdem er dem Vaterlande ein halbes Jahrhundert seines Lesbens und Wirkens gesopfert, seine Entlassung und trat in's Privatleben zurück. |
| -         |           | 1877  | erri       | chten ik                                | im se | ine dankbaren Mitbürger ein                                                                                                                        |

1877 errichten ihm seine dankbaren Mitbürger ein Denkmal, resp. sie sammeln die freiwilligen Beiträge dazu und eröffnen die Konkurrenz für den Entwurf desselben und sie werden gewiß auch

1887 sein 100jähriges Geburtstagsjubiläum feiern.

Wenn ein geistig gewecktes, gutgeartetes Kind in gewissen Unterrichtsstunden allzu geringe Fortschritte macht, so fällt die Schuld wohl weniger auf den Schüler, als auf den Lehrer und die Lehrmethode. In jener Zeit wurden besonders die sprachlichen und mathematischen Fächer auf eine t regende Beife gegeben; wir durfen uns daber nicht baß die trockenen Conjugationen und Deflinationen noch trockenere Ginmaleins in unserem lebhaften & feinen fruchtbaren Boben fanden. Griechisch und Lab für ihn lange burchaus fein Intereffe, erft in fpater warf er fich mit mehr Eifer auf die flaffischen St bag er später die alten Lateiner geläufig las und fo lieb gewann, bag er feinen Beift gewöhnlich ichonen und philosophischen Gedanken erfrischte; ja be Boraz hatte es ihm jo fehr angethan, bag er jelbft berbundsfeldzuge ftete ein Bandchen biefes Klaffifen Die Beldengeftalten ber alten Geschichte u riffen ihn ichon vom erften Kurfe an zu vollfter Beg hin; als vortrefflicher Zeichner fertigte er auch beren Portrats an, bie er bas Stud gu feche Cous v auch fpielte er bie Rollen ber alten Belben felbft, in den Freistunden die Mitschüler in zwei Lager (in und Karthager ober Griechen und Berfer) theilte, auf bem Berron, bas anbere im Bofe bes College und in dem fich entspinnenden erbitterten Rampfe Leonidas, bald als Horatius Cocles, bald als H bald als Cafar, wie es die Rolle des Helben in b gestellten Kriege mit sich brachte, mit einer Tapferteit bie nichts zu wünschen übrig ließ. Außer ber Schulg melte er die Kinder seines Quartiers fehr oft um fich fleine Kompagnien aus benfelben und kommandirte als hauptmann, tropbem viel größere dabei waren, Rörperliche, vorzüglich militärische Exergitien maren üb fein Leben. Der Reig, ben die Exergiernbungen be göfischen Refruten nach bem Ginguge ber Golbaten ! rektoriums (- Benf mar feit 1798 die Sauptstadt t partements du Leman und Glieb der Republik Fr

geworden —) in die Stadt auf ihn ausübten, war geradezu ein überwältigender; er folgte dem Refrutenunterrichte mit äußerster Spannung, übte zu Hause alle Kommando's und Handgriffe bis zur Vollkommenheit, zum Schrecken der alten Magd. Seine kriegerischen Talente sollten sich auch entfalten: Die Gassenjungen aus der Nachbarschaft hatten den Schülern des Collège den Krieg erklärt. Alle Klassen wollten sich nun verbinden, um auf diese Herausforderung gebührend zu ant= worten. Düfour entwarf hiefür einen Schlachtplan, den er zwanzig Jahre später nicht desavouirt hätte, wie er als General oft mit Lachen erzählte. Allein die Polizei durchkreuzte den Plan, indem sie den Zusammenstoß der "feindlichen Heere" verhinderte. Der junge Feldherr war dadurch um die Lorbeeren gebracht, die er sich zu verdienen gedachte. Im Collége unterstützte und vertheidigte Düfour stets die Schwachen und Bedrängten seiner Mitschüler, an denen Stärkere leichten Kaufes ihr Müthchen kühlen wollten. Sehr oft kam er daher in Folge allzuhitziger Hilfeleistung mit einem blauen Auge und zerrissenen Kleidern heim. Eine Veranlassung zu häu= figen Balgereien bildete auch seine Kleidung. Seine zärtliche Mutter hatte ihm nämlich zum Schutz gegen die winterliche Bise einen kolossalen grünen Ueberrock angezogen, welches erzentrische Kleidungsstück stets die Zielscheibe der Neckereien und Spöttereien von Seite der Gassenjungen und mancher Mitschüler war, die Düfour nicht so ohne Weiteres stillschwei= gend hinnahm, sondern mit der Faust gebührend zurückbezahlte.

Seine Leistungen im Collége wurden durch keine Preise gekrönt, was sich aus seinem ganzen lebhaften Wesen sehr leicht erklären läßt; es war eben nicht dazu angethan, ihn Tage lang ruhig und ununterbrochen an den Studiertisch zu sesseln, sondern er war einer derjenigen Knaben, für die D. Sutermeister in folgenden Distichen ein gutes Wort einslegt und, man mag das Schülers und das spätere Mannesleben

mit einander vergleichen wo man will, gewiß recht thut:

"Laßt mir den Anaben sich tummeln in Feld und
und Gebir
Ihm gebühret sein Theil draußen am sonnigen T Auch ein Studium ist's und kein's der geringsten glaubt v Die es ihm weigern und schmäh'n, strafen sich da, Ia, das lebendigste Wort des Lehrers, es bleibt ein toda Schenkt ihm nicht Wutter Natur auch den lebeni Sinn

Nicht etwa, daß Dufour während des Unterrichts gegen die Disziplin häusig versündigt hätte, im Gegen er erhielt im Betragen stets gute Noten, die er zwar, w selbst gestand, nicht immer redlich verdiente, indem er in langweiligen Lateinstnuden mit seiner selbstverfertigten Lbrust die fleißigen Schüler heimlich hinter einem Wall Wörterbüchern hervor beschoß.

Oft hatte er sehr orginelle Ideen. Als ihm einst Aufgabe gestellt war, ein religiöses Thema für das Exa zu bearbeiten und ihm dabei die Gedanken nicht recht in Feder sließen wollten, zeichnete er eine Sonne mit mächtig Strahlenkranze und gab das Blatt, sorgfältig gefaltet, auf des Themas ab. Für diese Escapade erhielt er weder ! noch Tadel, aber wahrscheinlich hat der Religionslehrer d originelle Lösung bei sich selber viel höher geschätzt, als m chen großen Auffatz.

Zu Hause sah man Düsour nie langweilig herumliege immer war er beschäftigt. Mit einigen Freunden hatte er chinesisches Schattenspiel eingerichtet; später konstruirte eine Laterna magica, bei welcher er seine ausgesproche Borliebe für das Zeichnen in drolligster Beise entfalten konnte, indem er Personen und Thiere zu originellen Szenen auf den selbstgefertigten Bildern zusammenstellte, was den Kameraden und ihm selbst viel Spaß bereitete. Drachen und Luftballons beschäftigten ihn ebenfalls lebhaft. Eine prächtige Montgolfière, welche er mit dem Raube des Ganymed und andern Szenen aus den Metamorphosen des Ovid bemalt hatte, ging in Gegenwart zahlreicher Zuschauer im Cercle des Jean-Jacques in Flammen auf; eine zweite aber gelang: sie erhob sich hoch in die Luft und schwebte über dem See hin, in welchen bas Schiffchen herabfiel. Er konstruirte auch ein kleines voll= ständiges Segelschiff mit allen nur vorkommenden Theilen, wie er auch Pfeil und Bogen selbst verfertigte, in deren Hand= habung er vor allen Knaben excellirte. In seinem späten Alter noch erinnerte er sich lebhaft, wie dies Schiff die Bewunderung aller seiner Kameraden, der Großen wie der Aleinen, erregte, um so mehr, als es ganz richtig segelte.

Der See übte auf ihn eine unbeschreibliche Anziehungs= traft aus, zumal wenn der Sturm hohe Wogen warf und die ganze Oberfläche in eine krause Gischtfläche verwandelte. Da war es für ihn eine Lust, im Kahne auf den Wellengipfeln zu tanzen und seine Kräfte im Ruderkampfe gegen die an= Er hatte es so weit stürmenden Wassermassen zu messen. gebracht, ohne allzu große Anstrengung selbst bei stark be= wegter Oberfläche quer über den See zu rudern. Nebenbei war er ein tüchtiger Schwimmer. Kurz, jede körperliche Fertigkeit, die ein tüchtiger Soldat und Seemann haben muß, hatte er sich spielend in so hohem Maße angeeignet, daß er darin all' seinen Kameraben weit voraus war. Sein Körper war abgehärtet. Weder eine nächtliche Fahrt bei kalter Bise, noch nasse Kleider, in denen er oft tagelang steckte, übten einen nachtheiligen Einfluß auf sein Wohlbefinden aus; ja er machte sich gar nichts daraus, eine Nacht anstatt im Bette

auf einem Brette ober auf dem Fußboden zu schlafsich in die Lage der Krieger im Felde zu versetzen. ein ausgesprochener Freund eines freien Lebens in frisch war, so entfloh er den Mauern der Stadt auch so immer möglich, um dasselbe auf größern Ausslügen herrlichen Umgebung Genfs, sogar vom Gipfel des Saus, in vollen Zügen zu genießen. Diese Lust blieb il in's höchste Greisenalter in ungeschwächter Kraft; sal ihn doch als starten Achtziger noch täglich regelmäßi bis zweistündige Spaziergänge machen, wenn es das irgendwie erlaubte. Und wohl hat Keiner als Greis no mehr Ueberzeugung zu den schönen Worten Pfarrer Cstehen können:

"Mich reut kein Tag, wo ich in Thal und Hügeln Durch meines Gottes schöne Welt geschwärmt, Umsaust vom Sturm auf seiner Allmacht Flügeln Im Sonnenschein von seiner Huld gewärmt.".... War's auch kein Tagewerk im Joch der Pflicht: Es reut mich nicht! ——"

Dieses sorgenlose, freie, frische Naturleben, diese ur digen Liebhabereien — alles das wäre nun ganz gut ger wenn Papa Düsour genügendes Vermögen gehabt hätte, s Sohne von vornherein eine sorgenlose Existenz zu b allein bei den bescheidenen ökomomischen Verhältnissen, in die Famlie lebte, sollte doch ein ernsteres geistiges St in demselben zu Tage treten, um Vertrauen in seine Zu einzuslößen. Das kam. —

### III. Büfanrs Studentenjahre.

18 Wilhelm Heinrich bas Collége absolviet hatte, mußte er an bie Bahl eines Be-Seine Borliebe für bie Anatomie führte ihn rufes benten. auf bie Chirurgie; er arbeitete in Folge beffen ein ganges Jahr lang im Militarspital, wo er fich im Berbinben franker Glieber übte und mit gespanntester Aufmerksamkeit ben verfciebenften Operationen beimohnte. Rebenbei marf er fich mit allem Fleiß auf bas Studium ber Anatomie und Botanit, als ihn plötlich eine schwere Krantheit befiel, welche ihm eine faft an Taubheit grenzenbe Schwerhörigfeit gurudließ, Die fich aber im Laufe ber Beit wieber vollständig verlor. gebrochenen chirurgischen Studien wurden jedoch nicht mehr aufgenommen, ba inzwischen eine andere Neigung von nachhaltigem Charafter in ihm jur Geltung tam. Das Jahr, welches er der Chirurgie gewibmet hatte, - fagt Sayous 1) -

<sup>1)</sup> Sayous, Edouard, Biographische Stige ju Dufour, "Sonberbundstrieg". (Bajel, B. Schmabe, 1876) Pag. 4.

war jedoch für ihn nicht verloren und sollte später seinen menschen zu Gute kommen; denn der Anblick der schweren langanhaltenden Leiden, zu welchen Kriegsverwundete tro besten Pslege sehr häusig vom Schicksale verurtheilt sind schütterte das Gemüth des Jünglings und flößte ihm Abschen vor den Schrecken des Krieges ein, welcher sick, der Leidenschaft sur das Wassenhandwerk besser verträgt man glauben sollte und ihn darauf vorbereitete, eines Lan der Spiße des ersten internationalen Congresses zum Perwundeten zu stehen.

Und gewiß waren bie Gemuthseindrucke, die er bei i Spitalarbeit in sich aufnahm, ein nicht zu unterschätze Faktor zur fpatern Entwicklung besjenigen Feldherrentale in ihm, Kriege ohne großes Blutvergießen und mit m lichfter Schonung der Menschenleben raich gu if glüdlichen Ende zu führen, eines Talentes, bas fich leiber größten Edmach unfere Rulturibeale in ben Bolferfriegen neueften Beit fogufagen bei feinem Befehlshaber mehr ge indem diese fast ohne Ausnahme mit den in ihre Gewalt gebenen Menschenleben operiren, als hatte jeber von ih fpeziell die Aufgabe übernommen, bas inbrunftige Gebet ariftofratischen Sallenfer Professors Lev zu realisiren: "C erlose und vor ber 'europäischen Bolferfaulniß und sche uns einen frischen fröhlichen Krieg, ber Europa burchtt bie Bevölkerung fichtet und bas ferophulofe Gefindel gertt bas jest ben Raum zu eng macht, um noch ein ordentlid Menschenleben in ber Stidluft führen gu fonnen", ober Prophezeiung zu erfüllen von ber Beit "von Blut und Gif wo der Schlachtengott die blutige Sichel über die Menschh schwingen und die Bolter abmahen wurde wie Mohnfopfe - mahrend Dufour ben Krieg in vollftanbig entgegengefest Unficht auffaßte und baber bei feinem glorreichen Ginzuge Genf nach gludlicher Rieberwerfung bes Sonderbundes fi eines Empfanges erfreuen konnte, wie er wohl noch keinem General zu Theil wurde, indem sich die allgemeine Lobpreisung in folgenden Versen gipfelte, die ich dem von Marc Monnier für diesen Anlaß gedichteten Hymnus entnehme:

»Il désarma la haine et sa furie, Il épargna le sang, et Genève sans lui, Dans sa douleur de mère et de patrie Pleurerait les enfants, qu'elle accueille aujourd'hui.«¹).

Diese edle, hohe Auffassung der Kriegskunst war eine Frucht der erwähnten Gemüthseindrücke im Kriegsspitale zu Genf. So kann sich ein Kern, obschon er jahrelang in der Erde geschlummert, in geeigneter Zeit zum Keim und alse dann zum mächtigen Baum entfalten und selbst ein einziger Jugendeindruck über's ganze Leben hinaus erstrecken . . . .

Durch einen Zufall hatte der junge Düfour in dieser Zeit erfahren, daß in Paris eine polytechnische Schule existire, in die junge, kerngesunde, muskelstarke Leute unentgeltlich einstreten können, um sich da zu Genies oder Artillerieoffizieren, Ingenieuren zc. auszubilden; zugleich seien die Aspiranten von der Konstription befreit. Sein Entschluß zum Eintritt in diese Anstalt war sofort gefaßt und dem Bater ohne Weiteres vorsgetragen, der darüber nicht wenig erstaunte; wußte er doch nur zu gut, daß sein Sohn die mathematischen Fächer stets so sehr vernachlässigt hatte, daß er jeht, als 18jähriger Jüngsling, noch nicht einmal des Einmaleins und der vier Species Weister war! Mit aller Wärme versprach dieser aber, das Versäumte rasch nachzuholen, und bat, Privatunterricht in der

<sup>1)</sup> Frei übersett: "Er entwaffnete ben Haß und bessen Schrecknisse; er sparte das Blut, und wenn er nicht gewesen ware, müßte Genf in ihrem mütterlichen und patriotischen Schmerze diejenigen ihrer Kinder beweinen, die sie heute mit Jubel empfängt."

Mathematik nehmen zu dürfen, was ihm gewährt wurde schwer es seinen durch den damaligen schlechten Geschäfts ökonomisch gedrückten Bater auch ankam, die hiezu erfor lichen Opfer zu bringen. Um diesem durch die That zu ze daß es sein heiliger Ernst sei, ein tüchtiger Wann zu wer ohne seine Eltern zu sehr in Anspruch zu nehmen, sing er Zeichnungsunterricht zu ertheilen, wobei er einen so erf lichen Erfolg hatte, daß er aus dem Verdienste seinen Womatiklehrer zu honoriren im Stande war. Auch zeichnet Stickereinuster für seine Mutter und deren Schülerin wodurch mancher Franken in die Haushaltung floß, der t Hulfe während der bösen Zeit der französischen Occupa sehr zu Statten kam.

Ich will hier noch einschalten, daß Düsour ganz auf gewöhnliche Anlagen für die Malerei und Zeichnungskunst be und jedenfalls auch sein Glück gefunden haben würde, wihm das Schickfal Pinsel und Patette anstatt das Schwert i den Zirkel mit auf den Lebensweg gegeben hätte. Besond geschickt war er in der Komposition, wobei er vorzüglich Krie bildern ihr Dasein gab; so hielt sein Freund A. Morin e seiner Zeichnungen, die Belagerung von Cordova darstelle wo Atamar auf den Festungsmanern steht und Gonzalvo kangriff leitet, eine Komposition voll Leben und Bewegut stets in hohen Ehren.

Bei seinen mathematischen Studien kam er sofort in d richtige Fahrwasser; in kurzer Zeit hatte er sich die Rege angeeignet, die ihn ehedem als etwas Umiberwindliches a gestarrt hatten; ja es ging gar nicht lange, so konnte er sch das Gelernte mit seinen Kameraden durchnehmen und diessogar neue Demonstrationen der Lehrsähe geben.

Im Jahre 1805 etablirte sich sein Bater im Schlos Montrolier bei Annecy in Savonen, um da eine groß Liegenschaft, von welcher er einen Theil besaß, in Aufnahn

zu bringen. Zur Bewirthschaftung derselben mußte er alle seine Ressourcen herbeiziehen. Der junge Mathematiker selbst taufte für ihn im Jura eine Heerde Merinoschafe auf und brachte sie ihm nach dem neuen Wohnsitze, kehrte dann aber wieder nach Genf zurud, um seine Studien fortzuseten. Bei seiner Tante, Madame Facy, der Schwester seines Vaters, fand er eine vorzügliche Aufnahme, indem er da wie ein eigener Sohn gehalten wurde, wofür er ihr auch zeitlebens die zärtlichste Dankbarkeit bewahrte. Zwei volle Jahre noch blieb er hier, und als er sich endlich für stark genug hielt, die Prüfung zum Eintritt in's Polytechnikum wagen zu dürfen, so melbete er sich für dieselbe an. Er hatte sie in Genf vor einer strengen Kommission zu bestehen und legte sie nach seiner Meinung so ab, daß die Aufnahme hätte erfolgen dürfen. Allein die Schule eröffnete im November 1807 ihre Kurse, ohne daß eine Einladung zum Eintritt an ihn gekommen war. Tag um Tag verging ohne Nachricht; Düfour war am Ver= zweifeln; da, nach 6 Wochen endlich, kommt ein Brief vom Gouverneur des Polytechnikums in Paris mit dem Befehl für den Aspiranten, sich unverzüglich auf seinen Posten zu begeben. Das war ein unerwartetes Glück! Jubelnd vor Freude, be= eilte er sich, dem Rufe sofort Folge zu leisten; einige Freunde schossen schleunigst die Geldmittel für die Reise und die nöthi= gen Anschaffungen zusammen; bann nahm er von seinen Eltern, Verwandten und Freunden Abschied. Aber noch waren nicht alle Schwierigkeiten überwunden; denn wie ein Blit aus hei= term Himmel kam in diesem Augenblick ein neues Dekret, das eine Pensionssumme von 800 Franken forderte und den Aspi= ranten das Vorrecht entzog, bei der Konskription nicht loosen zu müssen. In wenigen Tagen mußte dies alles besorgt sein, was die Eltern in nicht geringe Verlegenheit brachte, um so mehr, als ihm das Schicksal beim Lvosen nicht günstig ge= wesen war und beshalb ein Stellvertreter bezahlt werden

mußte. Die offene Hand treuer Freunde half den Bebt jedoch rasch über diese Hindernisse hinweg und der Areiste nach Paris ab, wo es sich herausstellte, daß der der ihm die Aufnahme anzeigen sollte, verloren gegang mußte.

Zwanzig Jahre alt, trat Dufour also in bie polyter Schule ein; man bente fich aber nach fo vielen Opfer Entfegen, als er feine Bulaffungenummer erfuhr: 140 fast die lette! "Und hatte fich die Erbe mir unter ben gefpalten, ich hatte von feinem geringeren Schreden ge werben können. Als ich wieder zu mir fam, ftampfte ic ichloffen mit bem Juge auf ben Boben und rief laut: gleich: ich bin bier und will mich mit Ehren durcharbeiter. erzählte er fpater oft. Er hielt Wort. In einem Bierte schon hatte er mit seinem eisernen Fleiße nicht nur Alles geholt, was die andern Böglinge durch die 6 Woche frühern Eintritts und ihre bessere Borbilbung vor ihm b hatten, sondern er galt bereits als einer ber talento Schüler und ftand am Ende bes erften Jahres in ben berften Reihen berfelben, ja nach Beendigung des m Kurfes erhielt er als glanzendes Zeugniß seines Studien und guten Betragens bie Rummer fünf. Bom einhut vierzigften jum fünften, welch' ein Fortschritt! Aber er fich auch barnach! Rie zog er fich bie geringste Rüg Freiwillig nahm er es auf fich, felbst im härtesten & jeben Tag um 5 Uhr Morgens bie Lampe im Studier angugunden, wofür ihm Brofefforen und Studenten febr bar waren. Bon ben muthwilligen, bald wißigen, bald alb Schnurren feiner Mitzöglinge hielt er fich ftets fern. fein Betragen war fo musterhaft, baß fich Graf Lac ber Gouverneur, veranlaßt fah, ihm anzukundigen, bag als Anerkennung feiner vorzüglichen Aufführung die & des Pensionspreises erlassen sei. Das war keine geringe Freude für ihn bei dem tröstlichen Gedanken an die nun bedeutend verminderten Sorgen seiner Eltern.

Der Unterhalt in diesem Institut war sehr einfach, aber Zum Frühstück gab es ein Stück Brob, zu Mittag Suppe, Rindfleisch und Gemüse, mit einem Glas Wein, Abends eine Ratatulle (Brodsuppe) wieder mit einem Glase Wein. Die Arbeit begann des Morgens kurz nach 5 Uhr und wech= selte den Tag über in wohlthätigster Weise zwischen theoreti= schem Unterricht in den Lehrsälen und praktischen Uebungen in bem Hofe, bazu kamen häufige militärische Spaziergänge. Rach dem Abendessen vergnügte man sich bei improvisirten Konzerten, Theatervorstellungen ober Bällen; als Kunsttempel biente ein Schlaffaal, das Orchester übernahmen einige mu= sitalisch gebildete Zöglinge und die theatralischen Vorstellungen, wer dazu Lust und Talent hatte. Die Kostüme und Coulissen wurden aus Bettdecken hergestellt; die Zuschauer saßen auf den Betten umher: So versetzte man sich bei mattem Talglichtschein in die höhern Sphären der Kunst und bereitete sich mit Zuhülfenahme der reichen jugendlichen Phantasie Genüsse, die der verwöhnte Städter nur durch schweres Geld erkaufen kann. Die Damen für den Ball wurden aus den jüngern Studenten metamorphofirt, indem für sie rasch mit Schürzen aus dem chemischen Laboratorium ein kostenloses Ballkostüm hergestellt wurde. Nur zu bald aber ward jedesmal das unschuldige "rau= schende Vergnügen" durch den Trommelwirbel "Lichterlöschen" abgebrochen.

In Folge der staunenswerthen Leichtigkeit, mit welcher Düfour die mathematischen Fächer erfaßte, wurde er in diesen Unterrichtszweigen Repetitor im Studiensaale, wobei er sich die innige Freundschaft manches später hochberühmten Mitschülers erwarb. Nach bestandener Prüfung wurde er zum Unteroffizier ernannt, welche Stelle ihm monatlich fünfzehn

Franken eintrug, wodurch nun seine Eltern jeder ökonon Sorge für ihn enthoben wurden; denn von da an be nie wieder irgendwelche Unterstützung von seiner Fami

Diese Schule war von dem berühmten Monge gezworden, der ihr in dieser Zeit als hochbetagter Greieinmal einen Besuch machte, gleichsam als wollte er vor Eingange in die ewige Ruhe "Herz und Auge weiden wohlgelungenen Bild." Er ging durch alle Säte, ims den Fußspißen, um die Ruhe des Heiligthums nicht zu wie er sagte; dabei erkundigte er sich über jeden Zöglirichtete wissenschaftliche Fragen an sie. Kurz darauf st Die Trauer um ihn war eine allgemeine; die ganze nahm an seinem Leichenbegängnisse Theil; denn er water für seine Zöglinge gewesen.

Daß sich manche Schüler gegenüber ihren Bro Spaffe erlaubten, welche nach unfern heutigen Begriffe als folche hingingen, zeigen folgende Anetboten, die später oft erzählte, wenn er auf seinen Aufenthalt im technikum in Paris zu sprechen tam. So galt der be Bhufifer Malus, ber Entbeder ber Polarifation bes als einer der strengsten Lehrer und war deshalb bei be lingen, die nicht gerne arbeiteten, ein wenig verhaft ihm dies auf eine feine Weise zu verstehen zu geben. fie an die Thure feines Brufungsfaales die bopvelfinn fchrift: Libera nos a Malo.4) Studiich der Bi ber feine muthwilligen Blagegeifter mit ber gleichen bes Wiges schlug, mit ber er angegriffen worden ma bemertte ber Professor ber Aftronomie einft, mahrend Figur auf die Tafel zeichnete, wie ein Schuler eben i griffe war, eine Papierfugel ricochetirend auf ihn abzusc

<sup>1)</sup> Schlußfat bes lateinischen Boterunfers: "Erlofe uns por ober hier eigentlich: "Erlofe uns von Malo."

Er ließ es ruhig geschehen; die Augel pralte von der Tafel ab und traf seine Brille, worauf ein allgemeines Gelächter losbrach. Der Professor aber zeichnete mit dem Finger einen Winkel in die Luft und fuhr in höchstem Gleichmuthe fort: "Wir sagten soeben, daß ein Gegenstand unter demselben Winkel abpralt, unter dem er einfällt; es ist also Herr X., der die Augel geworsen." Der entdeckte Thäter schämte sich und der Professor hatte die Lacher auf seiner Seite.

Die Studenten gehörten fast ohne Ausnahme den ersten Familien Frankreichs an; es waren Repräsentanten aller Landestheile da, was dem Institutsleben einen ganz besondern Reiz verlieh. Düfour legte durch seine musterhafte Aufführung und seine außergewöhnlichen Studienerfolge für seine Bater= stadt als neues Glied Frankreichs nicht wenig Ehre denn durch ihn bekamen Professoren und Zöglinge eine hohe Achtung vor der Intelligenz und Willensstärke des Volkes im Departemente des Leman. Innigste Freundschaft mit den hervorragendsten Schülern, so besonders mit dem spätern General Gillibert des Seguins, der bis zu seinem Tode die hohe Würde eines Mitgliedes des Gesetzgebenden Körpers betleidete, waren ebenfalls herrliche Früchte dieser achtung= gebietenden Aufführung Düfours; leider aber ward durch die spätern blutigen Kriege in den Gefilden Spaniens und in den russischen Niederungen manches zarte Freundschaftsband allzufrühe zerrissen, während dasjenige mit dem genannten Ge= neral noch über ein halbes Jahrhundert lang fortbestand und die beiden alten Freunde nach fünfzig Jahren noch einmal auf diesem Schauplate ihrer Studien in Paris einander in die Arme führte . . . . .

Einen höchst angenehmen Unterbruch in die strengen wissenschaftlichen Studien brachten die Uebungen im Feuer auf dem Champ de Mars, die ein wahres Fest für sämmt-liche Zöglinge wurden.

So vergingen unserm Düfour die zwei Jahre seine retischen polytechnischen Studien im angenehmsten Wechsigeistiger Genüsse und körperlicher Erholungen nur fast zu Es galt nun, sich für eine Carriere zu entscheiden. T ganze Vorliebe auf eine Laufbahn im Geniekorps zwar und sich seine Fähigkeiten auch am ausgesprohiefür angekündet hatten, so entschied er sich für diesel erhielt daher die Ordre, in die praktische Schule is einzutreten, die speziell für diesen Zweig eingerichtet 1

Die Reise nach Met trat er um so lieber an, a die Erlaubniß zu Theil wurde, dieselbe auf dem 1 nach Genf mit einem mehrwöchigen Aufenthalt in diese Vaterstadt zu machen, um seine Eltern, Verwandt Freunde wieder einmal zu sehen, bevor er sich auf's I die geistige Arbeit setze, welche ihm den Weg zum Ruhme als zu den Gesahren erschließen sollte. Er nahm al seinen Prosessoren und Mitschülern und den ihm lieb denen Hallen des Polytechnikums Abschied, blieb no Tage in Paris, um sich die Uniform und andere Radierten zu besorgen und trat dann als schmucker Ur zier wohlgemuth die Reise nach der ersehnten Heimat

Fe näher er berselben kam, besto inniger wur Verlangen, schon dort zu sein im Areise seiner Lieber er zwei volle Jahre lang ferne gewesen, und als er ü Col de la Faucille hereintrat und von den Jurahöh plötslich tief unter sich in weitem Bogen den blauen bes Leman mit den majestätischen Gipfelreihen der hanstrebenden Alpen im Hintergrunde und die Maue Thürme seiner Vaterstadt am schönen Rhonestrande so die ewigen Gletscher des Montdlanc vor seinen Auge leuchteten in rosiger Abendzlut und die weißen Seschiffe auf dem tiefblauen See liebe Erinnerungen wachriesen; als der Ton der Abendzlocken aus dem

Rranze der Dörfer und Städte am lachenden Geftade wieder an sein Ohr schlug und das ganze Ensemble des überwälti= genden Landschaftsbildes auf das Gemüth des heimkehrenden Jünglings zu wirken begann, da perlten Thränen der Rührung und bes Entzückens in seinen Wimpern und er eilte unaufhaltsam vorwärts in die Arme der lieben Seinigen. Welche Freude des Wiedersehens auf beiden Seiten! Hier die hoch= erfreuten Eltern und die jubelnde Schwester, da der Jüngling, in allen Stücken das vollendete Muster eines guten Sohnes und trefflichen jungen Mannes — man könnte sich kein schöneres, tein freudig=rührenderes Bild benken! Es waren herrliche Tage, biese Tage der Wiedervereinigung der Düfour'schen Familie. Sie wurden theils in Genf bei der guten Tante Mme. theils im idulischen Montrotier in ländlicher Stille zuge= bracht, aber nur zu bald rief die Pflicht den Sohn wieder in die Fremde.

Wohlgemuth machte er sich auf den Weg nach Metz und begann bort im Herbste des Jahres 1809 seine praktischen Studien im Geniefache, in benen er sofort den ersten Rang erreichte; benn da war er so recht in seinem Elemente. Jeder Schüler hatte da volle Gelegenheit, den Dienst von der Pike auf durchzumachen und man sah ihn abwechselnd im Soldatenrod, mit Unteroffizierstressen, mit Offiziersepauletten, während die andern in ihrer Gesammtheit die Mannschaft bildeten. So mußte mit der Zeit jeder befähigt werden, nicht nur ein beliebiges Kommando zu übernehmen, sondern auch die Arbeiten eigenhändig auszuführen, war's im Studiensaale, am Konstruktionstische oder auf dem Terrain. Diese interessanten Arbeiten wurden jedoch plötlich, noch bevor Düfour ein volles Jahr denselben obgelegen, durch den Befehl unterbrochen, die fünf vorgerücktesten Zöglinge haben sich sofort reisefertig zu machen, um an den Befestigungs= und Vertheidigungsarbeiten auf Korfu, jener Insel im fernsten Osten des napoleonischen

Reiches, gegen die Angriffe der Engländer Theil gu So große Angiehungsfraft ein Aufenthalt in jenen ge Bimmelsftrichen bieten tonnte, wo die Beroen der alte chen Meer und Infeln jum flaffischen Schauplate ihr berbaren Thaten und Abenteuer gemacht und Fels un von bem Wonneleben ber homer'ichen Phaafen erga war diefer Befehl boch ein arger Strich burch die & Dufour's: ja im ersten Momente übte biefe Radricht nieberichmetternbe Wirtung auf die fünf Bezeichnete fchien es ihnen doch, als wurden fie buchftablich in b bannung geschickt, da sie von der großen Armee, wo forberungen und Auszeichnungen gab, nun vollständi ichnitten werden follten! - Aber gerabe diefe fo Benachtheiligung, die das Schickfal unferm Dufour 31 hatte, war ein Glud fur ibn; benn fie bewahrte ih freilich damals noch nicht vorauszuschen war, vor bem engel, der beim Uebergange über bie Beresina und Schlacht bei Leipzig bie große frangofiiche Urme ver

#### W.

## Kapitan Bufunr als Vertheibiger von Rurfn.

fangs gedacht in den aktiven Dienst des französischen Kaiserreiches ein, indem er, wie schon angedeutet, zu der Aufgabe beordnet ward, den im sernsten Psten gelegenen besestigten Endpunkt desselben wirksam gegen die Attaquen der englischen Flotte zu vertheibigen. Machen wir uns vorläufig mit diesem seinem Reiseziele etwas bekannt.

Die Insel Korfu, das homerische Scheria und gesegnete Phäalenland, wo Odysseus in sagenhafter Vergangenheit zum ersten Wale die liebliche Nausicaa erblickte, als er sich auf seinen Irrsahrten vom wilden Weere in den Fluß gerettet hatte und bald auch da sah, wie das rudernde Volk der Phäazier in solchem Wohlleben sich des Daseins sreute, daß der Bratspieß am Feuer ohn' Ende sich drehte —, ist die größte der sieden Ionischen Inseln und liegt, wenn wir, vom Adriatischen Weere herkommend, die Straße von Otranto passiren, gleich linker Hand vor uns im Ionischen Weere, unweit des

türkischen und griechischen Festlandes. Sie ist ziemlich g besonders im südlichen Theile, wo nackte Felsenvor weit in's Meer hinausstechen und jene wilden und s lichen Gebirgsformen der benachbarten epirotischen A Sicht sind, welche die Alten veranlaßten, hieher den C zur Unterwelt zu verlegen. Die fast vegetationslosen züge des mittlern und nördlichen Theiles schließen aber bare Thäler ein, die von vielen Bächen bewässert werd fast alle Naturprodukte des Südens in staunenswerthe erzeugen. Hier ist's, "wo die Zitronen blüh'n, im dunkeli die Goldorangen glüh'n" und feurige Granaten die zieren, wo die ölreiche Olive neben der würzigen Wein ohne Sorg' und Pflege reift, die Gärten stets voll der lichsten Gemüse stehen und die unter dem Namen Fraca bekannten exquisiten Feigen ihre Heimat haben. findet sich Alabaster und Marmor in reichen Lagern blühende Städte und Dörfer liegen an der Küste und Flußthälern eingebettet in ewiges Grün. — Bis geger Ende des XVIII. Jahrhunderts war dies Eiland nebs andern benachbarten Inseln unter venetianischer Oberhei keit gestanden und hatte manch' harten Strauß gege: türkischen Eroberungsgelüste zu bestehen gehabt. Alg Napoleon Bonaparte, nachdem er Italien erobert, auch allgewaltige Hand über die alte Dogenstadt ausstreckte unter Vorgabe der Einsetzung einer volksthümlichen Regie den dortigen Senat auf kurze Weise abdankte, nahmei Franzosen ohne Schwertstreich von den Jonischen Inseln & wurden aber schon 1799 wieder von einer russischetürki Flotte daraus verdrängt, worauf sie unter der Prote dieser beiden Großmächte eine Art Republik bildeten. Frieden von Tilsit aber (1807) überließ Rußland diese lande wieder den Franzosen, welche alsbald von der ne litanischen Rüste aus eine starke Besatzung hieher warfen, anch von da aus den Engländern Schach zu bieten. Es ging indessen nicht lange, so hatten die brittischen Polypenarme sich schon um die sechs kleinern Inseln geschlungen und es blieb in den Händen der Franzosen nur noch Korfu, dessen gleichnamige Hauptstadt schon von den Venetianern stark bestestigt worden war. Doch mußten zum Zwecke einer wirksfamen Vertheidigung dieses für die Realisirung des napoleonischen Projektes einer Universalmonarchie höchst wichtigen Punktes gegen den hartnäckigen Feind noch neue Forts von bedeutender Ausdehnung gebaut werden, und eben zur technischen Leitung dieser-Arbeiten hatte Düsour mit seinen vier Kameraden in Wes den Auftrag erhalten.

Nachdem in aller Schnelligkeit die für die lange Reise nöthigen Borbereitungen getroffen worden waren, begaben sich die fünf angehenden Helden auf den Weg. Die ihnen zur Berfügung stehenden Mittel hatten nur gestattet, einen Wagen zu kaufen, in welchem gewöhnlicherweise nicht mehr als zwei Personen Plat nehmen; sie setzten sich aber unverzagt ins= gesammt hinein, nämlich drei auf die Hauptbank und zwei auf einen Klappsitz, so daß die zehn Kniee nicht selten in unangenehme Friktion miteinander kamen. Doch schickte man sich in's Unvermeidliche und verscheuchte die Mißbeliebigkeiten burch einen allzeit frischen Humor. Zunächst reisten sie nach Genf, wo sie sich einen Tag aufhielten, damit Düfour Ge= legenheit finde, seine liebe Familie wieder einmal zu sehen und von ihr Abschied zu nehmen, da muthmaßlich Jahre ver= gehen, bis das Schicksal ihn wieder in deren trauten Kreis zurückführen werbe und sie jett überdies allerei Gefahren und Abenteuern entgegengehen mußten, über deren guten oder ver= hängnißvollen Ausgang die Zukunft noch ihren undurchdring= lichen Schleier ausgebreitet hatte. Von dem Segen seiner Eltern begleitet, fuhren sie nun in ununterbrochener Reise Tag und Nacht bis Mailand, wo sie wieder einen wohlverdienten

Ruhetag machten. Die Wunder der Alpenwelt, Die fic jum ersten Male in ihrem Leben auf den Sohen der. Jahre zuvor von Napoleon erbauten Simplonstraße in artigen Afpetten in ber Nahe prafentirten, hatten ihrem Beifte unterwege reiche Rahrung geboten, an welch Italiens Kassische Stätten und paradiesische Landschafte wurdige Fortsetzung anschloffen. In Mailand stiegen fi der in ihr "trojanisches Pferd" ein, wie sie ihren ! fehr bezeichnend nannten und reisten abermals ohne 1 bruch bis nach Rom, ber ewigen Stadt, fur beren & tigung fie zwei Tage verwendeten. Auf den schlecht haltenen italienischen Stragen war die Reife in bem Raften eine ausgesuchte, ununterbrochene Tourtour, unb all, wo fie jum Pferdemechfel anhielten, waren Gaft und Gafte nicht wenig erstaunt, wenn fie aus ber Sohle brei, vier, fünf Reifende hervorfriechen faben, bi ihre Glieber redten und ftredten wie weiland Jonas, fich aus dem Bauche bes Ballfisches befreit fühlte. Bo ehrwürdigen Siebenhügelftabt an ber Tiber ging es wiet einer Strede bis nach ber Stadt Neapel, beren rauch Besut sie schon von Ferne als langersehnten Endpunkt Reisequalen jubelnd begrußten. Sier schifften fie fich bei Gelegenheit ein und tamen endlich ohne Unfall auf Korf. welche Stadt, hochst malerisch aus einer nach Rorben öffneten, geräumigen Bucht in amphitheatralischen Terr bis auf ben Sugelfamm, ben die Feftungswerte fronen, fteigenb, icon aus weiter Ferne ben angenehmften Ginl auf sie machte, welcher benn auch in ber Rähe nicht schwi wurde, um fo mehr, als bas uppige Grun, bas bie frei lich gelegenen und schon gebauten Säufer umgab, nun 1 und mehr zur Geltung fam und sich ein herrlicher Sim wie er Griechenland eigen ift, über bem Landschaftst wölbte. Einen ebenfo angenehmen Einbrud machten bie Barn das Innere der Stadt und der Festungswerke, das Klima und die Einwohner der Insel auf Düfour, der mit seinen Kameraden von dem Festungskommandanten, Oberst Baudrand, auf's freundlichste aufgenommen wurde und sich alse bald im heiligsten Pflichtgefühle eifrig an die Arbeiten machte, die ihm dieser vortreffliche Vorgesetzte auftrug.

Wie schon bemerkt, hatten bereits die Benetianer die Stadt stark befestigt und es waren die Fortifikationen meist in den Felsen eingeschnitten, was dem Hafenorte eine ganz bedeutende Widerstandskraft verlieh, um so mehr, als die auf einem vorspringenden Felsen erbaute Citadelle die ganze Stadt und ben Hafen bis weit in's offene Meer hinaus beherrschen konnte. Auf den Terrassen und der Bucht entlang zogen sich reiche Gärten, wie zu Homer's Zeiten die des Alkinous; leider aber waren viele derselben in Folge des Krieges von ihren Besitzern nicht angebaut worden, was indessen den Offizieren der französischen Garnison, die gerne einen guten Gemüsetisch hatten, willkommenen Anlaß gab, hier ihre Kenntnisse im Gartenbau praktisch anzuwenden. Düfour war nicht der Lette, ber zu Hacke und Spaten griff, um Salat, Zwiebeln, Rüben, Melonen, Erbsen und dergleichen Produkte, deren Werth man in einem allfälligen Festungskriege doppelt zu schätzen weiß, in genügender Menge zu pflanzen. So sorgten sie in erster Linie durch eigene Handanlegung für einen guten Theil ihrer Berproviantirung und es erhielt sich benn auch in Folge bes reichen und abwechslungsvollen Tisches, der ihnen dadurch stets zu Gebote stand, ihre Gesundheit auf's Vortrefflichste, tropbem sonst das Klima der Küstenstriche dieser Insel sich keines besonders guten Rufes erfreut, weil da in Folge der Winde zu schroffe Gegensätze in der Tages- und Nacht= temperatur auftreten.

Da die Engländer nicht die Absicht zu haben schienen die Insel anzugreifen, sondern sich auf eine möglichst strenge:

Blotabe berfelben beichrantten, blieb ben frangofischen Offigieren noch ziemlich viel freie Beit übrig, die Dufour, ber von Jugend auf für die griechische Sage und Geschichte und beren Belben geschwärmt hatte, an biefer Maffifchen Stelle auf genugreichste Beise verlebte. Da fonnte er, auf hohem Felfenvorfprunge unter Cupreffen und Lorbeer liegenb, feinen Beift die Arrfahrten bes Obnffeus und des Telemach bei ber Lefture Somer's miterleben laffen, lag ja boch ber Schauplat jener Abenteuer birett vor seinen Augen ausgebreitet. Die Bevolferung ber Infel bilbete für einen jungen Menichen, der bis dahin erft Genf, Baris und Det gefehen hatte, ein intereffantes Bollergemisch; benn außer ben eingebornen Gricchen waren auch türkische Familien ba, meift Flüchtlinge, Die bem Schwerte bes wüthenden Ali Bascha von Janina entronnen waren. Später tamen auch Parganioten in großer Bahl, nachbem bie Stadt Parga (an ber türtifchen Festlandstufte gegenüber ber Infel Baros gelegen) fich unter bas Joch biefes Thrannen beugen mußte; fie jogen es vor, Saus und Beim gu verlaffen und auf ben Jonischen Infeln unter Stammesund Glaubensgenoffen frembes Brod zu effen, als daheim unter Ali's Rnechtschaft zu fteben. Wie jene flüchtigen Türken, so brachten auch diese Emigranten ihre Pferde und hausliche Einrichtung mit, wodurch bie Stadt Korfu ein allseitiges Bild orientalischen Lebens bot.

Um sich diese Blokadezeit recht angenehm verstreichen zu lassen, veranstalteten die Einwohner der Stadt häusige Pferderennen, an welchen auch die franzosischen Offiziere Theil nahmen. Dabei ging es in antik-poetischer Weise zu, indem "die Damen in schönem Kranz" hoch auf Estraden zuschauten und die Sieger eigenhändig befränzten. Der körpergewandte Düsonr war natürlich auch stets bei solchen Wettspielen zusgegen, wenn es seine Pflicht erlaubte; da er aber in Folge seiner schwachen ökonomischen Verhältnisse kein eigenes Pferd

kaufen und unterhalten konnte, so schaffte er sich gemeinsam mit zwei andern Offizieren, die auch nicht über große Mittel verfügten, ein Reitthier an. Damit war nur der Uebelstand verbunden, daß zwei zu Hause bleiben oder zu Fuß gehen mußten, während der Dritte ausritt. Andere Offiziere führten zur Kurzweil auf der Bühne des Stadttheaters Lustspiele auf und hatten stets ein zahlreiches und dankbares Publikum; denn sie spielten mit ziemlicher Gewandtheit und guter Auffassung ber Rollen. Auf den zahlreichen Bällen, die der Gouverneur gab, zeichneten sich Düfour und drei andere Offiziere durch besondere Gewandtheit in den Entrechats aus; um sie her bildete sich stets ein Kreis von Zuschauern, welche die Eleganz ihrer Bewegungen bewunderten. Eigenthümlicher Weise ver= traten diese vier besten Tänzer alle vier hier anwesenden mili= tärischen Branchen: Genie, Artillerie, Marine und Stab. — Einst hatten Offiziere beschlossen, einen Maskenball zu geben dem aber Düfour und einer seiner Collegen aus irgend einem Grunde ferne bleiben mußten. Diese zwei aber machten unter sich aus, sich unvermerkt in flottem Damenkostum eben= falls an demselben zu betheiligen und gingen sofort eigen= händig an's Werk, sich die Frauenkleider zu verschaffen, präsen= tirten sich dann als vornehme Damen aus der Stadt und spielten ihre Rolle den ganzen Abend so gut, daß sie die lebhafteste Eifersucht unter den Offizieren der Garnison erweckten. Man sieht also, daß ihnen mitten im Kriege sogar die Lust an Fastnachtsscherzen nicht abhanden gekommen war, geschweige denn an den Freuden edler geselliger Unterhaltung.

Doch, begleiten wir nach diesen Abschweifungen den Lieutenant Düfour, der bald zum Capitän avancirte, bei seiner ernsten Arbeit. Er leitete den Weiterbau der Festungs= werke, an dem stets mehrere starke Sappeurkompagnien thätig waren, mit aller Pünktlichkeit, Umsicht und Energie, so daß die projektirten Fortisikationen äußerst rasch erstellt wurden

Dann nahm er ben Plan ber Festung auf und zeich in großem Magitabe mit allen Details fo genan, be barauf jogar die Gattung der Geschütze unterscheiben Es war bies eine große Arbeit, bie man in Baris murbigen wußte. Was den Dufour'ichen Planen von aber einen mahrhaft unschätbaren Berth für die Bif verlieh, war die Darstellungsart derselben mit hori Enrven, 1) welche Manier hier von allen Genieoffigie meinsam erfunden und ausgebildet wurde, also auf diesen jum erften Male zur Amvendung fam. Damit b Grund für bie richtige Reliefdarftellung gelegt unb et in der That in Baris auch fofort auf Befehl bes minifters ein Relief ber Festung Rorfu nach ber ge großen Zeichnung Diffour's hergestellt. Go hat bie Insel im Jonischen Meere die Ehre, der Geburtsort b der richtigften und auschaulichsten Urt der Länderba ju fein. Dufour benutte benn auch ben großten The Freiftunden zu Studien und Uebungen im Blan- und zeichnen und bilbete fo fein hohes Talent aus, burch

<sup>1)</sup> Bur Erllarung biefes Musbrudes fielle fich ber Lefer ? vor: Beiett ben Fall, man wolle ben Rigi burch borigontale fartographich barftellen, fo bentt man fich, nachdem man bi bes Uferrandes bes Biermatbitatterfee's gegen ben Berg bin ge genommen, ben Gee um 10 Deter angewachsen und zeichnet b Contur abermals und zwar in richtigem magrechtem Abstande i ber erften und mit ben Fortfehungen gegen Schwyj und bie bo bin. Alebann benft man fich ben Spiegel bee See's um 11 Meter angeichwollen und zeichnet bie neue Contur wieder, al auf ben Plan Go geht es von 10 gu 10 Metern fort bis jur woburd eine gang genaue Rarte von reliefartiger Birfung Muge entstanden ift. Zeichnet man jeben ber einzelnen Umriffe Stud Rarton, ichneibet fie alsbann aus und legt fie aufeina entsteht ein richtiges Relief bes Berges. - Auf ben Grund fol anichaulichungen aus der nachften Umgebung follte ber geog Unterricht in jeber Schule bafiren!

später der Eidgenossenschaft, und der geographischen Wissenschaft insbesondere, so große Dienste leisten sollte. In dieser Zeit verfaßte er auch eine Schrift über die Perspektive, auf welche er in der Folge um so mehr Werth legte, als er sie ohne das Hülfsmittel irgend eines Buches fertig brachte, wodurch diese Arbeit auch den Stempel einer besondern Origismilität gewann. So war sein reger Geist ununterbrochen mit strengswissenschaftlichen Problemen beschäftigt, aus deren Lösungen das helle Licht der Genialität hervorleuchtete.

"Mein lieber junger Freund," sagte einst Oberst Baudrand, der Direktor der Befestigungen der Jonischen Inseln (später Divisionsgeneral und Abjutant des Herzogs von Orléans) zu ihm, wie er ihn monatelang in unausscheter Thätigkeit ob dem Plans und Kartenzeichnen beobschete, "so rühmlich Ihre Beschäftigung ist und so hohen Berth man auf Ihre vortrefslichen Arbeiten sehen muß, so erreichen Sie dabei doch Ihr Ziel, das Sie für Ihre Zukunst micht aus dem Auge verlieren dürsen, nur halb. Sie werden dabei ein Genieossizier, der zu sehr in seiner Spezialwasse wird. Begnügen Sie sich also ja nicht damit, ein guter Genieossizier zu werden, sondern lernen Sie womöglich auch alle andern Dienstzweige kennen und — lernen Sie Männern kommandiren."

Der vortreffliche Freund beschränkte sich nicht darauf, ihm bloße wohlgemeinte Rathschläge zu geben, sondern er verhalf ihm auch dazu, dieselben zur Aussührung zu bringen, indem er ihm das Kommando über die beste Sappeurkompagnie, sowie die Verwaltung einer Sektion des Genie-Trains über-trug; außerdem hatte Düfour stets das Amt eines Stabsoffiziers bei ihm zu bekleiden. So stand dem jungen Manne der Weg zu einer allseitigen harmonischen Ausbildung offen, wosür er dem Direktor in der Folge nicht genug danken konnte.

Aus diesem täglichen Umgange entstand ein inniges F
schaftsband, das die Beiden zeitlebens miteinander verd Häusig unternahmen sie gemeinsame Excursionen in's S
der Insel; hie und da gingen sie zum Iwecke strate, Studien zu Schiffe auf die benachbarten kleinen Ehinüber; wenn sie glaubten, von den Engländern fürchten zu mussen, so wagten sie sich auch weit in's hinaus, ja selbst bis an die türkische Festlandskuste hin, t
Fahrten in mehrsacher Hinsicht hohes Interesse boten.

Als die Englander die Blotade der Insel strenger führten, so wurden solche Excursionen stets gefahrvollez zuweilen hatten die französischen Schiffe, die von der politanischen Küste herkamen, alle Nähe, den sichern su erreichen. Um auf alle Fälle mit Nahrung versorisein, fügten die Offiziere der Garnison zu ihrer Gemüsek auch noch die Geslügelzucht, die sie in ziemlich großem Istade betrieben. Diese Vorsichtsmaßregel erwies sich balt sehr werthvoll, besonders wenn der Sold monatelang aust was sehr oft vortam, als die napoleonische Wacht in Itand in Sinten kam und die Engländer in Folge dessen frischerem Muthe gegen die französischen Positionen zur in Aktion traten.

So hatte Düfour bereits brei Jahre in ziemlich gerän loser Arbeit auf Korsu zugebracht, während seine Mitsch vom Polytechnisum in Paris und von der Kriegsschule Meh größtentheils bei der großen Armee im seindlichen Festanden und wohl schon mancher von ihnen an den Usern Beresina und in den eisbedeckten Steppen Rußlands vor Hun und Entbehrungen oder unter dem Schwerte der Kosaken siunges Leben ausgehaucht hatte . . . . .

Einst wollte Baudrand mit Dufour und einiger Schif mannschaft nach der Gegend von Parga fahren, um bis ü die Insel Paros hinauf Recognoscirungen vorzunehmen. L Hinfahrt ging, ohne daß irgendwelche Gefahr von Seite der Engländer drohte, aufs Schönste von Statten; denn es war kein feindliches Schiff zu entbecken, soweit das Auge das Meer beherrschte. Selbst die von nun erloschener vulkanischer Thätig= teit herrührenden grotesten Felsformen der epirotischen Gebirgs= küste, wo die altgriechische Phantasie den Eingang in's finstere Reich des Hades verlegte und die wildromantische Mündung bes vom Plateau von Janina herabkommenden Acheron, des "Stromes des Wehs" (— heute heißt er Frai —), welche Partien unsere alterthumskundigen Offiziere lebhaft interessirten, wurden in genußvoller Fahrt passirt, ohne eine Spur von Engländern warzunehmen. Mit dem Fernrohre jeden Fels durchstöbernd, fuhren sie nun den ganzen Vormittag durch die Meeresstraße hinauf und schickten sich dann um Mittag herum zum Heimwege an. Schon waren sie wieder bei den Inseln Paros und Antiparos vorbei und steuerten auf das Kap Aspro an der Südspite von Korfu zu, dessen weiße Felsenriffe für das Auge aus weiter Ferne aus dem Grün der Fluth und bem tiefen Blau des Himmels heraustraten, und wollten bann ihrer Küste entlang gemächlich heimsegeln, als sie plötzlich von sechs wohlausgerüsteten englischen Kriegsschiffen umzingelt wurden, die sich hinter den coulissenartig aufstrebenden ge= waltigen Felsenriffen verborgen gehalten hatten. Den Ernst der Lage einsehend, stellte Oberst Baudrand sofort Alles auf seinem Fahrzeuge in Kampfbereitschaft, ließ dann die Engländer ganz ruhig näher rücken und gab, als er der Wirkung seiner Geschütze sicher war, plötlich Feuer. Die französischen Augeln mußten ihr Ziel nicht verfehlt und dort sehr übel ge= haust haben; benn es war eine großartige Verwirrung und Unordnung unter die feindlichen Ruberer gekommen.

Sofort kommandirte der Oberst eine zweite Ladung; aber noch waren die behenden Kanoniere nicht wieder in Akstion getreten, als plötzlich einige Pakete Patronen auf dem

Verdecke Feuer fingen, die durch ihre Explosion im ! angebrochenes Pulverfäßchen entzündeten, bei dessen ? anderknallen wie im Krater eines Bulkans mit einem ( Alles in Flammen stand. Düfour selbst brannte, ehe e versah, vom Fuß bis zum Kopf wie eine Fackel, verli zum Glück seine Besinnung nicht und sprang, schnell entsc über Bord in's Meer, wo die über ihm zusammenschle Wellen die Glut zischend auslöschten. Baudrand folgte Beispiele, ebenso einige Matrosen. Als trefflicher S mer erreichte er trot der Brandwunden in fieberhafte ein kleines Fahrzeug, das von ihrem Kanonenboo Schlepptau genommen worden war; in das warf er der Absicht, das Ufer zu gewinnen. Aber es hatte d Anstrengung aller seiner Kräfte bedurft; denn er war i Uniform, den Degen an der Seite, geschwommen r hielt sogar den Hut auf, der seinen Kopf einigermal Brandwunden beschütte. Am meisten hatten ihn seine f Stiefel am Fortkommen in dem flüssigen, bodenlosen E gehindert. Eine kalte, kräftige Bora strich über die Flutl Als Düfour daher einmal aus dem Wasser war, fühltan der Luft wie versteinert; die Brandwunden schmerz fürchterlich; er konnte sich weder regen noch rühren. S er halb ohnmächtig am Kiel. Plötlich sausten mehrere über seinem Kopfe hinweg; der Feind mußte seine Ep gesehen und erkannt haben. Es folgte eine zweite Sa doch ohne ihn zu treffen. Einen Augenblick nachher s schon von allen Seiten aus hundert rauhen Seemann "Ergebt Euch, Ihr seid gefangen!" Das Meer rausc schäumte von heftigen Ruberschlägen. Weder an Verthe noch an Flucht war mehr zu denken. Während eine lung Engländer sich des brennenden Schiffes bemächti das Feuer auf demselben löschte, hoben andere die noch mend Rettung suchende französische Mannschaft als Ge

in ihre Schiffe. — Oberst Baudrand wurde alsdann sofort sammt seinen Leuten nach Malta eingeschifft. Düfour aber, über und über von Brandmalen bedeckt, schien den Englänbern eine zu lästige Beute zu sein; denn sie gaben sich nicht gerne mit Verwundeten und Kranken ab. Der Schiffskommandant beorderte daher einen Parlamentär, ihn nach Korfu zu bringen, damit der französische Garnisonsarzt für dessen Behandlung und Verpflegung sorge. Baudrand, über die verhängnißvolle Katastrophe, deren unverschuldete Opfer sie geworden, still in sich gekehrt, nahm von seinem unglücklichen Freunde schmerzlichen Abschied, konnte er doch kaum hoffen, diesen je wieder zu sehen, so gefährlich hatte ihn das Feuer verwundet. An Schenkeln und Händen lag das Fleisch bloß; Brandmale bedeckten sein Gesicht; der ganze Körper schwoll auf und wurde von Frösten durchschüttelt; jede Faser der in Feten herabhängenden Kleiderüberreste erzeugte bei Berührung mit den Wunden die furchtbarsten Schmerzen. Die Bora nahm an Kälte und Kraft zu, wie der Abend hereinbrach, und erhöhte die Qual des Unglücklichen; ja längst schon hatte sich die finstere Nacht auf das stürmische Meer hernieder= gesenkt, als sie noch ferne vom Hafen von Korfu auf den Wellen schaukelten; es waren lange, schreckliche Stunden! Erst am Morgen des folgenden Tages konnte der Verwundete in's Lazareth abgeliefert werden, wo er mehr todt als lebendig anlangte. Jedenfalls hatte er es nur seiner vorherigen riesenstarken Gesundheit und Abhärtung zuzuschreiben, daß er nicht unterwegs den Körperqualen erlegen war. Im Krankenbette schwebte er während zehn Tagen stets zwischen Tod und Leben; sein Augenlicht schien für immer erloschen zu sein; sein Gehör war verschwunden; Wunden eiterten am ganzen Körper. Leider war zu allem Unglück auch noch ein ganz unwissender Krankenwärter für seine Pflege ordinirt worden, ber gab ihm in einer einzigen Dosis das für den Gebrauch

von mehreren Tagen verschriebene Opium ein, wodurch licherweise eine Vergiftung eintrat. Aber auch die dieser Letztern ertrug seine eisenstarke Natur, und Krisis überstanden war, ging der Kranke einer rasch convalescenz entgegen; auch Sesicht und Sehör gewann und nach ihre frühere Krast wieder. Aber zeitlebens Düsour mit Schrecken an jene trostlose Lage zurück, blind, taub, verbrannt, frostdurchbebt und vergiftet gund dankte jedesmal Gott in stillem Sebete für die gl Rettung aus diesem fünfsachen Elende. Als er seiner wieder Meister war, verpstegte er sich selbst, wobei i Kenntnisse, die er sich seiner Zeit im Kriegsspitale zerworden hatte, sehr zu Statten kamen. Nach ein par naten war er bereits soweit hergestellt, daß er wie Aktivität treten konnte.

Merkwürdigerweise hatten die Engländer die son Idee, ihn stets noch als ihren Kriegsgefangenen zu beti trozdem sie ihn ja seinen Leuten freiwillig zurückgegeben ohne nur die allerwichtigsten Pflichten gegen ihn zu e Man denke sich das Erstaunen, als eines schönen Tagenglischer Parlamentär mit dem allerhöchsten Auftra der Festung erschien, der Kommandant möchte ihm nu Genesenen wieder ausliefern. Düsour, dem die Sache mitgetheilt wurde, gab dem Britten die lakonische Ar "Kommt und holet mich!" worauf dieser beschämt abz

In Frankreich waren unterdessen Ereignisse eing die sich vorher Niemand hätte träumen lassen, als der Korse noch einen Staat um den audern, ein faules sum's andere niederwarf und neues Leben aus deren & erblühen lassen wollte, damit alle Völker des Erdballs, din einem einzigen Reiche vereinigt, in ewigem Fried Glückseiten der fortschreitenden Gesittung genießen kir Aus dem Riesenfriedhose, der von den rauchenden Trüs

Mostau's bis zu den Leichenhügeln an den Ufern der Beresina reichte und sozusagen die ganze, aus fast allen Natio= nalitäten des Kontinents zusammengewürfelte "französische" Armee zum ewigen Schlafe aufgenommen hatte, war Napoleon heimgeeilt, um neue Heere aus dem Boden zu stampfen, die mm auf's Neue gegen die russische Kriegsmacht, der jetzt auch die preußische ihre Hand bot, anstürmen mußten. Was nütten ober seine Siege bei Lüpen, Bauzen und Wurschen, als bereits auch Schweben und Desterreich ihre Waffen gegen ihn kehrten und seinen 500,000 Streitern nun plötzlich die er= drückende, für den "heiligen Krieg" begeisterte Macht von 800,000 Mann auf der ganzen Linie von der Ostsee bis nach Italien gegenüberstand, von den Engländern, seinen grim= migen Feinden zur See und beren Helfershelfern gar nicht zu reben! In einer Reihe furchtbarer Kämpfe, besonders aber durch die entscheidende Völkerschlacht bei Leipzig ward dem der Weltenstürmer für immer vom deutschen Boden ver= trieben, und als er sich über den Rhein zurückgezogen, ver= folgte ihn das rächende Schicksal im eigenen Lande Schlag auf Schlag. Wohl hatte er bei Brienne, bei Champ-Aubert, bei Montmirail, bei Joinvillers, bei Nangis md bei Montereau innerhalb 20 Tagen abwechselnd die Heldenschaaren der Preußen, Russen, Desterreicher und vielnamigen Deutschen niedergeschmettert und zum schleunigen Rūckzuge gegen die Grenze gezwungen, — aber der politische Umschwung im Innern seines Landes, die wieder erwachte und im Geheimen mit niegesehener Kraft wachsende Macht der Bourbonen, sowie die drohende Gefahr von Seite der brittischen und spanischen Waffen, welche von Süben und Westen her gegen das Herz Frankreichs drangen, gaben den Berbündeten neuen Muth und neue Erfolge, die endlich mit dem glorreichen Einzuge derselben in Paris und der Rückfehr der bourbonischen Herrschaft zur Entthronung Napoleons und

endlich — zu seiner Verbannung auf die Insel Elba, auch zu einem langersehnten, aber leider nur "faulen" frieden führten. So reichte nun das Szepter des Korsen anstatt über das von ihm projektirte Weltrei alle Völker des Erdenrunds umfassende Universalmo nur über eine kleine, einsame Felseninsel im Meere.

Von all' diesen letztgenannten Ereignissen hatte I wie überhaupt die ganze Bevölkerung von Korfu, ni geringste Kenntniß erhalten; denn Frankreich hatte in Tagen kaum Zeit gefunden, sich um einen so fernlie Punkt zu bekümmern; zudem wurde die Blokade der von den Engländeen mit verdoppelter Strenge fortgefü daß kaum ein französisches Schiff hätte in den Hafe laufen können. So war die Garnison nicht nur schon 1 Monate lang ohne alle Nachrichten, sondern auch ohn geblieben und man fing bereits an zu muthmaßen, die stehen in Frankreich nicht glänzend, als plötzlich ein mentär erschien und dem Festungskommandanten mi: er möchte den Engländern die Thore nur öffnen, da ir der obenerwähnten Ereignisse, die er erzählte, eine Bei gung des Plates nutlos sei. Zur Erhärtung seiner Ar brachte er eine Menge Zeitungen mit, welche den Kriegeslauf und die Friedensverhandlungen ausführli handelten. Daß nicht mehr Napoleon, sondern ein Boi den hier gar Niemand kannte, an der Spitze Frankreichs kam ihnen so befremdend vor, daß sie gar nicht daran g wollten, obschon sie es ja in den verschiedensten Blättern s auf weiß lesen konnten. Dennoch hätte schließlich E Donzelot die Fahne der Republik und des Kaiserreich den Festungsthürmen einziehen lassen, wenn der äußerst partistisch gesinnte Düsour, als Dritter, nicht durch Vorstellungen für so lange davon abgerathen hätte, al ein offizieller Befehl dazu vorliege. So blieben die alten F.

noch volle vierzehn Tage aufgehißt; dann erschien endlich eine Brigg, die am Hintertheile wirklich die weiße Fahne der Bourbonen und am Bugspriet die Trikolore führte und der Besatzung den Befehl überbrachte, den Engländern die Forts, ben Proviant, das Kriegsmaterial, kurz die ganze Festung sammt Inventar zu übergeben. Alsbald segelte auch eine französische Flotte heran, die unter dem Kommando des Generals Cosmao stand und die Ordre hatte, die Garnison aufzunehmen und nach Frankreich zu bringen. Wenn die Heim= tehr auch keine besonders zukunftsfreudige war, so traten sie dieselbe doch gerne an, um einmal aus der Unthätigkeit her= auszukommen, zu der sie in der letten Zeit verurtheilt waren. Auch hatte sich unter den Sappeurs, besonders unter den= jenigen, die beim Beginne der Vertheidigung Korfu's aus illnrischen Slaven, meist öfterreichischen Deserteurs, rekrutirt worden waren, des ruckständigen Soldes wegen eine unheim= liche Gährung bemerkbar gemacht, welche durch die Reise nach Frankreich und die damit verbundene Hoffnung auf die end= liche Deckung der Schuld niedergedrückt werden konnte. segelten sie denn eines schönen Morgens nach dem Festlande ab und sagten den klassischen Stätten des Drients auf ewig Lebewohl. Zu gleicher Zeit zog eine Handvoll Engländer in die verlassene Festung ein.

#### V.

# Anteur's Rückkehr uach Frankreich

jie Seereise, vom herrlichsten Wett günstigt, ging nach den damaligen Be rasch und glücklich von Statten. Es war eine genußreiche längs der ganzen Mittelmeerküste Italiens hin. In Mi betraten sie den Boden Frankreichs wieder und schiener Marsche durch die Straßen der Stadt für die Einwohn eigentliches Schaustück zu sein; denn mit Staunen betra diese die alten Knasterbärte, die allerdings zu den Etheilen der französischen Armee, welche sozusagen nur aus bartlosen Rekruten bestand, einen gewaltigen Kibildeten.

In dieser Hasenstadt wurden sie für einige Tag quartirt, fanden aber keine herzliche Aufnahme bei den dur royalistisch gesinnten Bürgern, was auf die ohnehin in der obenerwähnten Soldgeschichte über Frankreich und Regierung wenig erbauten Sappeurs der Kompagnie T einen sehr üblen Eindruck machte und der früher erwi Sährung neue Nahrung gab. Um einer Empörung z zukommen, sagte daher Kapitän Düsour dieser gefähr

Stadt am blauen Meere so schnell als möglich Lebewohl und kommandirte seine Leute in starken Märschen in der Richtung nach Paris weiter. Er glaubte, sie werden sich nun beruhigen, um so mehr, als sie wissen mußten, daß auch er, wie alle andern Offiziere und Unteroffiziere, in gleicher Weise verkürzt worden war. Sie aber, als Söldlinge, faßten die Sache trot aller Erklärungen so auf, als wollte man sie nur mit leeren Versprechungen hinhalten, um ihrer bei nächster Gelegenheit als Kanonenfutter auf billige Art los zu werden, — furz, das Gemurmel ward immer unheimlicher, und schon in Aix kam's zum vollen Ausbruche. Zehn dieser Unzufriedenen traten vor Düfour hin und verlangten in barschen Ausdrücken die sofortige Bezahlung des rückständigen Soldes. Der An= geredete suchte sie durch eine wohlbegründete Erklärung noch= mals von der Unmöglichkeit der Erfüllung ihrer Forderung zu überzeugen, indem er ihnen deutlich genug zeigte, daß er kein Geld habe — umsonst, sie beharrten immer frecher auf ihrem Verlangen: "Kapitän, bezahlen Sie uns sofort und als= dam entlassen Sie uns! Reiner geht einen Schritt weiter!" Der keineswegs eingeschüchterte Hauptmann ersuchte sie in gebietendem Tone, zur Ruhe und Ordnung zurückzukehren und zuzuwarten. Allein diese abschlägige Antwort versetzte sie in Buth; es rasselten die Säbel, mit wüstem Geschrei und blanker Baffe stürmten sie auf ihn ein . . . Düsour hatte nicht Zeit, seinen Degen zu ziehen. Mit kühnem Griffe aber hatte er die zwei Bordersten an der Brust gepackt, schlug ihnen die Köpfe zusammen, daß es krachte, und warf sie mit Wucht in den gegen ihn anstürmenden Knäuel. Nach dieser Doppel= Bombe zog er mit Blipesschnelle seinen Degen und warf sich ben Meuterern mit dem Rufe: »Malheureux, voyez à quoi vous vous exposez!« 1) entgegen, parirte ihre Säbel=

n "Unglückliche, seht, wie es euch geht!"

hiebe und streckte Dreie nieder. Das sah ein alter Se der eilte ihm beherzt zu Hülfe, andere Unteroffiziere, den Lärm herbeisprangen, thaten das Gleiche, so tAufruhr alsbald mit Waffengewalt unterdrückt wurdhätte aber für unsern Düfour leicht verhängnißvollkönnen, wenn er nicht so beherzt und gewandt gewese

Bis nach Grenoble ging dann der Weitermars nennenswerthe Ruhestörung von Statten; hier aber bra mals eine Meuterei jaus, indem mehr als die Hä Sappeurs des Bestimmtesten erklärten, unter der ner gierung nicht mehr dienen zu wollen. Sie wurden dan theilweiser Bezahlung des rückständigen Soldes entlasser rend sich Düsour mit einem kleinen Reste seiner Kon wenn auch schweren Herzens, in das dritte Genie-Reinreihen ließ. Drei Monate lang war er noch an t ganisation desselben thätig, und als diese Aufgabe lwar, suchte er um einen halbjährlichen Urlaub nach, ohne Schwierigkeit erhielt, um so mehr, als er einer lichen Erholung sehr bedürftig war.

So verließ er also seine Kompagnie für sechs I die er in Genf zuzubringen gedachte, und trat den Han. Seine Familie hatte sich in Montrotier versamm ihn hier zu empfangen. In den letzten Tagen des Jahre langte er dort an und verlebte selige Stunden im Kreis Lieben, die er nun während vier Jahren nicht mehr hatte. Die frische, gesunde Luft im idyllischen Mont und die gute Pflege, die ihm hier und später in Genfstellten seine Gesundheit bald wieder vollständig her, er seine Urlaubszeit in vollen Zügen genießen konnte.

### VI. Aufunr befeltigt Lnun.

ährend die Bertreter der europäischen Mächte in Wien versammelt waren, um bie Grenzverhältnisse Europa's, die Napoleon in taum einem Jahrzehnt vollständig aufgelöst und nach feinem Ginne geformt hatte, für die Erhaltung eines bauernden Friedens zu ordnen, aber in Folge ber Berfahrenheit ber Meinungen und ber Energielosigkeit ber ersten Baupter bie Erwartungen ber Belt nicht erfüllten, sonbern fich in ber Freude über bie Chnmacht bes Cafars auf ber einfamen Meeresinfel anftatt ber Forberung ber Bolferwohlfahrt vielmehr bem ausgefprochenften Phaafenleben ber Raiferstadt hingaben, - mahrend bie Frangofen, die noch vor Kurgem ihrem neuen Könige Ludwig XVIII. zugejubelt, nun jum großen Theile besfelben ichon überbrüffig waren, — während allüberall in Europa die alten faulen Bustande, die vor der frangösischen Revolution bestanden, zurückzukehren und die herrliche Idee von der Rechtsgleichheit der Menschen wieder in Stanb gu treten drohten: ba durchfuhr, wie ein Blig aus heiterem Himmel, bie Kunde von der Landung Napoleons an der französischen. Küste und sein Wiedererscheinen auf dem politischen Splatze alle Staaten der Welt.

Durch diese Kunde wurde natürlicherweise auch D unliebsam aus seinem süßen Ferienleben aufgerüttelt; t Gewissenskämpfe bewegten sein Herz; er war unentschl wie er sich als braver, pflichttreuer Offizier zu seinen eid Verpflichtungen zu stellen habe. Aus dieser Verlegenheit 1 plötlich durch ein höchst überraschendes, minister Schreiben gezogen, das ein Datum trug, unter welchem poleon noch nicht aus seinem Exil zurückgekehrt war worin ihm trot seines Urlaubs anbefohlen wurde, sid verzüglich nach Grenoble zu begeben. Es kam ihm Ordre sonderbar genug vor und er fragte sich später oft, ob es nicht etwas mehr als eine Wirkung des Z gewesen sei, daß er, da seine ausgesprochene bonaparti Gesinnung allbekannt war, als Genieoffizier nach einer Fe geschickt wurde, deren Haltung bei dem bevorstehenden Mi des wiedererstandenen Cäsars von Entscheidung war. dem, wie ihm wolle, der militärische Gehorsam enthol aller Strupeln und der unerwartet rasche Sieg Napo über die bourbonistische Partei erfüllte ihn mit heller Fi Als er nach seinem Bestimmungsorte Grenoble kam, Napoleon schon am Vortage daselbst durchgezogen.

In Grenoble gab es nun begreiflicherweise für Genieoffizier nicht mehr viel zu thun, da ja in dieser Eund noch weit darüber hinaus seit einigen Tagen Alles dreisarbige Kokarde trug und die weiße der Bourbonen ständig verschwunden war. Düsour, der die Trikolore unterwegs in Chambery aufgesteckt hatte, erhielt aber der neuen Regierung (der s. g. Regierung der hundert salsbald den Besehl, sich unverzüglich nach Lyon zu beg welche Stadt in aller Eile besestigt werden sollte, da ein griff auf dieselbe von Seite eines österreichischen H

befürchtet wurde. Mit Freuden folgte er dem Rufe. seinem Bestimmungsorte angelangt, fühlte er sich nicht wenig geschmeichelt, als man ihm einen sehr bedeutenden Theil der auszuführenden Arbeiten, nämlich die ganze Linie zwischen der Rhone und Saone übertrug. Dieses große Vertrauen zu rechtsertigen, war nun sein einziges Streben. Er arbeitete daher Tag und Nacht, und als der Marschall Suchet, der die Alpenarmee kommandirte, zu der Düfour und seine Leute eingetheilt waren, die Werke besichtigte, erklärte er sich sehr befriedigt und fand auch nicht einen Punkt daran auszusetzen; ja ein bezüglicher Rapport des Generals Haxo an Napoleon wb die Talente und den Fleiß dieses Kapitäns im Geniecorps, welche dieser bei der genannten Fortisikationsarbeit an den Tag legte, so rühmend hervor, daß er ihn dringend für höhere Anstellungen empfahl. Auch der Kommissär für Lyon, Pons d'Hérault, hatte für Düfour in Anbetracht seiner Verdienste und seiner Leistungsfähigkeit auf den Grad eines Komman= danten angetragen. Leider aber war Napoleon sammt seinem ganzen Generalstabe zu sehr von dem sich mit Riesenschritten entwickelnden Kriege gegen die Alliirten beschäftigt, als daß solche Rapporte momentan ihre volle Beachtung hätten finden können. Düfour blieb daher im Range eines Kapitäns stehen.

Da es in Lyon und insbesondere in den reichen Villen ankerhalb der Stadt viele Royalisten gab, die begreislichersweise mit dem Bau dieser Fortisikationen nicht einverstanden waren, so hatte Düfour bei seinen Arbeiten manche Unanehmslichkeiten zu gewärtigen. Durch sein äußerst einnehmendes, liebenswürdiges und doch imponirendes Auftreten überwand er aber diese Schwierigkeiten augenblicklich und zwar selbst da, wo die Pläne auf die schönsten Gartenanlagen keine Rücksicht nehmen konnten und daher manche Besitzer in bedeutenden Schaden kamen. So war auch der Eigenthümer des Schlosses auf der Insel Barbe, der äußersten Linken der Linie Düsour's,

als ein so strenger Bourbonenfreund bekannt, daß me seiner Familie erzählte, seine älteste Tochter selbst ha Veranlassung der elterlichen Gesinnungsäußerungen die ! abgefeuert, welche den Einwohnern von Lyon die L ber Herzogin von Anguleme anzeigte. Anstatt nun Leute die strenge Hand des Siegers fühlen zu lassen, wohl Mancher voll Schadenfreude gethan haben würde, unser Kapitän gerade in der Beobachtung der weitgeh Rücksichten gegen dieselben eine Ehre. Er machte sich zu Freunden und hatte damit gewonnen Spiel. Durch nung des herrlichen Gartens auf der Insel, wo er m Unungänglichste behufs des Batterieenbaues zerstören, 'Andere aber auf's Gewissenhafteste unangetastet ließ, h sich die Gunst dieser Royalisten erobert. Dennoch t sich die politisch fanatisirten Töchter nicht überwinden, h jedes Blümchen von den Brustwehren zu vertilgen. überraschte sie einmal bei einem solchen kindischen Ra als sie eben die dreifarbigen Beilchen nicht nur an den T sondern selbst im ganzen Garten in einer Anwandlung tischen Hasses zertraten. Nichts desto weniger respeki aber ihre schönen Lilien, auf die sie ihren patriotisch=rol schen Stolz gesetzt hatten, und sammelte so "feurige! auf ihr Haupt".

Als diese Vertheidigungsarbeiten noch im vollen waren, kam plößlich die überraschende Kunde, Napole bei Waterloo vollständig geschlagen worden. Der korsische war jetzt tödtlich getroffen! Das fühlte Jedermann und seine eifrigsten Anhänger gaben nun alle Hoffnung au nochmals an der Spiße Europa's zu sehen. Der Sch dau wurde daher in Anbetracht der Lage der Dinge a eingestellt, obwohl die Desterreicher schon bis vor die rücken und bereits Schüsse zwischen deren Vorposten un Besatzungstruppen gewechselt wurden. Da Frankreich an

ernstlichen Widerstand gegen die nun von allen Seiten mit erdrückender Wucht anrückenden Allierten denken konnte und die Pariser Ereignisse ohnehin eine sofortige Kapitulation herbeiführten, so wurde natürlich die Fortsetzung der Feinds seligkeiten verhindert.

In diesen Tagen erhielt Düfour das wohlverdiente Kreuz ber Ehrenlegion. Er mußte sich mit seiner Kompagnie hinter die Loire zurückziehen, wo er Gelegenheit hatte, mit dem tapfern General Mouton-Duvernet bekannt zu werden, der bald barauf unter französischen Kugeln fallen sollte. Unter allen Theilen der Truppen entstanden unfägliche Wirrsale in Folge ber sich überstürzenden Ereignisse. Alles gerieth in Auflösung; nur die Offiziere blieben noch; ohnmächtig mußten sie aber bem Ausreißen der Massen zusehen. Zu Hunderten und Hunderten verschwanden die Soldaten, ohne Abwartung des Urlaubs, und eilten in ihre Heimat zurück. Endlich wurden auch die Offiziere entweder gänzlich verabschiedet oder in die neu= gebildeten Regimenter eingereiht, sowie auch viele, insbesondere die tüchtigsten Köpfe der bonapartistisch Gesinnten, auf Halbsold und in Disponibilität gesetzt. Da Düfour bekanntlich zu den Letteren gehörte, so konnte er nichts Besseres thun, als vor= läufig bis auf weitere Entschließungen in sein Vaterland zurück= zukehren. Man hatte ihm zwar mehr als deutlich zu verstehen gegeben, daß man seine Kapazität wohl zu schätzen wüßte, wenn er Farbe wechseln würde; allein nun that er seine drei= farbige Kokarde erst recht nicht vom Hute herunter und die weiße noch weniger hinauf, in Folge welcher ausdauernden Treue im Unglück er benn auch in die allerletzte Kategorie der Halbsoldoffiziere gestellt wurde und niemals zum Genusse der dreitausend Franken gelangen konnte, welche ihm die fran= zösische Regierung an rückständigem Solde schuldig war und — noch schuldig ist. Man braucht sich darüber nicht zu wundern; denn so beachteten die französischen Landesväter

schon zu fast allen Zeiten ihre Verpflichtungen geger jenigen, die mit ihrem Leben und Kriegstalent für Fra eingestanden. Ein Blick in's Soll und Haben dieses L gegenüber den in seinem Solde stehenden Schweizerso von der Zeit der Mailänder Feldzüge an bis zur s Revolution beweist dies zur Evidenz. Und doch hat keine Forderung eine so hohe Berechtigung, wie diejeni Soldes; benn dafür muß der Soldat ja nicht nur Arbeit liefern, sondern sogar beständig Leben und Gesu auf's Spiel setzen. Als aufrichtiger Bonapartist schied T also von seinen Kameraden, besuchte unterwegs noch liebenswürdigen Royalisten auf der Insel Barbe in die ihn freundschaftlich aufnahmen, aber es doch nicht : Herz bringen konnten, ihm keine Vorwürfe barüber zu m daß er die weiße Kokarde nicht auf seinen Hut gesteckt; dann eilte er nach seinem lieben Genf zurück, in die seiner besorgten Eltern und Freunde.

## VIII. Ānī ewig dein, n Paterlandt

it bem Gebanken : "Und mun auf ewig bein, mein Baterland!" trat Rapitan Dafour über die Grenze feines Heimatkantons herein, ber wittlerweile von Frankreich sich losgetrennt hatte und, ber atten vielhundertjährigen Freundschaftsbande eingebent, in ben Bund ber Eibgenoffen eingetreten war, um für ewige Zeiten ein treues Glied und eine Bierbe besfelben zu fein. Durch ben Bienerfongreß, ber ben Ronig von Sarbinien veranlaßte. einen Länderstrich an der Arve und Rhone an Genf abzutreten (mogegen seine Brovingen Chablais und Faucigny in bie schweizerische Neutralität eingeschlossen wurden), erhielt bas bis babin zersplitterte Gebiet biefes Rantons endlich einen topographisch festen Busammenhang, wodurch fein Staatswefen auch an innerem Halt gewann und einer beffern Ent= widlung entgegengeben tonnte als bei ber bisherigen Bargellirung ber Lanbestheile und ben in Rriegszeiten ftets von biefen leilartig in biefelben hineingetriebenen fremben Gebieten ber brobenben Gefahren. Außerbem bot bie erwähnte, von ben Mächten garantirte Rentralität ber benachbarten favonischen

Provinzen in dieser Hinsicht eine ganz bedeutende Si für Genf — kurz, es war jetzt der Zeitpunkt gekomme dieser Staat an der endlichen Realisirung seiner »Post Tenebras Lux« (Nach Finsterniß — Licht mehr zweiseln mußte. Die äußern Verhältnisse dazu wenigstens gegeben, wenn auch die innern in Folge des der Aristokratie noch Vieles zu wünschen übrig ließen.

Wie jeder ächte Genferpariot mit Zuversicht eruhmvolle Zukunft seiner Heimat glaubte und mit Fefür dieselbe einstand, so hatte also auch Kapitän Düh vorgenommen, ihm Herz und Hand zu weihen. Zwar in Frankreich Alles gefunden, was eines jungen Mann entzücken und fesseln kann: eine gründliche wissenschwier Bildung, Gesahren, anregende Arbeit, Ehren, Schwier die er kühnen Muthes überwunden — und dafür diesem Lande innig dankbar. Wären ihm die erfahrenen po Enttäuschungen nicht zu Hüsse gekommen und nicht scharfen Silhouetten vor sein geistiges Auge getretes weiß, ob er je zu einem solchen Entschlusse gekommen

lleber ein Jahr schon hatte er in Genf zugebrad ein bestimmtes Ziel für seine fernere Lausbahn zu Sein schmaler Halbsold reichte kaum hin, seine täglich dürsnisse zu bestreiten, und er war deshalb voller für seine Zukunft, als ihm plöplich ein Kommando in Br angeboten wurde unter der Bedingung, daß er sich zum Fr naturalisiren lasse. Er hatte zu wählen. Sagte er i versor er natürlicherweise auch seinen bisherigen Sold er ja, so war er nicht mehr Genfer. Die Wahl war doch der Patriotismus siegte; er entschied sich, der treu zu bleiben. Mit den Worten: "Auf ewig dein Vaterland!" setzte er sich an seinen Schreibtisch und das ehrende Anerdieten Frankreichs ab. Zugleich er an seinen intimen Freund Oberst Baudrand, bes uns von Korfu her erinnern: "Weine Wahl ist getroffen; ich bin nur noch Franzose mit dem Herzen; ich verzichte auf alle Bortheile meines Standes, ohne zu wissen, was ich ansfangen werde. Glücklich will ich mich schätzen, wenn ich als Schweizerbürger die gewünschte Ruhe der Seele finden kann; glücklich, wenn meine geringen Talente meinen Mitbürgern einigen Nutzen bringen."

Und kurz darauf benachrichtigte er seinen Kameraden Charles Dupin: "Um der Richtschnur zu folgen, die mein Gewissen mir vorgezeichnet, habe ich Grade und Besoldung aufgegeben und denke nun gegen die Uebertreibungen meiner Landsleute anzukämpfen."

Uebertreibungen —, politisch unkluge und größtentheils unbegründete Uebertreibungen sowohl in allgemeinen Freudenausbrüchen als in Einzelnkundgebungen in Wort und Schrift, die sehr oft verletend auf die französischen Grenzanwohner und vice-versa auf die Genfer wirkten, so der Freuden= taumel vom 31. Dezember, der schließlich in eine förmliche Gebietsverletzung ausartete, waren hüben und drüben an der Tagesordnung; sie gefielen Düfour durchaus nicht; denn der ernste Mann, der die Welt kennen gelernt hatte, sah darin nichts Ersprießliches für die Volkswohlfahrt. Alles, was auch nur einen leisen Ton hatte, durch den die Leidenschaften auf beiben Seiten ber Grenze möglicherweise erregt werben konnten, das mißsiel ihm und beunruhigte ihn; er wußte, daß nur in einem aufrichtigen populären, nicht in einem bloßen politischen Frieden die so nöthige Ruhe und Sammlung zu den Werken der Civilisation gefunden werden können. Daher scheute er sich nicht, seine Meinung in allen Kreisen und selbst gegenüber höchstgestellten Personen diesseits und jenseits der Landesmarke offen darzuthun. Und sein passend Wort fand guten Ort. —

Als Schweizerbürger hoffte er die Ruhe der Seele zu finden, die ihm Frankreich nicht zu bieten vermochte; als

Provinzen in dieser Hinsicht eine ganz bedeutende Sicherheit für Genf - kurz, es war jett der Zeitpunkt gekommen, daß dieser Staat an der endlichen Realisirung seiner Devise: »Post Tenebras Lux« (Nach Finsterniß — Licht!) nicht mehr zweiseln mußte. Die äußern Verhältnisse dazu waren wenigstens gegeben, wenn auch die innern in Folge des Sieges der Aristofratie noch Vieles zu wünschen übrig ließen.

Wie jeder ächte Genferpariot mit Zuversicht an eine ruhmvolle Zukunft seiner Heimat glaubte und mit Feuereiser für dieselbe einstand, so hatte also auch Kapitän Düsour sich vorgenommen, ihm Herz und Hand zu weihen. Zwar hatte er in Frankreich Alles gefunden, was eines jungen Wannes Herz entzücken und fesseln kann: eine gründliche wissenschaftliche Bildung, Gefahren, anregende Arbeit, Ehren, Schwierigkeiten, die er kühnen Muthes überwunden — und dafür war er diesem Lande innig dankbar. Wären ihm die erfahrenen politischen Enttäuschungen nicht zu Hülfe gekommen und nicht stets in scharfen Silhouetten vor sein geistiges Auge getreten, wer weiß, ob er je zu einem solchen Entschlusse gekommen wäre!

Ueber ein Jahr schon hatte er in Genf zugebracht, ohne ein bestimmtes Ziel für seine fernere Lausbahn zu sinden. Sein schmaler Halbsold reichte kaum hin, seine täglichen Bestürsnisse zu bestreiten, und er war beshalb voller Unruhe sür seine Zukunft, als ihm plöglich ein Kommando in Brianzon angeboten wurde unter der Bedingung, daß er sich zum Franzosen naturalisiren lasse. Er hatte zu wählen. Sagte er nein, so verlor er natürlicherweise auch seinen bisherigen Sold; sagte er ja, so war er nicht mehr Genser. Die Wahl war schwer; doch der Patriotismus siegte; er entschied sich, der Heimat treu zu bleiben. Mit den Worten: "Ans ewig dein, mein Vaterland!" sehte er sich an seinen Schreibtisch und lehnte das ehrende Anerbieten Frankreichs ab. Zugleich schrieb er an seinen intimen Freund Oberst Bauckrand, dessen wir

uns von Korfu her erinnern: "Weine Wahl ist getroffen; ich bin nur noch Franzose mit dem Herzen; ich verzichte auf alle Bortheile meines Standes, ohne zu wissen, was ich ansfangen werde. Glücklich will ich mich schätzen, wenn ich als Schweizerbürger die gewünschte Ruhe der Seele sinden kann; glücklich, wenn meine geringen Talente meinen Witbürgern einigen Nutzen bringen."

Und kurz darauf benachrichtigte er seinen Kameraden Charles Dupin: "Um der Richtschnur zu folgen, die mein Sewissen mir vorgezeichnet, habe ich Grade und Besoldung aufgegeben und denke nun gegen die Uebertreibungen meiner Landsleute anzukämpfen."

Uebertreibungen —, politisch unkluge und größtentheils wbegründete Uebertreibungen sowohl in allgemeinen Freudenausbrüchen als in Einzelnkundgebungen in Wort und Schrift, die sehr oft verletzend auf die französischen Grenzanwohner und vice-versa auf die Genfer wirkten, so der Freuden= taumel vom 31. Dezember, der schließlich in eine förmliche Gebietsverletzung ausartete, waren hüben und drüben an der Tagesordnung; sie gefielen Düfour durchaus nicht; benn ber ernste Mann, der die Welt kennen gelernt hatte, sah darin nichts Ersprießliches für die Volkswohlfahrt. Alles, was auch mr einen leisen Ton hatte, durch den die Leidenschaften auf beiden Seiten der Grenze möglicherweise erregt werden konnten, das missiel ihm und beunruhigte ihn; er wußte, daß nur in einem aufrichtigen populären, nicht in einem bloßen politischen Frieden die so nöthige Ruhe und Sammlung zu den Werken der Civilisation gefunden werden können. Daher scheute er sich nicht, seine Meinung in allen Kreisen und selbst gegenüber höchstgestellten Personen diesseits und jenseits der Landesmarke offen darzuthun. Und sein passend Wort fand guten Ort. —

Als Schweizerbürger hoffte er die Ruhe der Seele zu finden, die ihm Frankreich nicht zu bieten vermochte; als

Schweizerbürger hoffte durch seine geringen Talente, mit gewohnter Bescheibenheit an Freund Baudrand seinen Mitbürgern nütlich zu sein. Er hatte also ni Genf, sondern die ganze Schweiz als Arbeitsfeld in gefaßt, — die ganze neugebildete Schweiz, für deren g Entwicklung er die heiligsten Wünsche hegte. An inter Arbeit konnte es ihm in diesem erst kürzlich aus etlichen verschiedenen kleinen Stäätchen (aristokratischen, arist tratischen und demokratischen Miniatur=Republiken, abteien, Unterthanenländern ober Bogteien, freien Sti deutscher, französischer, italienischer und rhäto=rom Bunge) zusammengewürfelten Staate durchaus nicht lag doch nicht nur die Organisation des Ganzen r Embrio, sondern es waren auch sozusagen alle wi rationellen Einrichtungen der einzelnen Kantone no aus dem ersten Entwicklungsstadium herausgetreten; ja Großzahl der zu einer glücklichen Entfaltung des neuen nothwendigen Faktoren war noch kaum die Ibee vor Wenn also Düfour dem schönen Gedanken huldigte: "! ist des Lebens Balsam", so konnte er in Anbetri unabsehbaren Wirkungsfeldes, das sich vor seinem helle ausbehnte, zum Voraus darauf zählen, daß er im des Vaterlandes sich glücklich fühlen werde — und rief er auch in freudigster Entschlossenheit aus:

"Auf ewig bein, mein Baterland!"

### VIII.

# Anteur verschäuert die Stadt Gent.

ie Weltstadt Genf mit dem vollständig internationalen Gepräge ihrer Bevölkerung, ihren imposanten Quai = Bauten am Rhonestrom und Leman, wor deren fünfstöckigen Riesenfronten die stolzesten Karossen und der Schiffe bunt Gewimmel von früh bis in die tiefe Racht sich kreuzen, ihren vielgestalten, kühnen Brücken, ihren herrlichen Promenaden und öffentlichen Gärten voll seltener Pflanzen, ihren reichen Villen rings umher, ihren breiten Straßen voll Licht und Luft, ihren Statuen und architektonischen Kunstwerken, ihren bestechenden Magazinen voll der berühmten Produkte ihres großen Industriesleißes, ihren weltbekannten Tempeln der Wissenschaft — — ihrem ganzen, hier ernst stolzen, dort reizend idhalischen, noblen Charakter, der einen mächtigen und tiefen Einbruck auf die Tausende der Reisenden, Gelehrten, Dichter und Künstler, welche in unsern Tagen dorthin kommen, sowie auf die anspruchslosesten der Einhei= mischen macht, — diese wundervolle, vielbesungene Genava bot in den ersten Dezennien unseres Jahrhunderts noch ein ganz anderes Bild: Eine hohe Ringmauer mit düstern Bollwerken

und tiefen Gräben hemmte den Blick auf die blauen des See's, die krustallenen Wasser des Rhodans umazestätischen Alpenkranz; enge, krumme Gassen mit hohen Häusern und bemoosten Mauern, wie wir sutage noch in einigen Theilen der Altstadt sehen, bErbauung "der rechte Winkel noch nicht erfunden war", then Eintritt des Sommenlichtes und die Cirkulation den die ganze Stadt bot einen durchaus strengen Andlichte Bewohner selbst.

Benf war brei Jahrhunberte lang die achte Cole geblieben, ein Ort bes ftrengen Geiftes, ber alle Men feiten als unnüh außer Augen ließ. Die tonangebe: völferung suchte ihre Große nur in ber Liebe gur Al. und ben Wiffenschaften und geftaltete ihr ganges Let den einfachen, ftrengen Sittenvorschriften ihres mächt formators, welche den Gebanten an glanzende Quais gerablinige Straßen und rechtwinklige Quartiere mit lu Einrichtung nicht nur nicht auffommen ließ, sonber bemjenigen an die richtige Instandhaltung ber alten nicht einmal Nahrung und Kraft gab, fo bag besont Rhone und bem See entlang, wo jest bie hochfte Br Stadt fich entfaltet, nur altersichwache, halbverfallene. Bauwerte ftanben, welche bas afthetische Gefühl jebes beten, ber bie Belt gesehen, verleten mußten. 31 Beit mit ihrer ausgesprochenen eigenthumlichen Cultus barf beswegen fein Borwurf treffen; im Gegentheil, bi achtung aller Aeußerlichkeiten und dies ftille, einfache. innere Leben war vom Wirken Calvins an noch lang Jahre eine vollständig gerechtfertigte Charaftereigenthich ber Republik Genf; boch nicht für immer; benn "andere andere Sitten!"

Die im vorigen Kapitel erwähnten Gebietsabru und Meutralisirungen hatten bie Mauern und Bollwe

ohnehin gegen eine Belagerung mit moberner Kriegsausrüstung nicht mehr genügenden Schutz für die Stadt hätten bieten immen, vollends unnütz gemacht; überhaupt forderten alle Zeiwerhältnisse, noch mehr aber die lokalen Interessen dazu auf, daß Genf eine allzeit offene Stadt werde und sich aus= dehne nach allen Himmelsgegenden. "Nieder mit den Schranken und Mauern! Fort mit den Thoren und Thürmen, den Fall= brücken und all' den Hemmnissen zur frischen, freien Ent= faltung von Handel und Wandel!" war daher der Ruf der jüngern, weitsichtigen Genferbürger und in erster Linie Düfours. Wer holla! Die ruhig=ernsten, konservativen Herren der Alt= stadt waren anderer Meinung. "Reinen Stein von seinem Plaze gerückt; nichts an unsern altehrwürdigen Verhältnissen, den Werken unserer Bäter, verändert!" riefen diese. Es ent= spann sich ein jahrelanger Wort= und Federkampf ohne jedes Da wurde Düfour im Jahr 1819 zum Mitgliede des Repräsentativrathes gewählt, und in dieser Stellung for= derte er nun mit aller Energie und Entschiedenheit, jedoch ohne die alten Herren zu verletzen, daß dem Geiste der Neuzeit auch auf dem Gebiete der öffentlichen Arbeiten Rechnung ge= tragen werde.

"In der That," sagte er, "wenn man zu Schiffe über den See herfährt gegen unsere Stadt, darf man in Anbetracht der Dinge, wie sie da jett noch sich präsentiren und wie sie sein könnten, nicht eingestehen, daß man ein Genfer ist! Welch' ein Gegensatz zwischen der wundervollen Gegend, wo See und Fluß, User und Insel, Wald und Hügel, Berg und Thal wie ein Garten Gottes daliegen oder wenigstens die Grundzüge zu einem solchen vorgezeichnet haben — und den schwarzen, wüsten, daufälligen Mauern und andern Userbauten ohne Ebenzmaß und Zweck, die einem da als Ansicht der Stadt in's Auge treten! Nein, das kann nicht länger so bleiben; das verträgt sich mit dem Bildungsgrade und dem Kunstsinne Genfs

nicht! Diese schroffen Gegensätze bes Großartig De der Natur und des aller Acsthetik und allen sanit Grundbedingungen Hohn sprechenden baulichen Zustande Stadtseite mussen ausgesöhnt werden zu einer vollen, Harmonie, an der sich Herz und Auge weiden kannt

So ungefähr predigte Düfvur immer und immer aber er wollte nicht nur niederreißen, sondern auch au er präsentirte daher dem Rathe jene ingenidsen Pläne die jezigen glänzenden Bauten des großen Quai's ihrstehung verdanten. Aber die Zahl der Anhänger seine war noch zu schwach gegen diejenige der Gegner; sein siel durch. Er ließ sich indessen durch das Nißlingen ersten frästigen Anlauses nicht abschrecken; er wagte zweiten, zum dritten Male und hatte endlich die Freud Rath die Annahme seines Prozektes zu erlangen, wor Berschönerungsperiode der Stadt und in Folge dessen Entwicklung zur glänzenden Weltstadt ihren Ansang u

Dieses großartige Projekt wurde von Dufour re vervollständigt, daß er fich in furger Beit mit allen an beffen Realisirung machen konnte. Die Mauern f unter den Schlägen der Bebeifen und Bidel, und fiet lächelt ber See" in die Stadt hinein und ein frischer, gi Bauch gieht burch bie Straffen! Das ichnttbedectte A wird nivellirt und nach wenigen Jahren ichon wachsen ! und Bollsgarten in nie gesehener Pracht aus bem gewon Boben heraus, "und neues Leben blüht aus den Ruinen" heimische und Fremde staunten über die wundervolle ! berung ber Stadt und felbst bie heftigsten Gegner Reformprojektes mußten im Stillen den genialen Ge ihres Ingenieurs loben. Dufour selbst schatte biefe Schöpfung fo hoch, bag er fie ftets neben der weltberi Rarte der Schweiz und bem Sonderbundsfeldzuge als feiner drei Sauptruhmestitel betrachtete. Und gewiß Kebermann seine Ansicht theilen, der sich einestheils die segens= reichen Folgen dieser Initiative für die ganze weitere Ent= wicklung der Stadt und anderseits die Herrlichkeit des Werkes selbst gegenüber dem frühern Zustande jenes Stadttheiles ver= gegenwärtigt.

Im direkten Anschlusse an diese mit den schönsten Quartieren von Paris rivalisirenden Werke der Architektur und der landschaftlich = dekorativen Ornamentik führte Düsour die gwsartigen Werke am Pont des Bergues aus, welche mit der Rousseau-Insel, ebenfalls einem Werke dieses Ingenieurs, ein Ensemble von großartiger Wirkung bilden.

Diese Rousseau-Insel, jett einer der besuchtesten Bunkte und der Stolz der Stadt, war früher eine finstere Bastion, lle des Barques genannt, die dem modernen Gewande der fie umgebenden Quais gar übel anstand. Nachdem der Rath dur Ueberzeugung gekommen war, daß dieselbe für eine all= fillige Vertheidigung Genfs zwecklos geworden, trug sie Düfour sum Theil ab, verbreiterte und nivellirte sie, bepflanzte sie mit prachtvollen Bäumen, umgürtete sie mit einem Geländer, bestreute sie mit Kies — kurz, er wandelte sie in eine Pro= menade, oder besser gesagt, in einen Garten um, dem man zu Ehren des weltberühmten Philosophen und größten Genfer= bürgers Jean-Jacques Rousseau den Namen Rousseau-Insel gab, nachdem Düfour bessen Statue 1) auf hohem gra= nitenen Biedestal darin aufgestellt hatte. Gine kleine Rettenbrücke führt von dem Pont des Bergues zu derselben hinüber und gibt jährlich Tausenden und Tausenden Gelegenheit, an hellen Abenden und in der Morgenfrühe sich einen Naturgenuß zu verschaffen, wie man ihn kaum anderswo trifft. In purpurner Pracht erglüht das Firndiadem des Montblanc mit all' den sich in nördlicher Richtung baran anschließenden zahllosen

<sup>1)</sup> Die Statue selbst, aus Erz gearbeitet, ist ein Werk von Pradier.

Sisgipfeln und Schneedomen, unter denen die führe der Alguille die Dru, die Schneefuppe des Buet a Aiguilles d'Argentière oft in märchenhafter Schönke himmelsblau sich abheben. Im Mittelstück erscheinen frühmten Ausflugspunkte des Salève und der Voiron im Vordergrunde der schiffbelebte, in wunderbaren zichnen ausleuchtende See mit den vielgenammten Quaix rechts und links neben uns ziehen die berühmten Sieher Kreise in der krystallhellen Rhonesluth.

Außer biefer Sangebrude vom Pont des Bergu Rousseau-Infel baute Dufour auch noch brei andere ! brücken in Genf, nämlich diejenige von l'aguis, bi von Coulouvrenière und diejenige über die Festung gegenüber Florissant, welch' lextere er schon im Jahre als Mobellbrücke tonftruirte. An biefer erklarte er feine lingen und Freunden häufig und mit wunderbarer & bie ungeheure Widerstandsfraft ber in ein Seil vere Eisendrahte - in ber That auch bas beste Beweismit Die beliebten Devifen: "Giner fur Alle und Alle für & »L'union fait la force« ic. Alle andern Drahtbrit ber Schweiz wurden diefer nachgebilbet; fie felbft abe schwand dann mit der Abtragung der betreffenden Fei werte. Dufour war ein großer Berehrer biejes Brückenft bas er zuerst in ber Schweiz zur Anwendung brach bas in den Meisterwerken, welche die Thaler der Sarin bes Gotteron in Freiburg (Schweiz) in einer Sohe ve zweihundert Fuß auf einer horizontalen Länge von tausend Rug ohne jeden Stutyunkt als den der beiden lager überspannen und etwas später von frangöfische genieuren gebaut wurden, feine Triumphe feiert,

Bor den Dufour'ichen Verschönerungsarbeiten stat Stadt nur durch brei Thore mit ihrer Umgebung in B bung, und zwischen der Porte de Rive und der 1 neuve, welche in großer Entfernung auseinanderlagen, gab es vor dem Bau jener leichten Hängebrücke aus Eisendraht keine Communikationsmittel mit der Außenwelt.

Wie schon erwähnt, hatte Düfour kein Vertrauen in die Stärke der Festungswerke der Stadt im ernsten Kriegsfalle; boch mußte er als Ingenieur sich noch jahrelang, wenn auch ungern, mit beren Instandhaltung und Verbesserung befassen, bis endlich ihr Urtheil auf Abtragung gesprochen war. erzählt in seinen bezüglichen Notizen, daß die alten Casematten, welche nur als Magazine für Getränke und Talg dienten, in so schlechtem Zustande gewesen seien, daß bas von allen Seiten einsickernde Wasser nur unter Aufbringung bedeutender Kosten habe zurückgehalten werben können. Dennoch mußten die geld= fressenden Reparaturen vorgenommen werden, ohne alle Rück= sicht auf den nivellirenden Zug der Zeit, der seinen nieder= schmetternden Schlägel schon an dieselben gesetzt hatte. mußte er bei dem konservativen Sinne des Rathes wider Billen bas Werkzeug zu unnützen Bauten sein, aus beren Rosten er bei freiem Willen manch' Schönes und Zweckbien= liches geschaffen hätte.

Er vollendete auch den Bau der Brücke in Carouge und bekundete ferner seine Meisterschaft in mechanischen Konstruktionen, indem er ein neues System für die hydraulische Maschine ersann, das noch heute in Anwendung ist. Uebershaupt bewährte er sich in allen Gebieten der strengen Wissenschaften als ein erfinderischer Kopf.

Lente als Ingenieur nicht nur in den Dienst des materiellen Fortschrittes zu stellen, sondern auch, wie E. Sayous sagt, in den der Wissenschaften, für deren Popularisirung er wirkte, wo er nur irgend Gelegenheit fand. So setzte er in der Nähe des Hafens ein Limnimeter, um durch dies Instrument Jedersmann die Veränderungen im Niveau des Seespiegels anschausich

vollkommnete, welches jest noch am Anfahrtsplate der T schiffe existirt. Ferner stellte er auf der von ihm i Promenade umgewandelte Bastion von Chankepoule Tasel auf, wo die Spaziergänger von einer mit alle nanigseit von ihm selbst gesertigten Wessingplatte die L der von diesem aussichtsreichen Punkte aus in's Auge sal Berggipsel, Borberge, Hügel ze, ablesen konnten. Später diese Orientirungsscheibe in dem nahem Garten des Plac Alpes ausgestellt, wo sie in der Nähe des Hotel de la noch zu sehen ist und sich zur Reisezeit stets eines große dranges von Seite der Touristen erfreut, welche das wi volle Alpenpanorama entzissen wollen, das sich hier staunenden Auge bei hellem Wetter präsentirt.

Nachdem die alten, unschönen Bäume auf dem umgehauen waren, wo sich während der Revolution di genannte vaterländische Lyceum befand, ließ unser einf und kunstsiunige Ingenieur denselben mit einem Sitter ein mit einem Springbrunnen in der Mitte beleben, mit Orangerie und einem botanischen Conservatorium ausst um ihn so zu einem eben so angenehmen als nützlichen E und einem der beliebtesten Spaziergänge umzugestalten. tam noch die Sternwarte mit ihrer drehbaren Ruppel. So benutzte er seden Platz, der ihm für seine Verschöner zwecke zu Gebote stand, um darauf einen seiner origip praktisch=ästhetischen Gedanken zu verwirklichen.

Daß sich Düsour an der Einsührung der Dampf auf dem Genserses lebhaft betheiligte, läßt sich wohl di wenn man sich nur seiner Borliebe für die Schiffsahrt nert, die er schon in seinen Knaben= und Jünglingszi an den Tag gelegt, und nicht einmal seinen ausgesprod Fenereiser für die Verschönerung Genfs und der Umge in's Auge faßt. Das Gleiche gilt auch von seiner Betheili an der Einführung der Gasbeleuchtung und der schon erswähnten berühmten Wasserwerke — kurz, das was dieser Ingenieur nur speziell als solcher für die Stadt Genf gesleistet hat, würde allein schon die Thätigkeit eines Menschenslebens ausfüllen.

Im höchsten Alter erhielt er noch den ehrenvollen Aufstag, das prachtvolle Nationalmonument, das die Helvetia und die Geneva Hand in Hand vorstellt, eine der Hauptschenswürdigkeiten der Stadt bildet, beim englischen Garten aufzustellen. Und bald wird nun auch sein eigenes Denkmal, dem die dankbaren Schweizerbürger aller Kantone beigesteuert, einen der schönsten Plätze Genfs schmücken.

#### IX.

## Aufanr's pädagsgische und literarische Mirksamkeit.

unter den Segnungen des Friedens athmete, strömten dem neuen Schweizerkanton zahlreiche Friaus vornehmen Familien zu, um an den vortrefflichen hößlidungsanstalten der Stadt nicht nur die französische Sprsondern alle Wissenszweige sich zu eigen zu machen und in sittenstrengen Umgebung ihre Erziehung zu vollenden. Düs Mathematiser von vortrefslicher praktischer und theoreti Tüchtigkeit bekannt, erhielt gleich nach seinem Austritte französischen Kriegsdiensten eine Professur dieser Wissensian an den höhern Lehranstalten seiner Vaterstadt, an welche in dieser Stellung während einer Reihe von zwanzig Ial mit großem Ersolge ununterbrochen mehr oder weniger th war und durch die Klarheit seiner Vorträge alle Hörer seis

Unter seinen Schülern zählte er neben andern Jünglit aus allen Theilen der Schweiz und vielen Genfern, welche später in der Welt zu wissenschaftlicher Berühmtheit brack Prinzen aus den stolzesten souveränen Häusern: neben August de la Rive und Sturm den Kronprinzen von Dänemark, den Prinzen von Holstein, den Großherzog von Mecklenburg 2c. 1c. Er führte in Genf den Unterricht in der beschreibenden Gemetrie in die mathematischen Fächer ein, welcher bisher noch nicht in den Lehrplänen stand, und trug das Renommé dieser Bildungsstätten durch die Klarheit seines Geistes und Wortes, die ihn für seine Aufgabe von vornherein befähigte, sowie durch sein militärisch=imponirendes und doch leutseliges Austreten, wodurch er bei den Schülern kolossale Lern= und Charakterbildungs=Erfolge erzielte, dis in die fernsten Länder der Cwilisation.

Wie er neben seiner pädagogischen Wirksamkeit noch hervorragende Leistungen als Stadtingenieur vollführte, haben
wir bereits im vorigen Kapitel gesehen. Wir dürfen aber
auch nicht unerwähnt lassen, daß er in dritter Linie noch
Twilingenieur im Dienste seines Kantons war und als solcher
mit Ansertigung des Katasters und der Kantonskarte beauftragt
war, welche zeitraubenden Arbeiten er mit äußerster Akuratesse
wolführte. Durch seine Katasteraufnahmen wurde der Grund
zum rationellen genserischen Staatshaushalte gelegt, welcher
lange Zeit für alle andern Kantone volle Mustergültigkeit
besaß, die er durch maßlose Uebertreibungen von Seite Solcher,
welche die Volksgunst zu eigennützigen Zwecken mißbrauchten,
dies Attribut verlor, um es aber durch den gesunden Bürgersinn bald wieder zu erlangen und nun hoffentlich für immer
zu behaupten.

Neben dieser vielseitigen Thätigkeit Düfour's dürfen wir auch nicht vergessen, daß er vor Allem den Kriegswissenschaften, seinem eigentlichen Fache, lebte und sein Lehrtalent vorzüglich in diesem Wissenszweige entfaltete. Schon 1817 trat er als Kommandant in das genferische Geniekorps; später gründete und leitete er bekanntlich die eidgenössische Militärschule in

Thun, durch welche er der Vater des schweizerischen k wesens wurde. Doch davon in einem andern Kapitel.

Eine nicht weniger reiche und energische Thätigkeit faltete Düsour im Bereinsleben der Stadt Genf. An für sich ein höchst liebenswürdiger Gesellschafter, war der That die Seele mehrerer bildenden Societäten, sumstwereins, der die Ehre hatte, ihn während zweiundd Jahren ununterbrochen als Sekretär zu besitzen und der mit E. Sayous zu reden, wohl in kritischen Zeiten den bestand verdankte, ferner des von ihm gegründten Mi vereins, den er lange Jahre präsidirte, u. s. w., die SGenevoise des Schweizer-Alpen-Clubs nicht zu verg deren Ehrenpräsident er dis zu seinem Tode war. Di züglichen Vereinsprotokolle müßten ein reiches Materia eine aussührliche Darstellung seiner Wirksamkeit nach i Seiten hin bieten; doch der enge Rahmen unseres Berlaubt uns nicht, hier tieser darauf einzugehen.

In seine Studierstube aber wollen wir einen werfen; denn in derselben entstanden Arbeiten, die fü Wissenschaften von bleibendem Werthe sind und den N G. H. Düfour für alle Zeiten unsterblich machen. Wir ! bereits erwähnt, daß er schon auf Korfu eine Schrift die Perspektive verfaßte, die den Stempel vollständiger ginalität trägt; auch von seinen Plänen und Karten, welchen er die Terrainverhältnisse zuerst durch horito Kurven darstellte, haben wir gesprochen. Hier folgten zahlreiche Schriften über die Kriegeskunst, zu denen ihm 1 seine eigenen Erfahrungen, sowie die in seinem Kopfe tauchenden Ideen den Stoff lieferten. An sie schlossen Abhandlungen über verschiedene Anwendungen der physikali und mathematischen Wissenschaften an. Schon im Jahre 1 erschienknämlich seine Schrift über "permanente Befestigung welche 1850 eine zweite Auflage erlebte; sein »Memc pour les travaux de guerrex wurde unter dem Titel "Handbuch für die praktischen Arbeiten im Felde" schon 1825 in's Deutsche übersett und fand im Urtexte in drei Auslagen großen Absat, besonders unter den französischen Offizieren, die dasselbe als ein Meisterwerk hochschätzten. Darauf folgte sein berühmter »Cours de tactiquex, der sofort in mehrere Sprachen übergetragen wurde und z. B. 1842 in Zürich als "Lehrbuch der Taktik" erschien. Diese drei Werke sind klassisch geworden und bleiben nach dem Zeugnisse der kompetentesten Beurtheiler trotz der durch die neuen Wassen nöthig gewordenn Beränderungen nützlich, weshalb sie zum Studium der Ariegswissenschaften stets eine vorzügliche Grundlage bilden werden, und mag auch der ersinderische Geist der Neuzeit woh vollkommenere Wassen, als wir schon besitzen, in's Daesein rusen.

Eine besondere Schrift galt der "Beschreibung der Hänges brüde", erschien im Jahre 1824 in Genf und Paris und leukte die Ausmerksamkeit der Techniker und Behörden auf dies in gewissen Fällen auch jett noch jedem andern vorzuziehende Brüdenspstem; eine andere behandelte das Studium des Nisbeau's des Genfersee's, — ein Thema, das neuerdings seit einer Reihe von Jahren viel von sich reden machte, aber zu argen Uebertreibungen führte; denn nach den Düsour'schen Untersuchungen ist der Seespiegel seit fünfundsiedzig Jahren ungefähr der gleiche geblieben.

Daß er für seine Militärschule in Thun, die ihm sehr an's Herz gewachsen war, eine Menge von Leitsaden, Anleitungen, Reglementen 2c. schrieb, braucht hier wohl nicht erwähnt zu werden; lag es doch nicht in seiner Natur, sich an Andere ohne Weiteres anzulehnen. Alles, was er für solch bestimmte Zwecke schrieb, war von ihm wohl durchdacht und genau den Verhältnissen angepaßt. Zahlreich sind die gediegenen Aufsätze vermischten In die er in der berühmten, ehrwürdigen Zeitschrift »Biblioth Universelle« erscheinen ließ. Schon im Jahre 1816 veröffentlichte er dort seine »Notices sur les vaiss des anciens«; weitere Arbeiten enthalten die Jahr 1827—1834.

Er gefiel sich aber auch darin, sagt E. Sayous, to die Taktik und moderne Mechanik bei Seite zu lassen den Malern in einer Studie über die »Géometrie spective« Rathschläge zu ertheilen und sich selbst ve "Artillerie der Alten" Rechenschaft abzulegen, welch" Schrift im Jahre 1827, die letztere anno 1840 in und Paris erschien.

Alle diese Werke bilden indessen noch nicht den t Theil der Arbeiten, die er im Manuscript, aber gek und in seiner Bibliothek vollskändig geordnet hinterlasse: sie verbreiten sich über alle möglichen Themata aus der nomie, der beschreibenden Geometrie, der angewandten Me Hydraulik, Geodesie, Gnomonik, Taktik, Strategie 2c. 2 legen Zeugniß ab über sein umfassendes Wissen und unermüdlichen Fleiß.

Eine seiner letzten literarischen Arbeiten ist die im sie Bande des Jahrbuchs des S. A. C. (1871—72) ersch »Notice sur la Carte de la Suisse«, in welcher zählt, wie die seinen Namen tragende große Schweize sein Hauptwert, entstanden ist, — jene Karte, um balle civilisierten Völker des Erdballs beneiden, und de billig ein besonderes Kapitel in unserem Buche widmer

Ein Jahr nach seinem Tobe erschien eines seiner auf das man in der ganzen Schweiz sehr gespannt sein Originalbericht über den Sonderbundsseldzug, tichon im Jahre 1849 verfaßte, sowie eine Erzählung Sendung nach Paris und seines Kommando's am

(1856—1857), mit deren Veröffentlichung er seinen Freund André Sayous betraut hatte. Da ihm dieser indessen in die Balhalla vorausgegangen war, so übernahm der Sohn, herr Edouard Sayous, diese Misson und fügte diesen nachgelassenen Schriften noch interessante biographische Notizen und Briefauszüge des Generals bei, welches Buch innert Inhresfrist zwei Auslagen in deutscher und französischer Ausgabe erlebte.

Was seinen Bericht über den Sonderbundstrieg betrifft, so darf hier bemerkt werden, daß derselbe eine sehr gedrängte Czählung des Feldzuges ist, die er nach seinem Tagebuche und den gesammelten Befehlen und Korrespondenzen geschrieben hat; sie enthält also nur Authentisches und beschränkt sich ganz und gar auf die militärischen Fakten, ohne die politischen Vershälmisse, welche einen Bruch zwischen den eidgenössischen Ständen herbeigeführt, noch die Rolle, welche die Diplomatie wor und nach dem Herbst des Jahres 1847 gespielt hat, irgendwie zu berühren.

Schauen wir nun sein Hauptwerk, die "Düfourkarte", näher an. —

## X. Die Büfanrkarte.

üfourspischt heißt jener majestätische geschmückte Felsengipsel, der als Herr inmitten der ganzen Riesenschaar fast ebenbürtiger Alpensübes Schweizerlandes thront, die ihre silberlodigen Häupte engern und weitern Kreisen um ihn her aus der unübe baren Masse des niedern Gipselvoltes emporstrecken und ta den ersten Gruß wie den letzten Kuß des Sonneng empfangen. Diesen Namen trägt er nicht von Ungefähr: Repräsentanten des Schweizervoltes haben ihn zu Ehren Generals Düsour so genannt und zwar speziell in der Ab dadurch den unbelohnbaren Verdiensten dieses Mannes die genaue Messung und die ebenso korrette als effektvolle zweckbienliche bildliche Darstellung des Schweizerlandes Densmal zu sehen.

Die Mehrzahl unferer Lefer hat wohl schon die g Düfourfarte, in einem Stud aufgezogen, gefehen, war's

<sup>1)</sup> Mit 4638 Meter - 14278 Pariferfuß ft. Dt. die bochfte & ber Schweizeralpen und ber Rulminationspuntt ber zehngipfligen De rofagruppe.

den Weltausstellungen in Paris, Wien, Philadelphia 2c. ober im Bundespalast in Bern, im Athenäum in Genf ober anderswo, oder sie kennt wenigstens das eine oder andere der fünfundzwanzig Blätter, aus welchen dieselbe besteht. Dann wird sie wissen, daß es keinen Fußweg, keine Brücke, kein Haus, kein Bächlein im ganzen Lande von der Ebene bis in die höchsten Alpen hinauf gibt, die nicht am richtigen Plate und in korrekter Form auf derselben verzeichnet wären, von der bildlichen Darstellung der Bodengestaltung gar nicht du sprechen, welche hier in allen Einzelnheiten so genau und mit solch' plastischer Wirkung ausgeführt ist, als könnte man, wie ein Adler hoch über dem Lande schwebend, auf dasselbe herunterblicken und Fels und Kluft, Hügel und Halbe, Grund und Grat in Wirklichkeit mit scharfem Blicke durchforschen. Sie ist eine Riesenarbeit, diese Karte, — die Frucht einer dreiunddreißigjährigen Thätigkeit Düfour's und seichner vortrefflichen Feldmesser, Geometer, Ingenieure, Zeichner, Graveure, Kupferdrucker, kurz all' jener Männer der Wissenschaft und Kunst, beren genaues Zusammenwirken ein solches Berk erforderte, und ist in allen Stücken so gelungen, daß sie der berühmteste Geograph der Jetzeit, Dr. Petermann, unumwunden als die vorzüglichste Karte erklärte, die auf dem ganzen Erbball existire. Düfour hat also für die Schweiz die hohe Ehre erobert, in der Kartographie vor allen Staaten der Welt das Höchste zu leisten, also in diesem Zweige an der Spitze der Civilisation zu stehen! Das gleiche Urtheil bestätigte der vor einigen Jahren in Paris tagende geographische Weltkongreß, dem die gelehrtesten Männer aller Länder assistirten, in allen Theilen, obschon fast alle andern Staaten auch ihr Möglichstes leisteten und insbesondere Rußland mit Karten auftreten konnte, gegen welche die schweizerischen eine harte Konkurrenz auszuhalten hatten. Die ganze Schweiz barf also ihren begründeten Stolz in das Dufour'sche Kartenwerk seten.

Um die toloffalen Schwierigfeiten ber Erftellung bed gehörig murbigen zu fonnen, muß man bebenken, daß in Linie das gange Land bis hinein in bie hintersten B und hinauf über die höchsten Gletscher bis in's fleinfte ? vermessen werden mußte, von welcher Riesenarbeit fie ber gebirgigen Beschaffenheit unferes Landes Riemanb Begriff machen fann, ber die Sochalpenwelt nur aus Bi tennt und das phantaftische Gewirre der schimmernben mälle, ber einsturzdrohenden Gletscherthurme, ber jähen wände und gahnenben Bergidrunde nicht mit eigenen ? schaute, nicht mit eigener Rraftanftrengung überflettert Niemand felbst, der nur bei schonem Wetter Leib und magte, um feinen Buß auf die firnbepangerten Saupte Alpenriesen zu feben und, vom golbigen Sonnenscheit gunftigt, feinen Blid in ben weiten Rreis bes Alpente zu versenken und nicht schon tagelang in Rebel und ? frierend in ben unwirthlichen Boben droben umberirrte, reifen weit von jeder menschlichen Wohnung entfernt un jedem falichen Tritte der Gefahr um's Leben ausgesetz Riemand, der nicht schon im Freien unter Felfen übern ober in Schneegeftober, Blis und Donnerwetter und Behemeng der manchmal felbft im Sommer die Bocho burchtobenben Winterfturme tagelang ausgehalten bat -Unfer berühmter Alpenmaler Raphael Rip hat biefen meffungearbeiten eines feiner effektvollften Gemalbe "Inger im Nebel" entnommen. Die ftummen, in Blaibs geh Geftalten, theils am Feuer fich warmenb, theils am ! bolith beschäftigt, mahrend in ber gahnenden Tiefe Wolfen wogen und wallen und die Arbeit durch ihr tuck Spiel jeden Augenblick unterbrechen, bilben ein fprech Stud aus ber Beichichte biefer schwierigen Terrainaufnal

Befragen wir die Kartologie, was in der Schweis Dufonr auf diesem Gebiete gethan worden sei, so ert

wir folgenden Aufschluß: 1) Die ersten Versuche zur Herstellung einer Schweizerkarte knüpfen sich an die Namen Sebastian Minster und Johannes Stumpf, welch' ersterer auf Grund eines durch Glareau zur Einsicht erhaltenen Kartenmanuscripts des Chronisten Egibius Tschubi eine solche (1540) bei Ver= öffentlichung seiner berühmten »Cosmographey« konstruirte und herausgab. Weit bekannter wurde aber das genannte Ramsscript des Vaters der Schweizergeschichte selbst, als es, lange im königlichen Kabinet des Louvre vergraben, endlich 1594 in Köln durch Stich und Druck vervielfältigt wurde. Aus dem nämlichen Jahrhundert kann man noch von der 1566 bis 1570 erschienenen Karten der Stadt und Landschaft Bürich von Joost Murer, Glasmaler und Poet, der Karte des Bernergebiets von Thomas Schepfi (1578) u. s. w. er= Im Jahre 1654 ließ Mathäus Merian die schon 1637 beendigte Schweizerkarte J. C. Geiger's, von Conrad Reier gestochen, erscheinen und 1668 trat die für alle Zeiten pochemachende Landtafel des Zürichgebiets von Glasmaler Conrad Gyger an die Oeffentlichkeit, nachdem der Autor nicht weniger als 38 Jahre unter Beihülfe seines Sohnes baran gearbeitet hatte. Sie mißt 71/4 Quadratfuß und ist in Bezug auf die Maßverhältnisse ziemlich exakt, indem sie auf wirklichen Messungen und einer Reduktion von 1:32,000 beruht, während all' ihre Vorgängerinnen mit der Feldmeßkunst noch gar nicht ober nur aus weiter Ferne Bekanntschaft gemacht zu haben scheinen. Im Jahre 1685 wurde biese erste eigent= liche Karte vom Sohne in reduzirtem Maßstabe gestochen und

<sup>&#</sup>x27;) Siehe "La Suisse à l'Exposition géographique de Paris en 1875 par Henri de Saussure, secrétaire genéral au Congrês des Sciences géographiques de Paris. Extrait des Mémoires du Globe, tome XV. 1876." — Meister, Forstmeister in Zürich, "Ueber die Rarten der Schweiz", Vortrag gehalten in einer Monatsversammlung der Section Uto S. A. C.

und herausgegeben, während ein Christoph Murer in eine gemalte "Karte und Abzeichnung der Schweizs Pfarrer Johann Murer in Rickenbach eine "Karte und zeichnung des Thurgau's" und Joh. Heinr. Beier eine des Schaffhausergebiets veröffentlichten. Auch in der schweiz sing um jene Zeit die Kartographie an, Blütt treiben; denn 1694 erschien die »Carte geographique la Souverainete de Neuchâtel et Valengin par le François Merveilleux« und kurz darauf Ioh. Wegt in Farben gemalte "Karte und Abzeichnung des Bernerge Ein Joh. Nöhli von Jürich aber bescheerte die schweize Landesväter mit einer zweiten Thurgauerkarte.

Im Anfange bes 18. Jahrhunderts erschien di bekannte 4blättrige Karte Scheuchzer's 1), welche die Saus der Bogelschau darstellt, in starkem Rokokosingl ge und auf eine sehr unvollkommene Art ausgeführt ist, die Bergketten in der Richtung von Süd nach Nord la Lokalkarten existirten damals schon viele, wie die an Umgebung von Basel in Burstisen's Chronik, die schon erschien. Daß man es in jenen frühern Jahrhunderte den Maßverhältnissen nicht genau nahm, zeigt eine Kark Kantons Bern am Augenfälligsten; auf derselben ers dies Land einfach in Gestalt eines Bären, indem alle Le theile nolens volens in diese Form hineingezwängt wo

Auf diese Versuche folgten endlich wichtigere Arb denn gegen das Ende des 18. Jahrhunderts erschien di gemeine Karte des Schweizeratlas, eines Werkes, w J. R. Meher unter Auswendung großer Opser unter und größtentheils von Weiß zeichnen ließ. Da finden die Orographie zum ersten Male in horizontaler Proje

<sup>&#</sup>x27;) Joh. Jatob Scheuchzer war Prof. ber Mathematit und I fowie Stadtarzt in Burich.

und selbst mit etwelchem Glücke dargestellt, so daß man bei der Betrachtung der meisten dieser Karten unwillfürlich auf den Gedanken kommt, im Künstler habe bereits ein bedeuztendes Vorgesühl der wirklichen Topographie gelebt, indem er, vom Bunsche beseelt, eine reliesartige Wirkung in seine Zeichnung zu bringen, in der That schon das schräge Licht mittelst Schattenstrichen anwendete. Da er sich dabei aber vollständig von seiner Phantasie leiten ließ, so entsernten sich seine orographischen Varstellungen noch sehr weit von der Bahrheit.

Mit dem Beginne unseres Jahrhunderts fangen eigentlichen geographischen Aufnahmen in verschiedenen Theilen meres Vaterlandes an und man darf hier die Namen mehmer Ingenieure, wie Albe, Mallet, Tralles, Fehr, Pestalozzi, Sulzberger, Osterwald und Ghiringhelli zitiren, welche einen großen Theil der schweizerischen Kantone mit relativ befriebigender Genauigkeit ausmaßen und darstellten. Von dieser Zeit an werden die Blicke der Schweizer, ja sogar ganz Europa's, om die kartographischen Arbeiten eines Zürchers, Heinrich Keller, gelenkt, der in der Folge neben Düfvur als ein Stern erster Größe am Himmel der geographischen Wissen= schaften leuchtete, doch einen ganz andern Weg ging als Letz= Wir dürfen nicht unterlassen, ihm hier einige Worte zu widmen; benn ihm verdankt die Schweiz, wenigstens soweit es die Volksschulen und das allgemeine Volk betrifft, weitaus am meisten für die Entwicklung bes geographischen Wissens und durch die Betrachtung seiner Werke kommen auch die Düfour'schen in's rechte Licht. — Er wurde 1778 in Zürich geboren. Ein Unglücksfall, der eine Auslenkung des Hüft= knochens zur Folge hatte, bannte ihn in früher Jugend mehrere Jahre lang an's Bett und verhinderte ihn, die Schule zu be= suchen. Eine ausgesprochene Vorliebe für die Geographie und das Zeichnen aber besiegte die Hindernisse, welche der Ent-

wicklung feiner Intelligeng hatten schaben konnen; mi feiner Freunde und feiner Familie machte er fich ba an's Beichnen und beschäftigte fich mabrend feiner ganger Rrantheit einzig mit Karten und Landichaften, und ! bung, welche er erhielt, war die Frucht seiner indiv Anstrengungen, unterftutt burch eine Energie ohne & Als er bas Bett verlaffen hatte und in die Junglit trat, nöthigten in feine ichwachen Bermögensverhaltni bem Berlagsbuchhändler Füßli Kondition zu nehmen, in Stellung er während vieler Jahre bie Rarten und ma Ansichten biefes thatigen Berlegers zeichnete, bis er 1815 felbsteitandig wurde. Obgleich hinkend und fast i nomischen Elende lebend, brachte er es boch burch feine bagu, daß er häufige Reisen in der Schweiz vornehmen um feine geographischen Kenntniffe durch eigene Unfe ju erweitern. Er lebte fogujagen von Luft, warb Folge seiner geringen Kleiber als verbächtiges Inbi polizeilich angehalten, aber er ließ fich burch fein St abschrecken: uberall sammelte er Material, geographise tigen, machte Aufnahmen mit Gulfe ber Magnetnab ftieg felbft auf hohe Berge, an beren Gipfel er oft i elenden Hutte einen langern Aufenthalt nahm, um U und Banoramen zu zeichnen. Diefe lettere Beichäftigm lieh feinem Beifte einen besondern Reig und forderte Run zeichnungen zu Tage, die ben Stempel ber gemiffenbe Extaftitat an fich tragen und von denen manche bei b ja bei taufend Bergfpigen umfaffen, jede genau in ber und am richtigen Blate. Diefe Arbeit leiftete ihm t Konstruktion seiner Karten einen enormen Dienst. Um Lefern eine Ibee von dem Aleife und der Willensfrarte armen hinkenden Mannes zu geben, moge hier nur ei werben, daß er ben Rigi nicht weniger als breißigmal ) Schon anno 1799 veroffentlichte er eine fleine Schweize

welcher er verschiedene Kriegskarten folgen ließ. Seine erste Reisetarte der Schweiz, von Scheuermann gravirt, erschien 1813; die erste Auflage wurde von den Offizieren der Allierten vergriffen; seither folgten sozusagen alle Jahre neue Auflagen, welche stets verbessert und vergrößert wurden, so daß es wohl auf dem ganzen Erdenrund keine Reisekarte von dieser Bollfommenheit gibt, welche verhältnißmäßig in so vielen Exemplaren verbreitet ist. — Ihm gebührt Berdienst, die Nomenklatur der Schweizerkarten festgestellt, die Ueber= und Unterordnung der Ortschaften bestimmt und die hervorragenden Gipfel bezeichnet zu haben. Er ist im Fernern der Erfinder der Methode, nach welcher man auf einer und derselben Karte die verschiedensten Notationen an= bringen kann, ohne dadurch der Deutlichkeit Eintrag zu thun. Dis zum Jahre 1840 hatte er die Spezialität, wenn nicht des Monopol der schweizerischen Kartographie; seine allge= meinen Karten waren während eines halben Jahrhunderts fast die einzigen, die in der Schweiz gebraucht wurden. Schnell erreichte er eine europäische Berühmtheit, und in kinem bescheibenen Arbeitszimmer empfing er häufig Besuche durchreisender Gelehrter ersten Ranges aus aller Herren Länder.

Man kann in der That die Kunst nicht genug bewuns dern, mit welcher Keller troth seiner Armuth, die lange Zeit an eigentliche Noth grenzte, stets die neuesten wissenschafts lichen Erhebungen anwenden konnte, so daß seine Karten immer exakter und vollständiger waren als diejenigen, welche aus den blühendsten und reichstausgestatteten Etablissements hervorgingen.

Wie schon gesagt, ist der Name Heinrich Keller vor= züglich mit denjenigen Karten verknüpft, welche für den Jugend= unterricht und den allgemeinen Volksgebrauch bestimmt sind. Seine Wandkarten, im Maßstabe von 1:200,000, bedecken

feit mehr als 50 Jahren die Banbe ber fcmeizerifde gimmer und aus ihnen haben sich mehrere Gen unferes Boltes bie Renntniffe ber nationalen Geogre holt: burch ihren leicht in's Berftandniß fallenden ( ist benn auch die ziemlich eingehende Kenntniß bes Landes entstanden, welcher man in allen Rlaffen bes S volfes begegnet. Die Keller'ichen Bandfarten bieten fowohl für Lehrer als Schüler ben unschätzbaren daß sie die Sauptsachen in großen, scharf markirten barftellen, welche fich bem Gebachtniffe leicht einpra bort für immer gleichsam als Det haften bleiben. M zelnheiten, welche überlaben würben, sind weggelas Bergzüge und beren Ausläufer nur in ihren Sauptri angegeben, mit vollstäubiger Bermeibung ber tom orographischen Details, welche die Aufmerksamkeit ber nur theilen wurden; der Lauf ber Gemaffer ericheint to ordentlicher Reinheit; die Ortichaften zeichnen fich fe eine große Entfernung nach ihrem Range aus - & entsprechen ben Anforderungen bes Jugenbunterrich haben ben großen Bortheil, baß fie leicht zu topier aus bem Bedächtnisse zu reproduziren find, auf welch' Uebung eine Stärfung bes geographischen Unterrichte Die erfte dieser Schulkarten in fleinem Formate zum gebrauch ber Kinder erschien 1823: 1830 folgte bie Wandfarte und seither erschienen beibe von Beit gu neuen, verbefferten Auflagen. Beinrich Reller ftarb und binterließ in seinem Sohn einen würdigen Ra gur Leitung feines fartographischen Inftituts, wob neuesten Ausgaben ber väterlichen Werte ein fpre Beugniß ablegen.

Einen fast entgegengesetzten Charakter hat die Tarte; denn sie bietet, wie schon gesagt, eine auf gen mathematischen Messungen beruhende Darstellung der

graphischen Verhältnisse der Schweiz und soll selbstverständlich andern Zweden bienen als die Keller'sche. Außerhalb der Schweiz nennt man sie gewöhnlich "schweizerische Generalstadstarte" in Folge ihrer Analogie mit benjenigen der Nachbarlander, die alle von dem betreffenden Generalstab aufge= wmmen und gezeichnet wurden. Man barf aber hier kein Risverständniß obwalten lassen; benn diese eidgenössische Karte rührt nicht von einem im aktiven Dienste stehenben Generalstab ber, da die Schweiz bekanntlich kein stehendes Heer hat und der Generalstab, der nur temporär unter die Fahnen gerufen wird, in jener Zeit andere Aufgaben zu erfüllen hatte. Aufrahmen dieser Karte wurden daher parzellenweise Civil= ingenieuren übertragen, die unter der Oberdirektion Düfour's Die Entwürfe, welche diese Ingenieure lieferten, tamen in's topographische Büreau, das er speziell für diesen Bwed gegründet hatte, wo sie von ihm und seinen Fach= männern kontrolirt und zusammengestellt wurden und die Grundlage zur Zeichnung der Karte bilbeten, die unter seinen Augen und seiner gewissenhaften Ueberwachung zur Ausführung lam. — Verfolgen wir nun ihre Geschichte. 1)

Um zu den Uranfängen unserer großen topographischen karte zu gelangen, müssen wir uns im Geiste in's Ende des wrigen Jahrhunderts zurück versetzen, wo Professor Tralles die Triangulation einzelner Theile der Schweiz unternahm, zwei Grundlinien, die eine bei Aarberg, die andere auf der Thuner Allmend maß und mit Hüsse derselben eine große Anzahl Bergspitzen der Westschweiz bestimmte, während im

<sup>&#</sup>x27;) Siehe Dufour, Notice sur la carte de la Suisse. Jahrbuch des S. A. C. VII. — Imhof, E., Oberstlieutenant; die topographischen katten der Schweiz. Jahrbuch des S. A. C. VIII. — Eschmann, Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen in der Schweiz. — Rotizen des eidg. Stabsbüreau. — Saussure, H. de. La Suisse il Exposition géographique de Paris en 1875.

Often unseres Baterlandes sich der Aftronom Fehr an mit ber Meffung ber Grundlinien im Gihlfelbe beichaff welcher ausgebend er ein Dreiecknet über die Kanton St. Gallen, Appenzell und Thurgan bis an ben Bobenfi 3m Jahre 1811 ertheilte bie bernische Regierung 1 trag gur Trigngulirung bes füblichen Rantonstheils: in der östlichen Schweiz ein Theil des Bezirks Sargant aufgenommen und als Probeblatt für die kunftige topog Behandlung der Gebirgsgegenden im Jahre 1822 b nössischen Tagiakung zur Genehmigung vorgelegt werbe welche die Leitung aller diefer Arbeiten bem damali genöffischen Generalquartiermeifter Finsler übertrage ber feine Beit mit großem Gifer Diefer Aufgabe 1 Jahre 1828 wibmete. "Nachdem nun so ein Dreiech Ordnung über bie ebene Schweiz im Besentlichen war, handelte es sich barum, in's Gebirge vorzubrin trigonometrischen Alpenübergang zu bewertstelligen schweizerischen Operationen mit benen ber Nachbarft Berbindung zu fepen, eine Aufgabe, die bei jebem auf neue, unerwartete Sinberniffe ber verschiebenften ? Die Standpunkte mußten die Bedingungen ber Beste und ber gegenseitigen Sichtbarkeit, lettere wenigsten breien erfüllen und überdies in großen, möglichft rei gebauten Dreiecken sich an die öfterreichischen Messun fcliegen. Biele Berge murben zu biefem Behufe c weiteres Resultat erftiegen, als daß man bie Wahr machte, daß irgend ein naher Gebirgsrücken jebe Fortsetzung bes entworfenen Netes unmöglich ma mithin ein anderes Spftem ber Dreieckeverbindung aus: werben muffe," fagt Oberft Imhof.

Nachdem diese mühevollen Borarbeiten mehrere S Anspruch genommen hatten, ohne zu einem günstigt zu führen, so kam die Sache in's Stocken, um so me

umerbessen einige tüchtige Ingenieure, die mitgewirkt, gestorben waren und die Regierungen der Angelegenheit zu wenig Aufmerkiamkeit schenkten. Da beschloß die "Schweizerische Naturiorichende Gefellichaft" in ihrer Sigung ju Laufanne (1828), bas Projekt wieder aufzunehmen und in Ermanglung ber nothigen Mittel die Tagiahung zur endlichen Realisirung besieben anzugehen. Die Zeitverhältniffe waren aber einem olden Riesenunternehmen nicht gunftig, jedoch wurde wieber an ben frühern Erhebungen fortgearbeitet, indem Oberft Burgwalder 1830 ben Unschluß an die ofterreichischen Deflungen im Throl und brei Jahre später benjenigen an bie frangölische Triangulation beforgte. Unterbessen hatte eine Ronfereng von Fachmannern beschloffen, ber Tagfatung folande Borichlage zu unterbreiten: Rachmessung ber Grundlimen bei Narberg und Zürich; Entwurf der Karte der Schweiz mach Flamfteed's modifizirter Projektionsmethobe; Annahme de Stermwarte zu Bern als Kundamentalpunkt für bie Langen= und Breitenbestimmung und für bie Orientirung ber Rarte; topographische Aufnahme der Karte im Maßstabe von 1:25,000 für die ebene Schweig, von 1:50,000 für bas bochgebirge und von 1:100,000 filt ben Stich ber Rarte.

Inzwischen war Düsour zum Range des eidgenössischen Oberstauartiermeisters emporgestiegen, in welcher Stellung er eine zweite Ronferenz zu näherer Erörterung der besprochenen Fragen, insbesondere der Nachmessung der Grundstinien veranstaltete und die nöthigen Einleitungen zur derselben anordnete, während Ingenieur Osterwald mit der Triangustation des Kantons Neuenburg, Huber mit derzenigen von Basel, Werz mit der appenzellischen, Sulzberger mit der Hurganischen, de Saussure und Delarageaz mit derzenigen des Kantons Waadt, Lüthardt mit der freiburger und der Domherr Berchtold mit derzenigen des Kantons Wallis des Ichästigt waren, wodurch das waadtländische Dreieckneh mit

bemjenigen ber Centralschweiz in Berbindung trat. Efe fagt hierüber in ben "Ergebniffen ber trigonometrifchen meffungen": "Die Erlangung biefer Resultate war mit m fachen Gefahren und Entbehrungen verfnüpft. Das Be hoher Bergipipen trifft zwar bis zu ben oberften Alphutt fein erhebliches Sinberniß; von ba an aber muffen Rel erflimmt. Schneeflächen und Gleticher überichritten un Muth ber mit ben Instrumenten und Beltgerathichaften belasteten Träger aufrecht erhalten werden. Sind bas Ankunft auf bem Gipfel bie Signale fichtbar, fo muß fo ber forperlichen Dubigfeit ungeachtet, an die Binkelm geschritten werden. Ift bie Witterung ungunftig, fo wir Mannichaft verabschiebet, bas Belt bezogen und es tritt b Rurgem ein unbehaglicher, Rorper und Geift in hohem erichlaffenber Buftanb ein. Alle Wechselfälle bes fct Wetters und insbesondere die Nebel, in benen das Bel tagelang eingehüllt ift, bermehren noch bas Traurige folden Wohnortes. Deffenungeachtet gewährt ber Si auf die erlangten Resultate einen gu reichen Erfas, alt baburch nicht alle Beobachter fich ftets zu neuen Anftreng ermuthigt gefühlt hätten." —

Diese wissenschaftlichen Erhebungen kamen nun grötheils in erster Linie den Keller'schen Karten zu Gute; die Kenntniß der topographischen Berhältnisse mancher I der Schweiz war vorher so gering gewesen, daß sich gewissenhafte Reiseschriftsteller und Gelehrte für unsere Bezisch unerstärlich scheinender Fehler schuldig machten; we doch noch nicht lange her, daß der St. Gotthard allge als das höchste Schweizergebirge galt; daß man von Existenz der eigentlichen Walliser Riesen und deren Zumenhang theils seine Kenntniß, theils vollständig und Begriffe hatte; ja in seiner ersten Reisesarte (1813) m Keller das Terrain des Bernerjura woch vollständig z

Und welchen Begriff man selbst von der Form der meisten Geen vor diesen Vermessungen hatte, mag am besten ein Blick auf alle frühern Kartenwerke zeigen. Die im Jahre 1833 aschienene zweite Reisekarte Keller's war daher von der ersten in sehr vielen Stücken ganz verschieden, da sich der Autor ide neue Entdeckung auf dem Gebiete der vaterländischen Orographie sofort zu eigen machte und selbige zur Verbesserung kiner Arbeiten verwerthete.

Die Tagsatung, die endlich 1833 den rühmlichen Beschluß faste, die große topographische Karte sofort anfertigen zu lassen, beorderte den Oberstquartiermeister Düfour zur Ausführung besselben, welcher die Sache sogleich mit aller Energie an die hand nahm. Die Signale der frühern partialen Triangu= lationen waren aber theils verschwunden, theils nie gehörig ursichert worden, so daß in erster Linie hierin Vieles nach= pholen war; endlich gab es noch immer einzelne Gebietstheile ganz besonders im Hochgebirge, wo noch nie ein Dreieck an= gewinnen worden war. Um nun über das ganze Werk auch nicht den leisesten Zweifel oder Verdacht in Betreff der Zu= beilässigkeit der Arbeit walten zu lassen, sah sich die Kom= mission, die er aus einem Astronomen, zwei Ingenieur= Gwgraphen und zwei Generalstabsoffizieren gebildet hatte, Kwungen, alle frühern Aufnahmen zu ignoriren, Alles von Renem anzufangen und überhaupt so zu operiren, als wäre wn der Messung der Basis hinweg bis zum letzten Dreieck Mes unbrauchbar; denn es lag in der Absicht der eidge= wsischen Behörde sowohl als in derjenigen des kenntnißreichen Liters, ein Werk zu schaffen, für bessen Richtigkeit selbst in den kleinsten Details die volle Berantwortung übernommen werden könnte, — ein Werk, das vollständig auf der Höhe der Zeit stünde und den besten Arbeiten dieser Art ebenbürtig sei, die in den Nachbarstaaten in Ausführung begriffen oder

schon beendigt waren, - ein Werk also, das ein wis Berbindungsglied der großen Triangulationen von Frai Italien und Desterreich bilden werde.

"In erster Linie wurde nun," erzählt Oberst Imbo große Basis, die früher schon von Prof. Tralles in der Eb großen Moofes bei Narberg gemessen worden, verifizirt man tonnte fich nicht unbedingt auf deren volltommer nauigfeit verlaffen, fei es, daß die von ihm angewi Dafftabe nicht gang mit ben neuern ibentisch maren, daß die Reduktion auf die nämliche Temperatur von 1 nicht mit genigender Sorgfalt vorgenommen worben Bur großern Sicherheit und um ein Mittel ber Berif und ber Kontrole zu haben, wurde eine zweite Bafis Ebene des Sihlfeldes bei Zurich angenommen und mit Meffung zuerft begonnen, ba fie fiirger war als bie und in einem teichter zugänglichen Terrain lag, wo auch die Ingenieure und ihre Gehulfen, die eigentlib für eine solche Arbeit herangebildet werden mußten, p Meffungsmethode und ber Handhabung ber Inftrumer gang vertraut machen tonnten. Als Magitabe wurden Eisenrohren gewählt, welche bie Eigenschaft eines mi geringen Gewichts mit einem genügenden Grab von & feit vereinigen. Dbichon diefes Metall gegen ben Tempi wechsel sehr empfindlich ift, so wurde es dem Holze bei gezogen, weil die Ausbehnung, bie jedem Grade bes D metere entspricht, genau befannt ift und die Reduftie eine gegebene Temperatur fich fehr leicht und ficher b ftelligen lagt. Um Stoge zu vermeiben, follten bie De bei der Megoperation sich nicht berühren, sondern eine nen Zwischenraum frei laffen, beffen Große bann : eines Meinen ftählernen, mit einer Gintheilung versebenen gemeffen wurde, burch welchen noch Taufenbftelelinien lefen werben tonnten. Dieje Inftrumente murben bon

ausgezeichneten Mechaniker gefertigt und von dem berühmten Astronomen Horner verifizirt, der Krusenstern auf seiner bekamten Erdumseglung begleitet hatte. Die Messung der beiden Stundlinien geschah unter Leitung des berühmten Ingenieurs Eschmann von Zürich und wurde mit aller Genauigkeit ausgesührt."

Rach dieser Vorarbeit machte man sich an die neue Ressung der Aarberger Grundlinie; doch zuvor mußten zahl= reiche Brücken über die Gräben gebaut werden, welche die dortige Ebene durchschneiden, damit die Ingenieure bei dieser wichtigen Arbeit weber gestört noch aufgehalten werden, von deren Exaktität diejenige der ganzen Triangulation und also auch diejenige der projektirten Karte abhangen mußte. Dieser Brückenbau und das Nivellement des Terrains nahm so viel Zeit in Anspruch, daß die eigentliche Messung erst im fol= genden Jahre stattfinden konnte. Auf die Temperatur von 13 ° R. und auf das Niveau des Meeres reduzirt, resultirte eine Länge von 13,053 Meter 74 Centimeter. Um nun die Graktität dieses Maßes zu prüfen, waren die französischen Ingenieure auf Düfour's Gesuch so gefällig, dieselbe ihrerseits auch zu messen und zwar vermittelst einer Dreieckskette, welche von Ensisheim im Elsaß ausging. Sie fanden sie 13,053 M. 78 Cm. lang, worauf sie noch eine zweite Messung vor= nahmen, die 13,053 M. 72 Cm. ergab. Da sich die direkte Messung zwischen diesen zwei Zahlen befand und auf die tolossale Strecke von über 13 Kilometer nur um 4 Centimeter von der höhern und um 2 Centimeter von der niederern ent= fernt war, so wird es Jedermann klar sein, welchen Grad von Vertrauen sie verdient. Mit gleicher Exaktität wurden alle andern Vermessungsarbeiten ausgeführt, was schon aus den Bergleichungen mit den von den Generalstabsffizieren der drei benachbarten Länder gemachten Erhebungen hervorgeht. So differirte die schweizerische Messung der Linie Faux d'Enson-Roemel mit der französischen auf eine Länge 36 Kilometer nur um 5 Centimeter, diejenige mit der reichischen zwischen den 16 Kilometer auseinanderliege Punkten Kumenderg und Frastanzersand nur um 17 Cemeter und diejenige mit der italienischen an der lombardi Grenze nur um 13 Centimeter auf eine Länge von übe Kilometer. Und dabei gaben z. B. die österreichischen genieure zu, daß sie noch nicht die letzte Hand an ihre bezügliche Arbeit gelegt haben, wodurch sie also der sidzerischen Messung eher die Richtigkeit zugestanden als ihrigen. Nicht wahr, das heißt exakt gearbeitet?!

Es erforderte zwei Jahre, um mit der Triangule bis über die Alpen vorzurücken und dieselbe mit derjei der Lombardei zu vereinigen, oder besser gesagt, drei I um sie auszuführen und zu beendigen. Die Details dar sind in dem Buche des schon erwähnten Ingenieurs Eschm "Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen der Schu das dieser mit der Approbation Düsour's herausgab, enthe Es ist dies eine geometrische Beschreibung des Schwe landes, nach derjenigen Frankreichs bearbeitet.

Die Detailaufnahmen, oder speziell die topographi Arbeiten, begannen erst im Jahre 1836 und zwar in Kantonen Waadt und Freiburg, während man in den an Theilen der Schweiz noch die sekundäre und tertiäre Ti gulation vollführte und das schon vorhandene Materia den Kantonsarchiven sichtete, wobei aber trotz vieler A nur sehr wenig Brauchbares gefunden wurde. Dagegen stirten in den eidgenössischen Archiven mehrere topograph Dokumente, auf deren Exaktikät man dauen konnte, u andern Buchwalder's Karte des alten Bisthums Basel (Ber jura), Osterwalder's Karte des Fürstenthums Neuchâtel Valengin und Wasser's Karte von Solothurn. Diese wu auf den gleichen Maßstad der Generalkarte reduzirt und de Correkturen brauchbar gemacht. Das Gleiche geschah mit den nur im Manuscript vorhandenen Plänen von Baselstadt, Thurgau und Appenzell, mit deren Autoren man sich betress Fertigung einer den Zeitverhältnissen entsprechenden Kopie in's Einvernehmen setzte, während der Kanton Genf seine detaillirten Pläne, die Düfour meist selbst aufgenommen hatte, gratis zur Verfügung stellte, Pläne, die in dem großen Maßstade von 1:12,500 und durch äquidistante Kurven von 4 Meter gezeichnet waren; auch konnte man noch mehrere partiale tertiäre Triangulationen verwenden, wenn sie sich leicht an die primären anschlossen.

Bu dieser Zeit wurde das eidgenössische topographische Büreau von Düsour gegründet und zwar in der Stadt Genfselbst, damit er die sämmtlichen Arbeiten desselben stets unter Augen habe. Die verhältnismäßig geringen Wittel aber, die ihm die eidgenössische Oberbehörde hiefür zur Verfügung stellte, erlaubten ihm keine großartige Einrichtung; er wählte sich daher nur eine äußerst kleine Anzahl junger, dafür aber sehr tüchtiger Ingenieure aus, unter denen sich außer Eschmann in der Folge die Herren Betemps und Siegsried, letzterer jetzt Oberst im Generalstab und Chef des eidgenössischen toposgraphischen Büreau's in Bern, sowie Herr Oberst L'Hardy aus Neuchatel, der des Generals Schwiegersohn wurde, besonders auszeichneten.

Die Projektion der Karte berechnete Düsour selbst. Für dieselbe wurde, wie oben bemerkt, diesenige gewählt, welche unter dem Namen "modisizirte Projektion Flamsteed" bekannt ist; als Mittelpunkt derselben wählte man die Berner Sternswarte, obschon dieselbe nicht dem Centrum des Landes entspricht, sondern zu viel nach Westen liegt; allein ihre Lage, d. h. ihre geographische Länge und Breite war ganz genau bekannt, und es sand sich keine andere Sternwarte vor, die dem Mittelpunkte des Landes näher gelegen war. Uebrigens

war diese Lage ohne merklichen Einfluß auf die Genat felbft ber entfernteften Bunfte bei bem für bie Rauf mahlten Magftabe von 1: 100,000. Diefer lettere t für ein fo gebirgiges Land, wie bie Schweiz, als geei erachtet als derjenige von 1:80,000, der für die frangl Generalftabsfarte aboptirt worden ift. Bubem wollte D grundsählich bas Dezimalfuftem nicht verlaffen und n den Meter als Langen-Ginheitsmaß. Die gange Karte in 25 Blatter eingetheilt, fo, bag 5 Blatter in ber ! von Dft nach West und 5 in der Höhe von Gud nach gu fteben tamen. Jebes Blatt follte 70 Centimeter lang 48 Centimeter breit fein, somit eine Flache von 33,6 Que beeimeter enthalten, die einer Gebietsfläche von 10,000 Bel entsprecken. Allein von ber Gesammtfläche gehören nur zwei Drittel der Schweiz: der Reft ift fremdes Land, es ift ber Grund, warum die Blätter an ber Peripheri Schweig nur gum tleinen Theile mehr mit Beichnungen b find, in der gerriffenen Geftalt ber Landesgrenze gu fi Die leeren Eden wurden bann mit paffenben Erläuteru bie eigentlich nicht zur Topographie gehören, ausgefüllt enthalten ben Titel ber Rarte, die Gintheilung ber 21 ein Bergeichniß von Sohen= und Ortsnamen, fowie bie Gi der Rantone. Bedes Blatt wurde mit zwei Dagftaben sehen, einem rein metrischen und einem für die Angab Schweizerstundenlänge von à 4800 Meter.

Selbstverständlich konnten die topographischen Aufna in den größtentheils mit Gletschern bedeckten Hochalpen in der eigentlichen Ebene, wo Dorf an Dorf sich reiht, leicht im gleichen Maßstabe ausgeführt werden; für den el Theil der Schweiz wurde derjenige von 1:25,000 unt das Gebirgsland derjenige von 1:50,000 gewählt, it dieser letztere noch groß genug schien für das so sehr cou und schwach bevölkerte Terrain; ist er ja doch immerhin

doppelt so groß als berjenige der Reduktionen, die für den Stich der Karte bestimmt waren.

Die Aufnahmen sollten, wie schon erwähnt, mit äußerster Genauigkeit nicht nur alle bewohnten Orte und einzelnstehenden Gebäude, die Flüsse und Bäche, Straßen und Wege umfassen, sondern auch die bis in's Kleinste gehende Gestaltung des Terrains wiedergeben, dessen richtige Auffassung und Darsstellung in einem Lande wie die Schweiz mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden war.

Für die Darstellung der Terrainformen wurde die Mesthode der äquidistanten Niveaukurven trot ihrer schwierigen Anwendung bei den hohen Gebirgen vorgeschrieben, indem eine Aequidistanz von 10 Metern für den Maßstab von 1:25,000 angenommen wurde. Die Ausgangspunkte dieser Kurven wurden durch ein genaues Nivellement bestimmt, allein die Höhenzahlen, in Metern ausgedrückt, nur in ganzen Zahlen mit Weglassung der Bruchtheile in die Karte eingetragen; da eine größere Genauigkeit nicht nur nicht nothwendig zu sein schien, sondern der Klarheit Abbruch gethan hätte.

In Betreff der Grenzmarkirungen begnügte man sich mit Angabe der Grenzen der Kantone unter sich und gegen das Ausland, indem die Eintragung weiterer Unterabtheilungen, als Bezirke, Kreise, Gemeinden, mit Recht als zu weit gehend angesehen wurden; ebenso abstrahirte man von der Angabe der genauen Waldgrenzen, da dieselben durch neue Kulturen und Schläge damals noch von Jahr zu Jahr dem Wechsel unterlagen, was von nun an dei der neuen Forstordnung allerdings nicht mehr in diesem Waße der Fall sein wird.

Da das Deutsche eigentlich unsere offizielle Landessprache ist, so wurde beschlossen, daß Titel und Erklärungen in dieser Sprache, aber mit lateinischen Buchstaben ausgedrückt, die französischen, italienischen und rhäto-romanischen Namen jedoch unverändert beibehalten werden.

Wie schon angedeutet, wurde die Berner Ster zum Centrum der Projektion gewählt. Ihre astron Lage war durch eine Menge direkter Beobachtungen welche mit denjenigen des berühmten Colonel Henri, Register Düfour vom französischen Kriegsminister zu fügung gestellt worden, vollskändig übereinstimmter 5°6'10", 80 Länge und 46°57'6", 02 Breite betrager Basis für den Ausgang der Nivellements wurde die des Chasseral angenommen, die durch viele übereinstin Messungen von Seite der französischen Ingenieure, voschiedenen Punkten ihres trigonometrischen Netzes auszuuf 1609 Meter 57 Centimeter berechnet wurden.

Bevor mit dem Stich der aufgenommenen Gebiet begonnen werden konnte, war noch eine wichtige Frc lösen, nämlich diejenige der zu wählenden Darstellun es entstand die Frage: Soll der vertikalen oder der s Beleuchtung der Vorzug gegeben werden? Die franz Generalstabskarte hat vertikales Licht. Bei aller gerechte wunderung für dieselbe war Düfour doch der Ansicht sie in der Wiedergabe der gebirgigen Theile an der S rigkeit gescheitert sei, der Klarheit gerecht zu werden ui schwarzen, überladenen Schatten, die den Reliefeindruck zur Geltung kommen lassen, zu vermeiden. Schon 1822 s er darüber an General Haxo: "Was nun die große bes schrägen oder vertikalen Lichtes betrifft, so habe i der Praxis einen Vortheil darin gefunden, mich wedi das eine noch an das andere streng zu binden. die Nachtheile des schrägen Lichtes nicht so weit gehen, bei demselben bedeutende Abhänge oder steile Böschungen solche in unsern Bergen vorkommen, nicht verschwinder ziehe ich es dem vertikalen Lichte vor, weil die Karte weniger schwarz, ausdrucksvoller und unendlich leichte lesen ist; und wenn dieser mißliche Fall vorkommt, so 1 ich absichtlich, um ihn zu vermeiben, einen Fehler im Schatten und bereue es nicht. Doch bedarf es hierbei großen Taktes und diese Lizenz muß mit Mäßigung ausgeführt werden. Ich verzichte barauf, durch gleiche Schattirungen die gleichen Ab= hänge darzustellen, welche übrigens auf dem Terrain selbst, wenn man nicht ein regelrechtes Nivellement vornimmt, das man so selten zu kennen braucht, schwer zu schätzen sind. Darum lege ich auf die Gründe, welche zu Gunsten des vertikalen Lichtes angeführt werden, weniger Werth und meine Zeichnungen erreichen in Folge dessen einen Grad der Klar= heit, wie dies sonst nicht der Fall wäre, und Klarheit ist eine kostbare Eigenschaft, auf welche man ohne dringende Motive nicht verzichten darf. Die Karte, welche jo von der mathemathisch strengen, einförmigen und unbeugsamen Me= thode absieht, wird ein Kunstwerk, wie dies alle Darstellungen ber Natur sein sollen."

Wenn also auch für Anwendung des vertikalen Lichtes für ebenes oder hügeliges Land gewichtige Gründe sprechen, so ändert sich die Sache vollständig, wenn es sich darum handelt, diese Beleuchtungsart bei der Darstellung eines aus= gesprochenen Gebirgslandes anzuwenden, wo dieselbe unvermeidlich in der Zeichnung zu einem vollkommenen Schwarz führen müßte und das Verständniß der Karte, sowie deren Benutung sehr erschweren würde. Da nun aber, wie schon bemerkt, das Hauptverdienst einer Karte, außer in einer großen Genauigkeit, in der Klarheit und Deutlichkeit des Bildes liegt so schien die Anwendung der schiefen Beleuchtung geeigneter, um die hohen Berge, welche das Land bedecken, aus den Thälern hervortreten zu lassen und den ganzen Charakter der Terrainformation möglichst beutlich und rasch dem Auge zum Verständniß zu bringen. Bei einer mathematisch genauen Bestimmung des Gerippes der Karte konnte man füglich zu einer mehr malerischen Zeichnung Zuflucht nehmen, um ein Kunstwert zu schaffen, das Jedermann verständlich seindem man noch die Höhenangaben in zwecknäßiger vermehrte, verband man gleichzeitig eine geometrisch nauigkeit in der Planimetrie der Karte mit einer effek Beichnung. Wenn nun auch im Allgemeinen die schie leuchtung gewählt wurde, um die hohen Berge recht hervortreten zu lassen und sie auch den ungeübtesten verständlich zu machen, so hat man sich doch für die ebenen Gedietstheile nicht strifte daran gehalten, die vertikale Licht für dieselben vorzuziehen ist, indem ebekanntlich dazu eignet, auch die kleinsten Bodenerhel sichtbar zu machen.

Selbst die Aupferplatten, welche die Gravuren der nungen aufzunehmen hatten, wurden von Düsour eigen praparirt; unter den Aupferstechern verdienen besonderst und Millhaupt, welch' letterer gegenwärtig mit seinem eine selbstständige kartographische Anstalt in Bern besitzt, die Schönheit und Exaktität ihrer Arbeit eine ehrenhaft wähnung.

Wir haben schon angebeutet, daß die eidgenössische fazung diesem riesenhaften Kartenunternehmen nur ät geringe Geldmittel zur Verfügung stellte, und dürsen noch beifügen, daß sie trot des großen Vertrauens, de in die Energie und Tüchtigseit Düsours setzte, doch im blicke auf die frühern Erfahrungen an dem Gelingen Unternehmens zweiselte. Diese Dispositionen aber änt sich sofort, als im Jahre 1842, Dank der supplemen Subsidien von Seite der "Schweizerischen Gemeinnk Gesellschaft", das Werk so weit vorgeschritten war, da zwei ersten Probeblätter vor die Augen der eidgenöss Oberbehörde gelegt werden konnten. Von der Schönheit i Arbeiten eutzuckt, saßte sie auf Grund dieser konkreten P Staatsbeitrages für die Weiterführung und Vollendung des wichtigen Unternehmens. Von da an ging die Arbeit verhältenismäßig sehr rasch von Statten. — Die eigentliche Versöffentlichung der ersten Kartenblätter geschah erst im Jahre 1845; es waren dies das Blatt XVI, enthaltend den Genfersee, den Kanton Genf und einen Theil des Kantons Waadt, und das Blatt XVII, enthaltend Theile von Waadt, Freiburg und Wallis. Dieses letztere Blatt wurde so viel verlangt und mußte in so starter Auslage nachgedruckt werden, daß die betreffende Kupferplatte vor Vollendung der ganzen Karte abgenutzt wurde und neu in Stahl gestochen werden mußte.

Die ersten erschienenen Blätter brachen dem damals noch immer obwaltenden Beleuchtungsstreite und all' den bezügslichen Kämpsen einer vorgreisenden Kritik sofort die Spike, indem sie auf den ersten Blick den Vorzug des schiesen Lichtes für ein Land, wie die Schweiz, vor dem vertikalen darthaten, so daß sich alsbald selbst die heftigsten Widersacher bekehrten und dei der ersten Weltindustrieausstellung in Paris der Schweiz für die ausgestellten Kartenblätter die goldene Mesdaille zuerkannt wurde. Zu ihrer vollen Geltung kam aber diese Beleuchtungsart erst, als sämmtliche 25 Kartenblätter erschienen waren und nun zu einem Ganzen zusammengesügt wurden, was im Jahre 1864 endlich geschehen konnte.

Die ganze Karte mißt 3,50 Meter in der Länge und 2,40 Meter in der Breite und erfordert also eine sehr große Wandsläche zum Aushängen. In diesem Zustande bietet sie ein schönes Gesammtbild der charakteristischen Topographie unseres Landes. Wer das schönste Exemplar derselben sehen will, der besuche das Athenäum in Genf, wo das Lieblingsstück Düfour's eine Wand ziert. Aus demselben hat er in spätern Jahren mehr noch als eine schöne Karte das lebendige Gemälde seines Vaterlandes zu machen sich bestrebt. Deshalb sah man ihn im hohen Alter noch dieses Wanderemplar mit

sein Waler auf eine gewisse Entfernung vor sein Witellen, um die durch neue Schraffirungen erreichte zu beurtheilen, so daß es ihm in der That gelungen dem Beschauer die vollständige Alusion eines Reliefs zubringen. Photographien dieses Kunstwerkes zeige optische Wirkung in gleich kräftiger Weise.

Nachträglich wurden die im Laufe der Zeit ausg Eisenbahnlinien in die Kartenblätter eingetragen, da 1 der Vollständigkeit und ihrer Wichtigkeit wegen unbei denselben verzeichnet sein mußten; auch andere durch d der Neuzeit in's Dasein gerufene Schöpfungen fanden ihre vollste Berücksichtigung. Als wichtige Ergänzung später auch die zunächst der Schweizergrenze liegende I zone der Nachbarstaaten in gleicher Manier nachg soweit es der übrig gebliebene leere Raum auf den blättern erlaubte. Dazu bediente man sich der besten und Pläne, welche von den Regierungen der Nachba unter der Bedingung der Leistung ähnlicher Gege gerne zur Verfügung gestellt wurden. Für die vollke Exaktität dieser Zeichnungen kann Düfour natürlic garantiren; sie genügen indessen vollständig zur Kennt. Physiognomie des unser Land umgebenden Territoriur leisten den Touristen, welche jene Gegenden zu ihrem sionsgebiete machen, vortreffliche Dienste. In neuest hat Ingenieur Gosset, einer der tüchtigsten und verdienst Angestellten des gegenwärtigen eidgenössischen topograf Büreau's in Bern, der Topographie dieser alpinen f Grenzdistrikte besondere Aufmerksamkeit geschenkt; er rett ein Exemplar der mit diesen Nachträgen versehenen nössischen Karte im ganzen Centralalpengebiete auch i der Grenze bis zur ausgesprochenen Reliefwirkung, ober wischte die Namen aus und nahm Photographien

welche an der letzten Wiener Weltausstellung denn auch als Marste, deutlichste und effektvollste Darstellung der Centralsalpen die ungetheilte Aufmerksamkeit von Seite der Fachmänner und Laien auf sich zogen.

Damit die 25 Kupferplatten, welche die Arbeit dreier Dezennien tragen, für alle Zeiten außhalten, ließ sie Düfour durch das Mittel der Verstählung sozusagen unzerstörbar machen; auch zog man davon galvanische Kupfer-Clichés ab, welche im Druck eben so gute Abzüge geben als die Originale. Gegenwärtig versügt die Eidgenossenschaft über drei complete Sammlungen dieser Druckplatten, so daß man sich in diesem Punkte sür alle denkbaren Unglücksfälle genügend versichert glauben darf.

Bor der Veröffentlichung der Blätter wurden dieselben einer genauen Prüfung durch competente Fachmänner unterstellt, um sich von der Richtigkeit der Ortsnamen und ihrer Schreibart zu vergewissern, eine Arbeit, die viel Kopfzersbrechens verursachte, aber zu einem sehr befriedigenden Ressultate führte.

Die Popularität, welcher sich diese Karte vom Erscheinen der ersten Blätter an dis heute in ungeschwächtem Fortgange afreute, und die Liberalität, womit die Regierung dieselben an das Publikum abgibt, hat bereits zahlreiche Auflagen des ganzen Werkes zur Folge gehabt. Gegenwärtig kosten alle 25 Blätter zusammen nur Fr. 50, auch sind die Blätter einzeln und in Taschenformat aufgezogen zu so billigem Preise zu haben, daß sich sozusagen jeder Schweizer Gebirgs-tourist derselben als vertrauten Führer bedient. Und sicherlich hat das herrliche Gemälde, das die Düsourkarte von unserem wundervollen Alpenlande entwirft, schon Tausende und Taussende aus der Ferne herbeigelockt, um in Wirklichkeit zu sehen, was schon im Bilde ihr Auge erfreut. Sie hat also Taussenden zu einem unbezahlbaren Genusse den Weg gezeigt und

vorgeruschen Kartographie eine vollständige Umwälzi vorgeruschen Rartographie eine vollständige Umwälzi vorgeruschen Kartographie eine vollständige Umwälzi vorgeruschen und überhaupt einen eminenten Fortschrift geographische Wissenschaft gebracht; eine Vergleich Schweizerfarten vor und nach dem Erscheinen diese wird dies zur Evidenz bezeugen. Von dem unsch Werthe, welche diese Karte sur die wissenschaftliche Ersunsers Landes und insbesondere auch für die Truppem zur Friedenszeit wie in Kriegsfällen hat, wird Ieicht überzeugt sein. Und wie oft schon wurden ihre Laufnahmen für Straßen- und Eisenbahnanlagen und Werte der Neuzeit mit Ersolg zu Rathe gezogen!

Wenn wir die Hauptcharaktereigenthumlichkeit Düfourkarte aus dem Vorigen zusammenziehen, so für sie:

- 1. Die Eraktität des geobetischen Nebes resp. fam Maße.
- 2. Die Exaftität ber Terrainzeichnungen.
- 3. Die Klarheit in allen Theilen.
- 4. Die hohe fünftlerifche Ausfuhrung.
- 5. Die Thatsache, daß sie ein rein wissenschaftliche ist und nicht ausschließlich militärischen Zwecken i Im ersten Punkte übertrifft sie die Generalstakt mehrerer Länder nicht; in allen andern aber bietet stheise, welche von Kennern längst in ihrem Vollwerkannt werden.

Bom ersten Maße bis zum letten Striche leitete bies große Werk, bas nicht weniger als 33 Jahre i Arbeit und körperlicher und geistiger Aufopferung erst benn die schwachen Geldbeiträge von Seite der Eidge schaft zur Ausführung derselben standen in der That in Berhältnisse zur Großartigkeit des Zweckes, der dabei erreicht werben mußte. Die Summen, welche hiefür ausgegeben wurden betrugen auch dann noch, als die Ressourcen am größten waren, jährlich nicht mehr als 38,000 Franken und das ganze 33= jährige Riesenwerk kostet kaum 1 Million Franken! — eine Summe, welche nur in Folge ber nie erlöschenden Begeisterung und Arbeitsluft aller Mitwirkenden für das schöne, unsterb= liche Werk ausreichen konnte. In der That, wenn man jetzt an die großen Schwierigkeiten jeder Art zurückbenkt, mit welchen sie besonders bei den Gebirgs = Aufnahmen kampfen hatten, so wird man mit wahrer Bewunderung für fie erfüllt. Oft und oft waren sie großen Gefahren auf den von Spalten zerrissenen Gletschern und hohen Bergspißen ausgesett; ja einer von ihnen, der junge Ingenieur Glanz= mann, ist durch einen Sturz von einer steilen Höhe, der ihm das Leben kostete, ein Opfer seiner Thätigkeit geworden; andere, die in trügerisch überschneite Gletscherspalten gefallen waren, kamen zwar mit heiler Haut davon, hatten aber viele Leiden auszustehen, und von dem schrecklichen Abenteuer, das Oberst Buchwalder bei seinen trigonometrischen Vermessungen auf der Spite des Säntis (1832) erleben mußte, werden wohl fast alle unserer Leser gehört haben. Nur von einem Diener begleitet, hatte er dort droben schon seit reren Tagen im dichten Nebel auf helles Wetter gewartet. Als Schutz hatten sie ein Zelt aufgespannt. Eines Nach= mittags zog ein heftiges Gewitter über ben Berg hin, das sie nöthigte, unter diesem leichten Dache Schirm zu suchen, als plötzlich ein Blitzstrahl in die Zeltstange fuhr. Als Buchwalder nach einer halbstündigen Ohnmacht erwachte, fühlte er sich auf der einen Seite des Körpers gelähmt und wie er sich nach seinem Diener umsah, — lag dieser als Leiche neben ihm! Man denke sich die furchtbare Lage des unglücklichen Ingenieurs. Im dichten Nebel, viele Stunden weit von jeder

menschlichen Wohnung entfernt, die weglosen Berghalde schneit, dazu seine Glieder gelähmt und neben sich den steichnam des treuen Dieners! Es war unmöglich, i die Nacht hier zubringen konnte. Rasch entschlossen, sch er sich unter Anstrengung aller Kräfte den Berg hi und erreichte wirklich noch vor Andruch der Nacht die ol Häuser von Alt St. Johann im Thurthale, wo er mit Pflege fand. Am folgenden Tage ließ er den Leichnam Dieners herunterholen . . . .

Trotz solcher Gefahren und Entbehrungen aller mußten sich die Ingenieure, die ihre besten Jahre Werke opferten, mit äußerst bescheidenen Besoldunge gnügen. Düsour selbst, der doch nicht nur Alles zu sondern Alles in's Leben zu rusen, Alles zu schaffen und dem Werke außer den paar Monaten, welche er Wilitärdienste in Thun widmen mußte, sozusagen die Zeit opferte, ging hierin mit dem glänzendsten Beispiele i indem er für diese Arbeit nur ein Jahrgehalt von — hundert Franken bezog! Der für seinen Stand in äbescheidenen Verhältnissen lebende ächte Patriot betreseine Thätigkeit als ein Opfer, das er auf den Altan Vaterlandes legte. Ist das nicht hochherzig gehandelt?! sinden wir ein ähnliches Beispiel in der Schweizergeschick

Nach der Beendigung der großen Düfourkarte wurd topographische Büreau nach Bern verlegt und nach dem

<sup>1)</sup> Ed. Sayous, Düfour's Freund, sagt darüber: "Die i dieses Meisterwert, für welches er mit republikanischer Einsacht lohnt wurde, ist die bedeutendste und umfangreichste Arbeit seines l Lebens gewesen; sie war auch der glänzendste Beweist seine großartige Uneigennützigkeit in vaterländi Dingen. Sparsam mit seiner Zeit bei alltäglichen Anforderu war er verschwenderisch mit derselben, wenn es sich um ein patrio oder wohlthätiges Werk handelte."

tritte seines Gründers und verehrungswürdigen Leiters von den Amtsgeschäften unter die Direktion des ersten Angestellten, des vortreiflichen Kartographen Oberst Siegfried-Senn gestellt, von welcher Epoche an es eigentlich erst den spezielleren Namen Eidgenössisches Generalstabs-Büreau" trägt.

Außer der großen topographischen Rarte mußte in Folge eines Bundesbeschluffes noch die Unfertigung einer reduzirten Rarte ftattfinden, welche im Dagftabe von 1 : 250,000 mehr ben gewöhnlichen Bedürfnissen bienen foll. Gie befteht aus vier Blattern, von benen jebes genau fo groß ift als ein Blatt des Atlas, und murbe ichon begonnen, bevor bie große Rarte zu Ende geführt war. Rach bem gleichen Spftem ausgeführt, enthalt sie etwas weniger Details und zeichnet sich burch eine feltene Unterscheidung bes Wichtigen und Umvichinen bei ber Reduftionsarbeit aus; fie ift nicht überlaben; man hat es verstanden, die goldene Mittelftraße zwischen bem Buifche einer minutiofen Exaktität und ben Erforderniffen bet Rlarheit zu treffen; bie Ausstoßung bes Unnöthigen wurde auf eine fehr durchdachte Weise und in strenger Erwägung ber Ueber- und Unterordnung bezuglich ihrer relativen Wichnglen vollführt. In biefem Bunfte barf fie als Mufter und m Bezug auf ben Stich geradezu als ein Meifterwert angesehen berben. Die Ausführung ber vier Stahlplatten geschah burch ben berühmten Kartographen Müllhaupt, einem Zöglinge Oufour's. Hier barf liberhaupt bemerkt werden, daß sowohl die große als die kleine Dufourfarte durchaus, von ben erften Diegoperationen bis zum fertigen Drucke, von schweizerischen Amstlern hergestellt wurden, bie ihre Meisterschaft größtentheus Dufour verbaufen.

Als die große Karte glücklich zu Ende geführt war, verfakte Dufvur über die gesammte Arbeit einen Bericht, den er dem h. Bundesrathe einreichte, welche Behörde alsdann den Beichluß faßte, den höchsten Punkt der Schweizeralpen Pic Dufour zu nennen, um dem General hierdurch die tauszeichnung für den dem gesammten Baterlande geleich Dienst zu verleihen; zugleich richtete sie an ihn folle Schreiben:

Bern, ben 30. Januar 18

Berr General!

Der Bundesrath hat den Schlußbericht über die führung der Karte der Schweiz erhalten, den Sie dem tärdepartement eingereicht haben, und mit lebhaftem In Kenntniß davon genommen. Er hat beschlossen, ihn drut lassen und der Bundesversammlung vorzulegen.

Der Bundesrath hat darin die ersten Anfänge des g Unternehmens wieder erkannt, das Sie so gut eingeleite Sie während mehr als dreißig Jahren ohne Unterbr fortgeführt und so glücklich au Ende gebracht haben.

Er erfüllt eine angenehme Bflicht, indem er 36n

Gefühle feines lebhaften Dantes ausbrudt.

Sie haben die lange und schwierige Aufgabe, bibernommen, auf eine Weise erfüllt, welche Ihrer Eihrer Ausdauer, Ihren ausgezeichneten Talenten, wissenschaftlichen Bedeutung wie Ihrer Hingebung und Sorge für das öffentliche Wohl Ehre macht.

Die Eigenschaften, welche das Baterland Ihnen si zuerkennt, die es so oft in seinem Dienst gebraucht un welche es auch in Zukunft unter allen Umständen zählt Eigenschaften haben sich niemals während des ganzen raumes verleugnet, den das eben vollendete Werk in Un genommen.

Dieses Wert ehrt Sie. Es trägt den Stempel Geistes und Ihres Charakters, und kunftige Zeiten ! ftolg Ihren verehrten Namen damit verbinden.

Aber dieses Werk ehrt auch bas Land, welche schwachen Hulfsmitteln und beschränkten Ausgaber Denkmal hervorzubringen vermochte, das man in gleiche Linie mit dem Bollommensten und Schönsten stellen kann, was große Staaten in dieser Art ausgeführt haben.

Das Baterland, Herr General, weiß den Werth der Dienste zu schähen, die Sie ihm geleistet. Es wird die Erinsnerung an dieselben bewahren. Der Bundesrath bittet Sie, in der neuen Anersennung, welche er Ihnen heute darbringt, einen schwachen Ausdruck der Hochachtung für Ihre Person zu sehen und des Ihnen gebührenden Dankes sür Alles, was Sie für Ihr Land gethan haben.

Der Bundesrath schließt, Herr General, indem er Ihnen die Bersicherung seiner ausgezeichneten Werthschätzung erneuert.

Im Namen des schweizerischen Bundesrathes, Der Präsident der Eidgenossenschaft: Schenk.

> Der Kanzler der Eidgenossenschaft: Schieß.

Bei diesen zwei Düfourkarten ist die Schweiz aber noch nicht stehen geblieben. Hören wir, was der schon erwähnte Dr. Petermann im Jahre 1870 in seinen "Geographischen Nittheilungen" sagte:

"Die vor sechs Jahren im Stich vollendete Düfourkarte in 25 Blättern und im Maßstab von 1: 100,000 vereinigt eine genaue Aufnahme mit meisterhafter naturgemäßer Zeichmung und schönem geschmackvollem Stich in so ausgezeichneter Beise, in einem so harmonischen Ganzen und gibt ein so naturwahres Bild der imposanten Alpennatur, daß wir sie unbedingt als die vorzüglichste Karte der Welt ansehen. Mit Rücksicht auf die wesentlichen Vorzüge, welche die Originalaufnahmen vor der Kartenausgabe unstreitig haben, soll nun die ganze Schweiz in den Maßstäben dieser OriginalAufnahmen publizirt werden, was 546 Blätter erfo wird. Jedenfalls wird die Schweiz hinsichtlich der ofsiz Karten durch dieses Unternehmen von Neuem an die ber Staaten treten, da kein anderes Land ihr etwas liches an die Seite zu setzen hat. Aber nicht bloß wir neue Karte die Originalaufnahmen erschöpfend wieder sondern viele neue Verbesserungen, Zusätze, Nachträge bi und zum Theil auf ganz neuen Aufnahmen beruhen."

Seit dem 18. Dezember 1868, als das Bundesgesetz 1 lich dieses 546blättrigen Kartenwerkes publizirt wurde, bis heute ungefähr 100 Blätter desselben das Licht der erblickt und die höchsten Erwartungen nicht nur erfüllt dern sogar weit übertroffen. Es wird indessen bei Thätigkeit des eidgenössischen topographischen Büreau's drei Dezennien erfordern, bis der ganze Atlas comple uns liegt. Derselbe kostet nahezu Fr. 700, immerhi billiger Preis, wenn man bedenkt, daß die Herstellungs jedes einzelnen Blattes zwischen Fr. 1500 und Fr. schwanken. Durch bies Werk ist der stete Fortschri schweizerischen Topographie gesichert. Die Landestheile, Kartenblätter auf ungenügenden Vermessungen beruhten, n neu vermessen, die etwas mangelhaften frühern Aufne beseitigt und durch neue ersetzt und sämmtliche brau-Partien vor der Publikation genau revidirt. Diese Re umfaßt die Vervollständigung der Triangulation, Versich ber Signale, Ergänzung und Korrektur der Hypsometri der Terraindarstellung, Aufnahme und Nachtragung Beränderungen in Straßenneten, Ortschaften, Gisenbahn Ranalanlagen u. s. w. Die Kosten werden auf die E nossenschaft und die Kantone zu gleichen Theilen repe und die Reihenfolge richtet sich nach dem Datum des schlusses der bezüglichen Verträge zwischen diesen beiden trahenten.

Die Hypsometrie wird auf allen Blättern soweit ergänzt, daß überall Höhenzahlen vorkommen, wo es ersorderlich ist, nämlich an den Confluenzpunkten der Flüsse, an Brücken und an häusigen Zwischenpunkten, so daß das Gefälle durch all' diese Zahlen genügend ausgedrückt ist; ferner bei allen Ortsichaften, an allen Straßenknoten und Ruhes oder Aussichtspunkten der Wege, damit die Steigungen herausgelesen werden können; dann auf den Ruppen, Sätteln und Uebergängen der Gebirgsrücken — kurz an allen irgendwie auffallenden Punkten des Terrains, immer jedoch in dem Sinne, daß der betreffende Punkt in Wirklichkeit erkenntlich sei.

Um die Ortsbenennung bis zu den unbedeutendsten Lokalnamen herab genau wieder zu geben, hat der aufnehmende Ingenieur jedes Gemeindegebiet zu diesem Zwecke mit einem Oclegirten der Gemeinde zu begehen. Auch die Gemeinde= und Bezirksgrenzen werden an Ort und Stelle nach den neuen Raßen in die Aufnahmen eingetragen, das Gleiche geschieht bezüglich der Waldgrenzen 2c., so daß diese Karten so zu sogen den Charakter katastraler Karten tragen. Da von jedem Matte nur kleine Auflagen gebruckt und alle Neuerungen sofort nachgetragen werden, so ist es gar nicht anders möglich als daß dieses Kartenwerk für alle und ewige Zeiten auf dem Qui vive fteht. Man sollte dasselbe eigentlich auch Düfour-Karte nennen, da es ja größtentheils aus den unter Dispurscher Direktion gemachten Originalaufnahmen hervor= 9th und mit der Großzahl derselben nahezu identisch ist. Man könnte dann von den drei Düfourkarten reden — sind 1 doch alle guten Dinge drei! —

Die Zeichnung der Blätter ist eine kaum abgeänderte Kopie der Originalaufnahmen. Die Schrift, die Höhenzahlen der einzelnen Punkte, das Straßennetz, die Ortschaften und einzelnen Gebäude, die Grenzen, die Wälder und die Fels-partien sind in Schwarz, die Terrainkurven in Braun, die

Bewässer und Gletscher in Blau gebruckt. Das Bobe und die Formen des Terrainmantele find in der Regel die braunen Niveaukurven bargestellt; jedoch finden in ge Fällen einige Ausnahmen ftatt, indem die fleinen Bofd und Einschnitte, Die Erbriffe und Schlipfe, b. f. & welche die gewählte Aequidiftang ber Kurven nicht e durch braune Schraffur bezeichnet werben. Der von Er Begetation entblogte Felsboben wird burch ichwarze gontalturven bargeftellt, infofern es ber Bofchungsgro gestattet, während die Felsmassen und Felswände, die ihrer Steilheit die Beichnung ber Rurven in der ger Meguibiftang nicht geftatten, burch ichwarze Schraffurt gebruckt werden, mittelft welcher bie burch Meffung t Umriffen bestimmten Formen der Felspartien unter bung ber ichiefen Beleuchtung fünftlerisch zur Darftelli bracht werden. Bei der regelmäßigen Darftellung des T ift je die zehnte Kurve punktirt und an paffender St ihrer Höhenzahl in brauner Farbe bezeichnet,

Wie schon bemerkt, wurde die von Düsour unt Kameraden in Korsu ersundene und ausgebildete Darst weise des Terrains vermittelst äquidistanter Niveausur unserm General von Anbeginn der Ausnahmen vorges und augewendet; denn um später durch vertitale S das Bodeuretief in der topographischen Karte (1:1-bilden zu können, war die Kurvendarstellung als Grauchaus ersordertich. Beide Odethoden ergänzen sich gezeichnetster Weise. Die Wissenschaft liesert gege überhaupt feine andere geometrische Darstellungsart i rains als die vermittelst der Düsourschen äquidistan veankurven. Wie der Architekt durch Grundrisse, A Schuitte, die in verschiedenen Richtungen geführt wert Ban in allen Details geometrisch darstellt, so gibt de graph mit der Dusourschen Manier ein Bild, das de

des Bobens bis in alle Einzelnheiten mathematisch ähnlich ist, und je kleiner die Kurvenabstände genommen werden, desto mehr eignet sich die Methode zur Darstellung auch der klein= sten Details; ja nach der Kurvenaufnahme kann jemand, der das dargestellte Terrain nie gesehen hat, ein Relief ausführen, das einen der Natur geometrisch ähnlichen, verjüngten Körper bildet 1), und aus der Kurvenzeichnung können alle geometri= schen Eigenschaften des bargestellten Terrains entnommen werben, 3.B. die Steigung der Oberfläche, die Koncavität und Konverität in vertikalem und horizontalem Sinne, Profile, Ansichten in jeder beliebigen Richtung, das Volumen des Ganzen und der einzelnen Theile u. s. w. — Bis jett haben nur Belgien, Dänemark und Italien einzelne Karten in Düfour'scher Kurvenmanier herausgegeben; Deutschland, Desterreich und Frankreich werden wohl nie dazu kommen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie keine derartigen Aufnahmen besitzen und eine Neubildung derselben in diesen großen Ländern wohl ein Jahr= hundert in Anspruch nehmen würde.

"Wünschen wir uns also Glück und zollen wir dem Verstienste den Tribut der Anerkennung," schließt Oberst Imhof seinen erwähnten Bericht. "Wir verdanken es der so einsichts» vollen Leitung des Generals Düfour, unter welcher ausschließlich die Darstellung mittelst äquidistanter Niveaukurven bei den Aufnahmen zur Anwendung kam, daß wir jetzt in dieser rationellsten Weise ein Bild unseres schönen Landes ausführen können." —

<sup>1) 3.</sup> B. nach ben Karten im Maßstabe von 1:25,000 burch 4/10 **Rillimeter** dick Kartonstücke für jede 10-Meter-Aequidistanzsurve. Man braucht letztere nur genau auszuschneiden und, da sie nun 10 Meter dick Terrainschichten repräsentiren, genau auseinanderzulegen und seste putleben. Oberstlieutenant Marcuard auf dem eidg. Generalstabsbüreau z. B. stellt solche Reliess in höchster Vollkommenheit her.

Der Same, den Düfour ausgestreut, hat seither 1 Frucht getragen. Der ungeheuren Fortschritte der berüh Reller'schen kartographischen Anstalt in Zürich haben wir reits Erwähnung gethan; seit dem Jahre 1842 besteht in Winterthur ein ähnliches Institut, dessen Arbeiten denjenigen des eidgenössischen topographischen Büreau' Bern nicht nachstehen, ja biese in einzelnen Stücken übertreffen; es ist dies die von dem tüchtigen Geogra J. M. Ziegler gegründete, nun unter der Firma Wu Randegger weltbekannte kartographische Anstalt in Winter die den Doppelzweck erfüllt, Künstler zu bilden und wi schaftliche Publikationen zu unternehmen, und aus ber r die Meisterwerke: Ziegler's hypsometrische Schweizerkarte Karte des Engabins, des Glarnerlandes, des Kantons ( die Katasterkarte des Kantons Zürich zc. hervorgegangen welch' lettere, im Maßstabe von 1:1000 und mit äquidiste Niveaukurven von 60 Centimeter ausgeführt, so genau betaillirt ist, daß die darauf verzeichneten Marken der zelnen Grundstücke Gültigkeit vor dem Gesetze haben und Grenzstreitigkeiten von vornherein ohne Prozesse erledigen. Bern sind zwei neue kartographische Institute entstanden, 1 von Männern gegründet, die unter Düfour gearbeitet ha die Anstalt von Müllhaupt und Sohn und diejenige Leuzinger. Die Direktoren beider Geschäfte haben die Düfour aufgefaßten Ibeen zu eigenen Systemen ausgebi von denen dasjenige des erstern mit dem Namen "Schal kurvenmanier" und dasjenige des letztern speziell als Sy Leuzinger bezeichnet werden kann. Beide leisten ganz A zügliches und werden die Zukunft der schweizerischen Ka graphie in Ehren erhalten. In Neuchâtel hat Oberst Mandrot ein kartographisches Institut gegründet, das ebenf tüchtige Leistungen aufzuweisen hat — kurz, das Samenk das Düfour ausgestreut, hat in der Schweiz ein gi

Erbreich gefunden, hat rasch gekeimt und Wurzeln geschlagen und ist bereits zum mächtigen, blüthen- und früchteschweren Banme herangewachsen! Dank sei dem General dafür vom ganzen Baterlande, und all' seinen Nachfolgern und Mitarbeitern auf diesem Gebiete der Kunst und Wissenschaft dereinst nicht weniger!

Es ist hier nicht der Ort, in diese oben erwähnten neuen Erscheinungen tiefer einzugehen, so interessant ein weiterer Blid in die Entwicklungsgeschichte der schweizerischen Karto= graphie auch wäre; erwähnen müssen wir jedoch noch, daß aus diesen topographischen verschiedene fachwissenschaftliche Rarten von hohem Werthe herausgewachsen sind, die von dem Reiße Zeugniß ablegen, mit dem die Wissenschaften in der Schweiz gepflegt werben. Wir nennen außer der schon er= wähnten hypsometrischen Karte Ziegler's insbesondere die geo= logischen Karten von Studer und Escher v. d. Linth, die meteorologischen und limnimetrischen Karten der meteorologischen Rommission, die archäologischen und historischen Karten von Ferd. Reller, Bögeli, Beust 2c., die industriellen und com= merziellen Karten von Levrat-Girard und Dr. Wartmann, die nun von Ingenieur Gosset und Oberstlieutenant Pictet in Angriff genommenen Karten ber schweizerischen Seegründe, sodann die eidgenössischen amtlichen Verkehrskarten (Post, Telegraph und Eisenbahnen); auch darf hier schließlich der bortrefflichen Karten und Atlanten für Unterrichtszwecke von Dr. Wettstein, H. Reller, Ziegler, de Mandrot, Leuzinger 2c. rühmend gedacht werden.

## XI.

## Butanr arganilirt das Ichweiz. Mehrn

om Auslande ber wird ben Sch selbst heutzutage noch oft genug fondere Nationalität abgesprochen. "Ich febe wohl i Waadtlanber, Burcher, Granbundner, Basler, D Weliche - - boch feine Schweiger," fo tont bie Ret bie Grenze herüber. Und nicht mit Unrecht; denn wir Sa aller Kantone betonen unfere Nationalität viel zu wen find berfelben nie und nirgends genugend eingebent iprechen viel zu oft von unfern "verschiedenen Ragen bem "hochwichtigen Unterschiede ber brei Sprachen", p "gefährbeten Rantonalsouveranetät": ja wir ganten m aufhorlich um jeden Obolus, der auf den Altar des gemeit und einzig mahren Baterlandes gelegt werben foll. Das fremde Augen beffer als wir. Der Schaden aber fal unfere Schultern. Go ungefahr brudte fich jungft ein ger Politiker und erprobter schweizerischer Patriot in eine erften Edmeigerblätter aus.

Wenn man also jett noch, nachdem die zweiundzt Kantone, refp. die fünfundzwanzig Einzelnstaaten bereit

volle Dezennien als Glieder einer einzigen Nation miteinandergelebt und Freud' und Leid miteinander getheilt haben, solche Borwürfe ruhig hinnehmen muß, ohne eine stichhaltige Ent= gegnung vorbringen zu können, wie viel mehr war die kan= wnale Selbstherrlichkeit und der Mangel an nationaler Zusam= mengehörigkeit im ersten Viertel unseres Jahrhunderts noch bis in alle Einzelnheiten ausgeprägt! Existirte doch nicht einmal das erste Erforderniß zur Begründung und Aufrecht= erhaltung der nationalen Selbstständigkeit, eine eigentliche eid= genössische Armee, sondern jeder Kanton hatte sein "Wehrwesen" nach eigener Manier eingerichtet und zwar größtentheils nach so primitiven Formen, daß es diesen Namen kaum verdiente. Beder in Bewaffnung noch Equipirung, weder in Instruktion wh Reglementen war irgendwelche Uebereinstimmung zu sehen; 68 hätte also auch im Ernstfalle kaum eine erfolgreiche gemein= same Aktion ausgeführt werben können. So tüchtig die in stemben Diensten stehenden Schweizerregimenter auch waren und so ruhmvoll sie zu allen Zeiten für ihre Herren gekämpft, — der "Löwe in Luzern" erinnert daran —, so erbärmlich war es also merkwürdigerweise um die Vertheidigung des eigenen Vaterlandes bestellt. Seit dem für die schweizerische Baffenehre schmählichen Jahre 1798 hatte man in dieser hinsicht kaum nennenswerthe Fortschritte gemacht, wofür die berüchtigte Vertheibigung der Neutralität gegen die Allierten den traurigen Beweis leistete. Nicht daß es an der Einsicht und dem guten Willen manches wackern Eidgenossen von hervorragender Stellung gefehlt hätte, aber die goldenen Worte, die Schiller dem alten Attinghausen in den Mund gelegt:

> "An's Baterland, an's theure, schließ' dich an, Das halte fest mit beinem ganzen Herzen; Hier find die starken Wurzeln beiner Kraft" — —

Diese Worte waren von den einzelnen Kantonen ver= gessen oder nie in ihrem Vollwerthe erkannt worden, und auch ber große Haller hatte diesen in seiner berühmten Ind auf dem Beinhause des Murtner Schlachtfeldes umsons ihrer nur im Gefühle der Zusammengehörigkeit wurze Macht gepredigt:

> "Richt unf'rer Ahnen Bahl, nicht fünftliches Gewehr, Die Eintracht folug ben Feind, bie ihren Arm belebte. Rennt, Brüber, eure Dacht: fie liegt in eurer Treu" -

Da die meisten Schweizerburger taum biejenigen & interessen tannten, Die innert ihren Kantonsgrenzen lagen für dieselben teine Gefahr sahen, die eine besondere Wa bereitschaft erforbert hatten; ba ferner bas Befammtvater fozusagen unter frember Vormundschaft stand, die ihm mögli weise fogar bie Gorge um bas gange Militarmejen abgenop hatte, -- gerade wie man in unfern Tagen weber im Norden im Weften lange nach einer ftarten Sand fuchen mußte, eine Schutmachtstellung für uns einnehmen und uns ber ponten, druckenden Militarlaften entheben murbe, wenn auf unsere staatliche Gelbstständigkeit verzichten und bei e ausbrechenden Rampfe unfer Land jum Kriegsichauplate geben wollten, wie dies am Schluffe des porigen Jahrhunt ber Fall mar - fo ift biefe angebeutete Bufammenba lofigfeit in Sachen bes nationalen Wehrwefens von bar leicht ju erklären, nicht aber ju entschuldigen.

Kein Schweizer hatte diese Mängel und deren Tragn so klar durchschaut wie Düfour und keiner so ernstlich Mittel und Wege zu deren Abhülfe gedacht, wie er. haben ihn schon mehrmals als Mann der Initiative ken gelernt. Diese Stellung nahm er auch hier ein. Die schöne De "Einer für Alle, Alle für Einen" wollte er für die ganze Schr zur Wahrheit machen; das plastische Bild der Widerstandsk der in ein Seil vereinigten Eisendrähte schwebte ihm dabei spor Augen. Es war seine keste lleberzeugung, daß die Schwohne Lüsternheit nach militärischer Größe, streng neutral blet

müsse und daß sie, um ihre Neutralität, ihre Integrität und Unabhängigkeit geachtet zu sehen, der fortwährenden Wassensbereitschaft und Kriegstüchtigkeit durch ein harmonisches Zussammenwirken aller Glieder bedürfe. Seine reichen Erfahrungen von Paris, Net, Korfu und Lyon kamen ihm zur Lösung der hohen Aufgabe, die er sich gesetzt hatte, vortrefslich zu Statten.

"Es ist gewiß merkwürdig," sagt E. Sayous sehr treffend, "wie schnell der ehemalige Stadtschüller des unabhängigen Genf, der ehemalige napoleonische Offizier, der nie an die Schweiz zu denken gehabt und von ihr fast nichts wußte, sich selbst, nach dem Beispiele seiner engern Heimath, dem neuen und Sesammtvaterlande anschloß. Er genoß den Ruhm während sechszig Jahren und zwar nicht selten unter großen Schwierige keiten, das lebendige Band zu sein, welches Genf mit der Eidgenossenschaft vereinigte. Seine Landsleute verstanden dies wohl, als er 1827 eidgenössischer Oberst wurde, eine Würde, die bis dahin noch kein Genfer erlangt hatte. Sie veranstalteten ein Bankett zu Ehren und zur Feier der militärischen Einheit, welche nun das schweizerische Vaterland mit seinem zweiundzwanzigsten Kanton eng verbinden sollte."

Wir haben schon erwähnt, daß Düfour im Jahre 1817 Rommandant des genferischen Geniecorps wurde und bald barauf den ersten Offiziersverein gründete, um für sein Ideal einer tüchtigen eidgenössischen Armee den Boden vorzubereiten. "Ich habe 1819," sagt er kurz und bündig in seinen Notizen, "die Schule in Thun gegründet und bin dort Oberinstruktor des Genies und des Generalstads dis 1830 gewesen, der Epoche, in welcher mir die Befriedigung ward, daselbst den Prinzen Louis Napoleon Bonaparte aufgenommen und unter meine Leitung gestellt zu sehen. Ich habe 1827 die erste Bereinigung aller Waffen in Thun zum Zwecke ihrer Ausbildung im Felddienste geleitet. Dies ist der Ursprung der großen Truppenzusammenzüge, die später auf verschiedenen Puntten des eidgenössischen Gebietes stattfanden. Ich fräftig für die Annahme der eidgenössischen Fahr die Gesammtarmee gewirkt und sie erst nach zehr riger Anstrengung errungen."

Also zehn volle Jahre dauerte es, bis Düsour der wilitärischen Einheit aller Kantone Durchbruch ver hatte, jener Idee, auf deren Realisirung die Selbstständ der Schweiz und die hohe Achtung derselben bei allen barstaaten beruht. — So wenig populär war der Sin die Zusammengehörigkeit der zweiundzwanzig Glieder duch. —

In einer Menge von Briefen und Entwürfen, Düfour zum Zwecke der Organisation des eidgenöf Wehrwesens an die nationalen Behörden richtete, spiege die Tiefe seiner politischen Ideen, welche in seinem mit den militärischen Fortschritten und Fachfragen ene knüpft waren. In einem derselben sagt er unter Ander

Benn zugegeben wird, daß eine reguläre Armee Hauptstärke entbehrt, sobald es ihr an einem guten Ge stab fehlt, um wieviel mehr muß eine Milizarmee wunfrige einen solchen nöthig haben! Unsere in den ve denen Kantonen der Republik stets für sich ausgebi Bataillone und Schwadronen können nicht die Sicherhe Dienst und den Zusammenhalt besitzen, die man nur a Länge durch sortwährende Prazis erreicht. Die schweize Armee wird beim Beginne eines Feldzuges immer veringem Werthe sein. Die größte Schwierigkeit besteht die verschiedenen administrativen und militärischen Zweiz zu organisiren und dazu braucht es Zeit und Ruhe. I aber vorauszusehen, daß man uns weder Zeit noch gönnen wird. Der uns angreisende Feind, der unsere Schlennt, wird seine Borbereitungen heimlich betreiben und

ber Blis über uns herfallen, ohne uns nur zur Sammlung gelangen zu laffen. — — — —

Beh' uns, wenn es uns in einer solchen Lage an guten Cffizieren sehlt, um die zerstreuten Elemente unserer Kriegsmacht zu sammeln und die Begeisterung der nationalen Schaaren einsichtig zu leiten. Unserem Widerstand würde es dann an Einheit sehlen, und wie groß auch der Muth unserer Soldaten wäre, sie würden von gewandteren Truppen gesichlagen werden, das Nißtrauen würde sich ihrer bemächtigen, wielleicht auch, daß sie angesichts der Unsicherheit ihrer Führer sich sür verrathen halten würden." — —

Um folche Gefahren, welche nothwendig jum Untergange Des Gefammtvaterlanbes führen mußten, jur Unmöglichteit machen, grundete Dufour, wie bereits gemelbet, die eibgmöffiche Militarichule in Thun, welcher bie hervorragenbften Ranner ber ichweizerischen Armee ihre militarische Ausbildung verdanften. Genaue und ausführliche Reglemente, ben Berbelmiffen angepaßt, brachten hier nach und nach ein einheit= liches Streben in die Offiziere ber fammilichen Rantone und burch biefe in alle Zweige bes Wehrwefens berfelben. berüchtigten "Trullmeifter" mit bem alten Schlendrian veridwanden nach und nach aus ben Retrutenschulen; fie machten mten Inftruftoren Blat, und icon bie erften großen Trupbengufammenguige forberten folch' erfreuliche Refultate gu Tage, daß felbft die Dehrzahl ber Dannschaft ben Berth biefer Uebungen nach einheitlichen Borfchriften und bas harmonische Ineinandergreifen ber verschiedenen Baffengattungen nicht genug loben tonnte. Gingebent ber vortrefflichen Lehren, bie om fein intimer Freund Oberft Baudrand auf Korfu ge= geben hatte, verlangte ber Schöpfer biefer Reuerungen von ben höhern Offizieren allgemeine militarische Studien, um fie vor ber Bertummerung in ihrer Spezialwaffe gu fchuten : enblich veranftaltete er häufige Berfammlungen von Offigieren

ber verschiedenen Kantone; denn, sagte er: "Der eidgenö Sinn muß sich durch solche Versammlungen über weitere I verbreiten; es müssen sich hier Freundschaften bilden oder engere Beziehungen, welche in gegebenen Fällen sehr nisein können. Mit einem Wort: das Vaterland kann nur Ehre und Vortheil gewinnen." In diesem Sake ein goldener Kern, der seinen Werth seither bei hunder legenheiten im vollsten Glanze gezeigt hat. Der freie Jaustausch im trauten Kreise der Männer, in deren Han Zukunft der Nation lag, rief alsbald manch' fruchtbarer danken in's Dasein, unterdrückte mißtrauische und vorurt volle Stimmungen und erweckte gegenseitiges Zutrauen eble Begeisterung für die Bessergestaltung der vaterländ Dinge.

Ohne die Entwicklung der andern Waffengattungen dem Auge zu lassen, schenkte Düsour doch dem Geniel seine größte Ausmerksamkeit. Dasür hatte er allen Sidenn erstens war dies stets der Gegenstand seines spez Studiums gewesen und in zweiter Linie war man in d Stücke trot dessen ungeheurer Wichtigkeit für einen Be digungskrieg gegen das Ausland weitaus am schwäsdestellt. Die Reparatur und weitere Ausdehnung der theidigungswerke an der St. Luzienskeig, bei St. Mas bei Bellinzona und bei Aarberg war daher eine seiner schregen; jedoch erst nach wiederholten überzeugenden achten bewilligte die Eidgenossensschaft den nöthigen Kliefür.

Der erste Punkt, die St. Luziensteig, ist bekanntlich zwischen den Felsen des Falknis und dem nun von L häusern gekrönten und von dem aussichtsreichen Regie dominirten Fläscherberg, dessen Wände steil in den w Rhein abfallen, liegender Engpaß, der schon seit ur Zeiten häusig der Schauplat blutiger Kämpfe war und einem allfälligen Kriege gegen Oesterreich und die deutschen Länder für diese einer der wichtigsten Wege nach dem Herzen der Schweiz wäre. Die Fortifikationen, zu denen Düfour auf Grund genauer Terrainstudien die Pläne entworfen, wurden 1830 von Oberst Lanicca auf den Ruinen älterer Berke begonnen und soweit ausgeführt, als es zu einer wirk= samen Vertheidigung dieses günstigen Punktes ununigänglich withwendig war; zweiundzwanzig Jahre später fand deren Erweiterung statt, so daß sie jetzt aus zwei durch eine sehr starke Courtine verbundenen halben Bastionen, vielen Block= häusern und Schutzmauern und einer großen Kaserne bestehen und auch heute noch trot der vervollkommneten Waffen vor= treffliche Dienste leisten würden. Wer jene Gegend besucht, wird überrascht sein, mit welch' einfachen Mitteln Düfour diesen wichtigen Engpaß fast uneinnehmbar zu machen wußte. - Der zweite Punkt, St. Morit, wird nicht mit Unrecht der Thermophylenpaß des Wallis genannt; deun die Fels= wände des Thales treten hier so enge zusammen, daß nur die Rhone Durchpaß findet und das ganze Walliserthal ehe= mals mit einem einzigen Thore abgeschlossen werden konnte. Die bebeutenden fortifikatorischen Anlagen zu beiden Seiten, welche ebenfalls zum größten Theile Düfour ihre Existenz ver= danken und eine Verletzung des Schweizergebietes vom Rhone= thal aus zur Unmöglichkeit machen, wurden auch von 1830 an ausgebaut und erhielten gerade in jener gährenden Zeit eine Bedeutung, welche wahrscheinlich einen Völkerkrieg verhin= derte und zur Erhaltung des allgemeinen Friedens so gewaltig in die Waagschale fiel, daß die Regierung Louis Philipp's der Schweiz dafür ihre hohe Dankbarkeit bezeugte und den Obersten Düfour, der unterdessen Chef des schweizerischen Generalstabes geworden war, zum Offizier der Ehrenlegion emannte, eine Auszeichnung, auf welche dieser einen großen Berth legte; schrieb er doch sofort an den berühmten Marschall

Soult: "Nichts konnte mir angenehmer sein als diese zeichnung; benn sie beweist mir, daß ich immer noch Fe in einem Lande besiße, wo ich meine militärische Erzigenossen habe, für das ich stets eine innige Zuneigun wahren und dem mit allen Mitteln, die mit meinen Pst in Uebereinstimmung sind, zu dienen ich mich glücklich se werde. Zählen Sie besonders darauf, daß alle meine mühungen und mein ganzer Einsluß darauf gerichtet werden, eine Neutralität vertheidigen zu lassen, die et sehr in den Interessen Frankreichs wie in denen der St liegt. Der Erfüllung dieser Ausgabe habe ich mein gewidmet."

Der britte Punkt, Bellinzona, mit seinen brei un reichen Burgen (Url, Schwyz und Unterwalden genanm gleich eigentlichen Vorlegeschlössern das Thal des Tesst die Straße aus Italien herauf verriegeln, ersorderte in seiner zur Vertheidigung geeigneten Lage ebenfalls die Aufmerksamkeit Dufour's und der Eidgenossenschaft. Generalstabschef fand es zweckmäßig, ganz neue Pläzdiese Fortisikationen zu entwersen, nach welchen dann Aufwendung ganz bedeutender Summen zwei von den Werken unabhängige Linien gebaut wurden, deren erst Stadt in geringer Entsernung auf der Südseite von Bergfuß dis zum andern schließt, während sich die zausgedehntere Courtine eine halbe Stunde thalabwärtt wickelt.

Auch der vierte Punkt, Aarberg, nicht nur als maner der Bundesstadt Bern, sondern als der jene große beherrschende Ort bekannt, in deren Plan bei allfälligem willigem Bruche der Neutralität von Seite der westlichen nördlichen Großmacht nach aller Strategen Urtheil der Fausammenstoß der feindlichen Heere stattsinden würde, bei den Besestigungsarbeiten die Berücksichtigung, welch

pekuniären Berhältnisse der Schweiz damals erlaubten. Ges
rade dieser Punkt ist zur wirksamen Vertheidigung unserer Neutralität von unberechenbarer Wichtigkeit; denn es wird sich bei richtigem Ausbau der Werke wohl selbst der vers wegenste fremde Heersührer deutscher oder welscher Raçe zweimal besinnen, bevor er den Durchmarsch durch die schweis zerische Hochebene zu erzwingen gedenkt.

Hand in Hand mit dem Bau dieser Fortifikationen ging die Berstärkung und Besserbewaffnung der Artillerie, welche früher eine der schwächsten Seiten des schweizerischen Wehr= wesens gewesen war, sich dann aber rasch auf die Höhe der Zeit emporarbeitete. Um stets auf dem Neuesten auf dem ganzen Gebiete der Militärwissenschaften zu sein, studirte Düfour alle Werke, welche über diesen Zweig erschienen, nach dem Grundsatze: "Prüfet Alles und behaltet das Beste!" welch' letteres er sofort, soweit es die Verhältnisse gestatteten, ym Wohle des Vaterlandes verwerthete. Auch scheute er große Reisen nicht, um wichtige Neuerungen mit eigenen Augen zu sehen und zu beurtheilen. So veranlaßte ihn der Bunsch, sich über die im Laufe der letten fünfzehn Jahre in verschiebenen Theilen Frankreichs ausgeführten Arbeiten zu unterrichten, zu einer mehrmonatlichen Reise, auf welcher er vielen ehemaligen Kameraden, unter anderen dem vortreff= lichen General Baudrand begegnete. In der größten Winter= fälte des Jahres 1830 fuhr er mit der Eilpost von Nantes nach Paris, wobei aber fast seine Gesundheit gefährdet worden wäre. Der erste Theil der Reise geschah nämlich während der Nacht. Die jetzt noch sprichwörtliche Kälte jenes Winters stand auf ihrem Höhepunkte; eine Scheibe des Coupé's war dazu noch von einem ungeschickten Postillon zerbrochen worden und zu allem Unglück hatte er gar seinen Mantel vergessen — — so mußte er die ganze Nacht unbeweglich und ohne Schutmittel im engen Kasten siten, während braußen selbst

Vögel erfroren. Seine Konstitution war jedoch so kräft daß er sogar ohne Schnupfen davon kam; jedoch dachte zeitlebens an jene Nacht und meinte, daß er den Ausdru "bis in's Herz hinein frieren" diesmal wohl verstanden ha Auf dieser Reise sammelte er reiche Erfahrungen auf b Gebiete des Befestigungswesens dieses mächtigen Nachb Und was ihm außer seinen speziellen Beobachtung als Ingenieur im Hinblick auf die immer noch zu wenig starkten schweizerischen Militärverhältnisse am meisten denken gab, das war die Wahrnehmung, daß alle Welt den nahen Sturz der Dynastie gefaßt war. Nicht daß Düfi den Fall der Bourbonen bedauert hätte, um so weniger er eben damals sein freundschaftliches Verhältniß zur Fam Bonaparte durch die Uebernahme der militärischen Erziehr des Prinzen Louis neu befestigte; aber wie noch viele ant Politiker glaubte er, daß durch diese Ereignisse in Frankr für Europa ein allgemeiner Brand bevorstehe, welcher m licherweise die Schweiz in Mitleidenschaft ziehen kön Deshalb brach er seine Reise ab und kehrte schleunigst he um das Seinige dazu beizutragen, daß sich sein Vaterli ehrenvoll der drohenden Gefahr entziehe. "Die Umwälzi in Frankreich ist nicht zu vermeiden; die Sache hängt noch an einem Faben," sagte er bei seiner Ankunft in G "halten wir gute Wacht!" Und als dann etliche Mor später in Folge der Ordonnanzen Karls X. der Faden rissen war, sprach Düfour im Angesichte der zu erwarten Ereignisse öffentlich den Gedanken der Einberufung ei außerordentlichen Tagsatzung aus, der in allen fortschritt gesinnten Kantonen einen lauten Wiederhall hervorricf, so mehr, als die Revolution auch in Belgien ausbrach : überhaupt einerseits ber Drang der Bölker nach Freiheit überall mächtige Wellen zu werfen begann, anderseits c die sich wieder fester knüpfende heil. Allianz der absolutistisc

Nächte gewaltige Rüstungen vornahm und die gegenseitige Haltung sich immer brohender gestaltete. Da man bann gar wch die Beobachtung machte, daß einige aristokratische Kantons= regierungen mit den freiheitsfeindlichen Fürstenhäusern lieb= äugelten und daher im liberalen Lager die Befürchtung ent= stand, es möchte bei einem Kriege der Allianz gegen Frankreich wieder das schmähliche Spiel von 1813 getrieben und die Grenze bloßgestellt bleiben, so wurde der von Düfour ausgegangene Ruf immer stärker und allgemeiner. Die An= sammlung gewaltiger österreichischer Heeresmassen in Italien, in der Nähe der Schweizergrenze und die begründete Be= fürchtung, biese möchten durch das Wallis einen Vorstoß nach Frankreich machen, sodann die Kriegsbereitschaft der ganzen sardinischen Macht und andere Anzeichen des drohen= den Weltenbrandes erregten die Gemüther noch mehr. trat endlich Zürich mit einer offenen und nachdrücklichen Sprache heraus, stellte sich an die Spitze der freisinnigen Schweiz und verlangte in deren Namen die sofortige Er= neisung aller nöthigen Maßregeln zur Sicherung der schwei= krischen Grenzen und die Kriegsbereitschaft aller Eidgenossen, um die Selbstständigkeit gegen jeden Angriff von Außen zu behaupten. Die aristokratischen Kantonsregierungen sahen sich min zur Einstellung ihrer vaterlandslosen Politik und zum Nachgeben gezwungen, und die außerordentliche Tagsatzung wurde einberufen. Genf ordnete Düfour als Deputirten ab und erntete dafür den stillen Dank der schweizerischen Volksfreunde. Da flossen nun Reden voll patriotischen Feuers; der hals= karrige konservative Schlendrian kam gar nicht zu Worte; dum ersten Male seit langen Jahren durchwehte ein durchaus steier, Herz und Gemüth erhebender Geist den Saal der Landesvertreter in Bern und darauf in Luzern, nach welch' letterem Orte die Tagsatzung der Reihenfolge gemäß mit dem neuen Jahre 1831 verlegt werden mußte; das aus langem

Schlummer erwachte Gefühl ber Ginheit und Brüberlich durchzuckte wieder die Bergen: fie fuhlten fich alle et Stammes, "es gab bas Berg, bas Blut fich gu ertenn und feierlich erflärte die Berfammlung, daß die Ehre, Si heit und Selbstständigkeit ber Schweiz die umvandelbare rechthaltung der Neutralität verlangen und daß die Ut leplichkeit bes eidgenöffischen Gebiets bei dem Ausbruch i Arieges mit allem Nachdruck, nothigenfalls durch die gri Opfer und Anstrengungen behauptet werden folle. Diese muthige Rentralitätserklarung wurde sofort sammtlichen e väischen Mächten offiziell mitgetheilt, damit fich in ber jet Haltung ber Schweig Riemand täusche, Um bem Beschluffe diesen Aeußerungen Nachbruck zu geben, ward alsbald große Generalstab fammt jammtlichen Divisionestaben und e Theile ber Brigabeftabe in Dienft gerufen und Lugern Hauptquartier gewählt; gleichzeitig erging an famm Kantone die Ordre, Auszug und Referve auf den ersten in Marschbereitschaft zu halten und für die nothigen 4 mittel zu forgen. Als Oberbefehlshaber mahlte bie fahung ben Oberften Guiguer, einen im Rriegemefen granten Waadtlander, und gab ihm ben tuchtigen Di als Generalstabschef und Geele des Gangen bei. Der ve tische Eifer war so groß, baß sich fofort mehrere Freit bildeten und Geldsammlungen begonnen wurden, für n 3. B. ein einziger Schweizer, Lynard, gleich von vornt bie Summe von fünfzigtaufend Franten für ben Fall Rrieges, zu Gunften ber Wittwen und Baifen auf den ! bes Baterlandes legte. Diefe entichloffene haltung ber Sch machte bie fammtlichen europäischen Gofe ftunig; maren fich doch von Seite bes bisher unselbstftandigen Land Ronglomerats, das die Alliang vollftandig bevormundet 1 einer folden Sprache nicht gewohnt,

Desterreich, das über alle schweizerischen politischen Ver= hälmisse stets aufs Genaueste unterrichtet war und die von Kanton zu Kanton fortschreitenden Freiheitsbestrebungen und Berfassungsänderungen zum Vortheile der liberalen Mehrheit ichon geraume Zeit mit scheelen Augen beobachtet hatte, be= trachtete diese feierliche Neutralitätserklärung geradezu als einen Eingriff in die Rechte der "heiligen Allianz" und zeigte sich insbesonders über die kriegerischen Rüstungen nicht nur höchlichst verwundert, sondern geradezu erbittert. Eine in sehr anmaßendem Tone gehaltene Zurechtweisung war daher die Antwort des Wiener Kabinets, welche von der Tagsatzung in dem Sinne erwiedert wurde, daß ihre "kriegerischen Rüstungen" nur die Folge der augenfälligen Kriegsbereitschaft und drohenden Haltung der Nachbarmächte seien und daß es, wie ihm schon mitgetheilt worden, im entschiedenen Willen der Eidgenossen= schaft liege, ihre Neutralität und die Unverletlichkeit ihrer Grenzen unter allen Umständen zu behaupten. Aehnlich wie Cesterreichs Antwort lauteten natürlicherweise auch diejenigen Preußens und Rußlands, weshalb auch an deren Kabinete solche unzweideutige Rechtfertigungsnoten abgingen. wurden die begonnenen Fortifikationsarbeiten bei Luziensteig, St. Morit, Bellinzona und Aarberg beschleunigt und auch auf der Höhe des Simpson einige Vorkehrungen zur allfälligen Berriegelung dieser Alpenstraße getroffen. England allein schien die schweizerische Politik zu schätzen; benn Lord Palmerston ermunterte die Eidgenossenschaft durch seine ministerielle Ant= wort in ihrem energischen Streben nach Unabhängigkeit, während Frankreich's Note, wohl in Rücksicht auf die militärische Schwäche und politische Energielosigkeit, welche die Schweiz seit bald 50 Jahren zur Schau getragen, der Tagsatzung mitleidig zu verstehen gab, die Beschlüsse von Bern und Luzern wären aller Ehren werth, aber man werde doch keinem Franzosen einen so ftarken Glauben zumuthen, daß er auf die Fähigkeit

der Schweiz, die Neutralität ernstlich zu behaupten, viel g sollte aber irgend eine fremde Macht die Schweiz angr wollen, so biete Frankreich seine freundnachbarliche Hülfe und es "werbe die geringste Verletzung des Schweizerge durch österreichische Truppen als Kriegserklärung ausek fügte sie noch hinzu. Da Graf Sebastiani, der kurz vorhe der Deputirtenkammer erklärt hatte, daß Frankreich gleich Ausbruch eines Krieges gegen Desterreich die ganze Sch besetzen müßte, als Minister des Aeußern Verfasser der ! an die Tagsatzung war, so erkannte man die Gefahr welcher die Schweiz bei einem Kriegsausbruche schwebte ihrer ganzen Größe und Tragweite. Die Nichtbehaup der Neutralität und die Nichtsicherung der Unverletlichkeit Grenze wäre also gleichbedeutend gewesen mit der P: gebung unseres heimischen Herbes für die Schrecken eines ja langen Krieges voll Brand und Blut. Daher erklärte Bundespräsident Amrhyn dem französischen Geschäftsträg es liege in der Natur der Dinge, sowie in den Gesimmu des Schweizervolkes, jeden Angriff auf sein neutrales Ge woher er auch kommen möge, abzuwehren und jeden Angri als Feind zu behandeln. Das Anerbieten einer Unterstüt von Seite Frankreichs betrachte man zwar als einen erf lichen Beweis der Fortdauer seit Jahrhunderten bestand freundnachbarlicher Verhältnisse, allein eine jede wirklich leistete Hülfe müsse eine Verletzung der Neutralität nach führen. —

Mittlerweile bildete Düfour den Generalstab, sowie Divisions= und Brigadestäbe zur vollen Kriegstüchtigkeit und auf die erste Nachricht von ausgebrochenen Unruhen Savoyen hin warf der Oberbefehlshaber drei Bataillone die Grenze. Diese konnten zwar bald wieder entlassen wert

<sup>1)</sup> Bergl. Febersen, Beschichte ber schweiz. Regeneration. S.

denn die Revolution in Polen durchkreuzte die Pläne der beiligen Allianz; diese wagte momentan nichts gegen Frankreich zu unternehmen, und da in diesem Lande selbst bald wieder eine andere politische Strömung sich zeigte, so war die Gefahr für die Schweiz vorüber. Aber wer weiß, welche Ereignisse Klio ohne das muthvolle entschlossene Vorgehen der Schweiz, zu dem Düsour den Anstoß und den innern und äußern Halt gegeben, für den Anfang der Dreißigerjahre in ihren Weltgeschichts= taseln zu verzeichnen gehabt hätte! Für die militärische Einheit und den Patriotismus der Schweiz war diese Zeit aber von unberechenbarem Vortheil. Und trop dem Grossen der legiti= men Mächte hatte sie doch durch ihre Haltung vor ganz Europa gewaltig an Achtung und Ansehen gewonnen, was die Re= gierung Louis Philipps durch die schon oben erwähnte Deko= ration Düfours deutlich genng zu verstehen gab. Die seit einem Jahrhundert in Brüchen liegende Ehre der Schweiz war wieder hergestellt; das Selbstvertrauen war zurückgekehrt mb die Selbstständigkeit wieder errungen! das war die Frucht der Bestrebungen Düfours und seinen Gesimmungsgenossen. —

Von Düfour's vortrefflichen taktischen Lehrbüchern für die ichweizerischen Offiziere haben wir bereits in einem frühern Kapitel gesprochen, ebenso von dem großen Erfolge derselben; ewähnen aber wollen wir hier noch, daß sie auch mehrere der aus der Thuner Schule hervorgehenden Offiziere zu ähn= lichen fachwissenschaftlichen Publikationen veranlaßten, so ins= besonders seinen Lieblingsschüler, den Prinzen Louis Napoleon Vonaparte, der, begeistert durch Düfour's Vorträge über das Artilleriewesen, sofort ein "Manuel d'artillerie à l'usage des ofsiciers de la République Helvétique" herausgab, nachdem er zum Artilleriehauptmann im Berner Kontingent avancirt war. Die Fama sagte zwar, sein Lehrer sei ihm bei Absassung dieser Schrift fast etwas mehr als nur "behülfslich gewesen"; doch scheint es, daß der Prinz die schweizerischen

Berhältniffe und insbesonders bas von Dufour ichon bebi organifirte Militarmejen mit felbsteigenem großen 3 ftubirte, erflärt er boch in feinem Dantichreiben auf Ernennung jum Artilleriehauptmann: "Ich bin ftolg. Bertheidigern eines Staates zu gehoren, in welchem bie veranität des Volkes als Grundlage der Verfassung and wird und wo jeder Burger bereit ift, fich fur die F und Unabhängigfeit seines Baterlandes aufznopfern". seinen 1833 erschienenen "politischen und militarischen Be tungen über die Schweiz" entwirft er unfere damalige M verfassung einer eingehenden, gefunden Kritit und ichließt mit dem in einen schonen poetischen Gebanten auslauf Sape: "Berben bie Schweizer angegriffen, fo werben ! einer beffer organifirten Armee die Erde Wilhelm Tell theidigen. Durch die Naturfeste ihrer Berge find fie im S langen Widerftand zu leiften. Baterlands- und Freiheit haben ichon oft unüberwindlich gemacht, ober wenn man : liegt, dann werden die Enpressen so schön als Lobeerer

Die Kenntnisse und Thatkraft Dissour's wurden nicht von seinen Genser Mitbürgern sondern bereits schon in Theilen der Eidgenossenschaft und insbesondere von Berngeichäht, welche Stadt bedeutende Anstrengungen machte für ihren Kanton zu gewinnen. Sie wollte ihn deshal Jahre 1834 mit wichtigen Aemtern beehren; sein liebes war ihm aber zu sehr an's Herz gewachsen, als daß verlassen hätte.

In seiner Militärschule in Thun brachte er jedes Jah Monate in unausgesetzter Thätigkeit zu und dort vorz mögen die Berner die hohe Achtung für ihn gewonnen t die sie ihm in der Folge fortwährend bezeugten.

Im Dienste war er stets streng, oft nur fast zu doch hatte man häusig Gelegenheit zu bemerken, wie er si etwas heftigen Charakter mit Gewalt Zugel anlegte; be besaß die tiefe Selbsterkenntniß, daß ein heftiges Wesen seine Hauptschwäche sei. Aber gerade diese Strenge und Energie befähigten ihn zur Durchführung der schwierigen Militärorga= nisation, wie keinen Zweiten; ein anderer Charakter wäre kaum durchgedrungen. Es beschwerte sich auch kein Offizier seiner Schule über seine eiserne Disziplin, einestheils weil er selbst für seine Person hierin mit musterhaftem Beispiele voranging und anderseits, weil jeder fühlte, daß eine tiefe Bildung und ein durchaus reiner, edler Charakter die Grundlage dieses Besens bildeten. Der unbedingte militärische Gehorsam war damals noch vielen Offizieren, geschweige benn den Soldaten eine unbekannte Basis für die Kriegstüchtigkeit. Düfour aber war hierin unerbittlich; ein von ihm gegebener Befehl mußte unbedingt ausgeführt werden. Er ertheilte aber auch keine Ordre ohne bestimmten Zweck, offenes Auge und reifliche Ueberlegung. Unsere ältesten Offiziere wissen noch manche Anekdote zu erzählen, wie er ihren Gehorsam hin und wieder mf eine harte Probe gestellt. So hatte er einst bei Behand= lmg der Minen mit seiner Schule eine Flattermine gelegt, m, nachdem sie entzündet war, aus einiger Entfernung deren Birkung zu beobachten. Hier sah er aber, daß der Zünder berlöscht war; er gab daher dem nächststehenden Offizier den Beschl, denselben auf's neue in Brand zu setzen. "Aber Herr Sberft, die Mine rauchte soeben noch!" erwiederte dieser etwas Aghaft. "Der Befehl ist gegeben; Sie haben zu gehorchen!" lagte Düfour mit kaltem Ernste. Beschämt und festen Schrittes sing der Offizier nun an die lebensgefährliche Stelle und führte die Ordre mannhaft aus, denkt aber zeitlebens an diese kitz= lige Probe seines militärischen Gehorsams. -

Außer der Dienstzeit war der strenge Schulkommandant der liebenswürdigste Kamerad und seine Unterhaltung bot stets einen reichen Genuß für Geist und Gemüth.

Daß Düfour gegen die lückenhafte Vorbildung der ziere mancher Kantone, gegen Mangel an Disziplii Energie und dergleichen Uebelstände Jahrzehnte lang harten Kampf zu führen hatte, wird jeder Leser beg der die Anschauungen und Berhältnisse jener "guten alten kennt; wir können hier all' diese Dinge übergehen, ums als unser General in dem später mitzutheilenden S berichte über den Sonderbundsfeldzug auf dieselben, sow die Bewaffnung und Ausrüstung der Truppen spezisprechen kommt. Immerhin wogen die verhältnißmäßig artigen Erfolge, die seine Schule auf die Verbesserun Wehrwesens der geistig regsameren Kantone und die O sation der eidg. Armce ausübte, all' diese Schwierigkeite Unannehmlichkeiten für die innere Befriedigung Düfours v auf, wie die Folge thatsächlich zeigte; dürfen wir uns nochmals in Erinnerung rufen, daß er die sehr schn Aufgabe löste, von 1820 bis gegen das Ende der Drei jahre, also in nicht einmal zwei Dezennien, aus den schw in Disziplin, Bewaffnung, Uniform und Leitung größten landsturmähnlichen zweiundzwanzig einzelnen Kantonal forps von zusammen nicht einmal 33,000 Mann, weld Ernstfalle aus den separaten Fähnlein von 236 Urnern, Zugern, 382 Unterwaldnern, 466 Schaffhausern, 482 ( nern, 600 Genfern, 602 Schwyzern, 818 Baslern, Solothurnern, 972 Appenzellern 2c. zu gemeinsamer L zusammengetrommelt wurden, eine nach dem damaligen S der Kriegskunst bis in alle Zweige hinaus wohlorgan friegstüchtige, achtunggebietende, gleichmäßig uniformirte 1)

<sup>1)</sup> Erst 1836 war endlich die gleiche Uniform bei den Traaller Kantone eingeführt und die eidgenössische Fahne angenon Die Neuenburger mußten zwar in jenem Jahre noch gezwungen den, Truppen in die eidg. Militärschule in Thun zu schicken und die preußische Kokarde durch eine andere zu erseßen.

gutbewaffnete, unter einer und derselben Fahne stehende eids genössische Armee von über 100,000 Mann herauszubilden. Ueberall

"In Basel und in Appenzell Und bort, wo schlummert Wilhelm Tell, Und in Graubündens tiesem Schnee, Am Rhonestrom, am Walensee, Und von der Jungfrau Riesendom, Am Aarstuß und am Limmatstrom: Weht nun die Fahne weiß und roth; Der Schweizer schützt sie bis in Tod!

Das weiße Kreuz im rothen Feld— Mein Vaterland, der Himmelsheld, Der Freiheit Heiland ruft dir zu: "In diesem Zeichen siegest Du!" Drum wahr' es treu, geliebte Schweiz, Im rothen Feld das weiße Kreuz: Der Freiheit Licht und Morgenroth; Dies Zeichen schütze bis in Tod!"

### XII.

# Bufuur lucht den Savonerzug zu unterdrü

ie Nentralität der Schweiz vertheidig Lassen, — "dieser Ausgabe werde ich Leben widmen," schrieb Düssur bekanntlich im Jahre an den französischen Marschall Soult. Es verging m Jahr, so hatte er Gelegenheit, diese friedliche Mission, den schwierigsten Verhältnissen fortzusehen.

Nach der ruhmvollen Niederlage der polnischen stution, die etwas mehr als ein Jahr vorher die Auge zornsprühenden heiligen Allianz ( - welche der Schweiz Neutralitätserklärung und Kriegsbereitschaft wegen di vorigen Kapitel erwähnten unfreundlichen Briefe gesch hatte —) von den freiheitlichen Bestrebungen der Frax ablenkte und dadurch einen Völkerkrieg verhinderte, kie nach allen Winden zerstreuten Flüchtlinge des tap aber unpraktischen Polenvolkes namentlich in Frankreich nahme, verhielten sich da aber nicht ruhig. In revolution Absichten traten alsdann gegen 500 derselben in der Schühren und suchten hier um das Asylvecht nach. Die sahung erklärte, die Gewährung desselben sei nicht eine genössische Angelegenheit, sondern Sache der Kantone. heil witternd, sperrten diese den Flüchtlingen ringsum

Eintritt in ihr Gebiet, und Frankreich, froh, ihrer los zu sein, ließ sie nicht mehr zurücktehren; sie fielen also dem Orte zur Lift, wo sie sich eben befanden, nämlich Bern. großen Theile des Schweizervolkes fanden die Unglücklichen aber von vornherein volle Sympathie und reiche Hülfe; hatten se doch im Kampfe um die gerechte Sache ihrer nationalen Selbstständigkeit Heimat, Hab und Gut verloren! In Frankwich, Italien und der Schweiz als Freiheitskämpfer gefeiert md von den geheimen revolutionären Gesellschaften in allen - Ländern des unterdrückten Europas als Freiheitsbringer ge= priesen, glaubten sie dazu berufen zu sein, die Völker aus ber Knechtschaft zu erlösen. Sie verbanden sich nach und nach mit andern politischen Flüchtlingen und tollkühnen Studenten mb zogen, wohlausgerüftet, als 800 Mann starkes "Heer", ge= men von dem rastlosen Revolutionär Mazzini, nach den Ufern de Genfersee's, um von Waadt und Genf aus in Savoyen einzufallen und dieses Land von der finstern Tyrannei Karl Merts zu befreien. Um ihrer endlich ledig zu werden, ließ se die Berner Regierung von dannen ziehen und hatte in Folge dessen auch ihre bei offenen Banketten zur Schau ge= tragenen Pläne nicht hintertrieben und dem Vororte der Eid= swssenschaft erst dann Anzeige gemacht, nachdem sie ab= gereist waren. Das Waadtländer= und Genfervolk, wenigstens ein großer Theil desselben, empfing sie mit Enthusiasmus, bichon ihnen die Behörden dieser Kantone mit allen Mitteln entgegentraten, um sie zur Umkehr zu bewegen. Die Kraft der aufgebotenen Polizei war durch die Eingriffe des Volkes schm gelegt; ja es schlossen sich sogar Schweizer diesem Zuge Die Gefahr für die schweizerische Neutralität, welche aus einem solchen feindlichen Einfalle vom Schweizerboben aus in einen Nachbarstaat erwachsen mußte, der arge Miß= brauch des Asplrechts und die ganze kopflose Idee dieser abenteuerlichen Heerfahrt übersehend, eilte Oberst Düfour auf

dringendes Ansuchen der Genfer Regierung den Irregeli nach Hermance, wo sie landeten, entgegen und sud durch Aufbietung all' seiner Beredsamkeit von ihrem ger lächerlichen Vorhaben abzulenken. "Das mir geschenkte trauen und meine wohlbekannten Gesinnungen ermögl es mir, den Sturm abzuwenden und die Unglücklichen, 1 ein lebhaftes Interesse einflößten, zur Umkehr zu bewi sagt er in seinen Notizen. Hätten sie nicht gutwillig geleistet, so hätte er sie mit Gewalt dazu gezwungen; bereits standen Genfertruppen hinter seinem Rücken und men den Sorglosen ihre Schiffsladung Waffen weg, ehe sich's versahen, und überlieferten die Beute in die Händ Regierung. Ein tobender Bolkshaufe aber entriß der Be die Waffen wieder. Unterdessen waren andere Schaare Begriffe, vom waadtländischen Ufer abzustoßen. Die Obi ließ von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt die St glocken ziehen, um sie mit Hülfe ber herbeieilenden W schaft an der Abfahrt zu hindern. Vergebens! "Es leb Freiheit; es leben unsere Brüder, die Polen!" ertönte es hundert Rehlen. Von Hurrahrufen begleitet, stachen sie zahlreichen Schiffen in den See, sammelten sich bann, andern Ufer angekommen, bei Carouge, bevor Düfour anlangte, und brangen 400 Mann stark unter ihrem Ge: Ramorino in die nächstliegenden savohischen Vörfer während gleichzeitig eine aus Frankreich kommende Kol das Gleiche that. Auf die begeisterte Theilnahme der völkerung hoffend, riefen sie sogleich die provisorische Regie aus; allein nirgends zeigte sich zum Erstaunen der Abente eine Spur von Enthusiasmus unter den Savonarden. gab ihr General, der zum Voraus 40,000 Fr. für Mission in der Hand hatte, den Befehl zum Rückzuge schlug sich unbemerkt "seitwärts in die Büsche". In I bessen mußte sich die ganze Kolonne unverrichteter Dinge

Benfergebiet retiriren, wo fie von ben unter Dilfour ftebenben Emppen fofort internirt wurden. Allein auch nach bem Scheitern ber planlosen Unternehmung zeigte bie Bevölkerung eine fturmische Theilnahme für die Bethörten und widersette ich in gewaltigem Tumulte ber Gefangenhaltung und Fortführung derselben, ja es fielen sogar schwere Drohungen gegen die Regierung, fo daß biefe sich genöthigt fah, die gefammte Milis aufzubieten und die Stadt in Kriegszustand zu verieben. Dufour's entschlossenes Auftreten und raiches Sandeln itellte jedoch die Ruhe bald wieder her. Die Internirten wurben fofort in's Innere ber Schweiz gebracht. Run aber sperrte imen Bern den Wiedereintritt in fein Gebiet, ben es erft geftatten, als sich Genf und Waabt zur gemeinsamen Tragung ber Untoften für den Unterhalt und die zu versuchende Fortidaffung ber fremben, bemitleibenswerthen Blagegeifter ver-Michtet hatten. Roch kläglicher war es unterbessen ber aus Frankreich gegen Chambery vorgebrungenen Kolonne ergongen, indem fie gleich beim erften Bufammenftoß mit ben gen sie ausgesandten fardinischen Truppen mit Verluft mehmer Todten, Bermunbeten und Gefangenen bie Flucht ergrufen mußte. Go wurde bie polnische Invasion in Savoyen sppiagen ohne Schwertstreich abgewiesen und hatte den Thron Rarl Alberts 'nicht im Geringsten erschüttert: Die Schweiz der fturzte fie trot bes ruhmlichen Verhaltens ber Genfer und Baadtlander Behörden in Berlegenheiten der fchlimmften an. Sofort besetzte nämlich Sardinien bie savonische Grenze Rigen unfer Land und Frankreich ließ eine vollständige Sperre tintreten. Gleichzeitig regnete es von Seite Sardiniens, Badens, Defterreichs, Reapels, Bayerns, Würtembergs, Sgiliens, Preußens, Ruglands, bes beutschen Bunbestages - turz von allen Staaten und Stäätchen und ber ganzen ebsolutistischen Diplomatie vorwurfsvolle und brohende Noten mf bie arme Schweiz herein. In Erwägung ber Unthätigfeit

einzelner Kantonalbehörden und der Sympathien eines 🍱 ber ichweizerischen Bevölkerung in biefem "ftaatsgefährlich Kriegszuge wurde die Schweiz eines schweren Neutralit bruches angeklagt und als revolutionarer Berd ber die Ruhe aller Staaten Europa's bebrobe. Frankreich aus trop beffen mächtiger Centralgewalt ein glei Einfall ftattgefunden hatte, vielleicht unter erichwerend Borwürfen für biefes Land, bavon fprach Niemand; nur Heme schwache Schweiz, ber man in "hoheren Kreisen" fe längst eine Lektion zugebacht hatte, sollte bafür verantwor gemacht und jett einmal gründlich gebemüthigt werden. wurde die fofortige Ausweifung nicht nur aller bei der Af betheiligt gewesenen Fremben, sonbern aller Flüchtlinge, w auf direfte ober indirefte Beife gur Storung ber Rube Nachbarftaaten hinwirken, ja fogar die Auflösung der ich gerifchen Gulfstomites für die Bolen verlangt und im ber Nichterfüllung mit Amangemagregeln gebroht. malige eidgenöfsische Vorort Zürich gerieth beshalb in a Beforgniß und verlangte von Bern die augenblickliche I führung biefer fremben Ordre; ba aber bie Bolen begreifft weise nicht fort wollten und die Berner die Burde freien Bolfes, sowie die Gelbftftandigfeit der Gdmeix ben Forderungen ber fremben Mächte nicht in Ginklang bri tonnten, wobei fie von verschiedenen Kantonen lebhaft u ftust wurden, fo entstand unter ben eibgenössischen Sta felbft eine große Rluft. Unterbeffen wurden die frei Noten immer brobenber und Sarbinien verlangte jest f noch obenbrein eine ftrenge Beftrafung aller berjenigen Sch zerbürger, welche an bem berüchtigten "Savoperzuge"! genommen. Auf's Neue von Zürich gebrängt, gab endlich darin nach, daß ber größte Theil der bortigen A zur Abreise bewogen wurde. Doch damit nicht zufrieden. langten die Mächte, die Schweiz muffe eine Abordnun

ben eben in Chambery weilenden König Karl Albert von Sardinien senden, (— mit andern Worten gesagt, sich zu einem Fußfalle erniedrigen! --) was denn auch trop der gerechten Entrüstung und Protestation mehrerer Kantone geschah, jedoch zu keinem andern Resultate führte, als daß die lette Note betreffend die Bestrafung der mit dem "Savoyerzuge" verwickelten Schweizerbürger zurückgenommen wurde. Desterreich begann bereits seine angebrohten Sperrmaßregeln auszuführen; — da wurde endlich durch Beschluß der Mehrheit der eidgenössischen Stände dem Willen der Mächte entsprochen, obschon sich das kräftigere Nationalgefühl gegen eine Politik sträubte, die in erniedrigende Schwäche auszuarten drohte. So war die Sache beigelegt, aber die Herzen der Eidgenossen hatte sie entzweit; benn mehr als die Hälfte des Volkes sah in dieser Nachgiebigkeit eine unehrenhafte Beugung unter das Joch der "heiligen Allianz" und meinte, die Schweiz hätte auf der Erklärung bestehen sollen, sie wolle die Schuldigen selbst ermitteln und nach eigenem Ermessen bestrafen und behalte sich überhaupt die Untersuchung und Entscheidung, ob ein fremder politischer Flüchtling durch seine Aufführung das schweizerische Asylrecht verwirkt habe ober nicht, für alle Fälle ohne fremde Einmischung vor.

### XIII. Anfanr pacifiziert Balet.

ine weit gefährlichere und noch beben unangenehmere Miffion hatte Difott vorhergehenden Jahre (1833) übernommen und an ein Ende geführt : die Beruhigung ber Stadt Bafel, Die fich o die Entscheidungen der Tagsatzung gesträubt und sich von Erbitterung gegen die jum felbftständigen Ranton gewor Landschaft so sehr hatte hinreißen lassen, daß Bürgerblut. goffen und Brand gelegt wurde. Trothem die Stabt Balle mit Kanonen gespickt und ihre Einwohner bis at Bähne bewaffnet hatte, so war die Ausführung der ingen Angriffsbispositionen Dufour's glucklicher Beise nicht n und ber Ort wurde friedlich befett; doch famen bie ei nöffischen Truppen und Dufour felbst mahrend ber Occupe einmal in höchste Lebensgefahr und es ist nur ber Em und raichen Entschlossenheit diefes aufopferungsvollen Obe zu verbanken, bag ein unübersehbares Unglud verhütet wi - Zum allgemeinen Berftandniß diefer Affaire wollen in aller Kürze einen Blick auf die vorausgehenden mistli Berhältniffe werfen.

Der revolutionare Beift, ber 1798 bie landvögtlichen Burgen in Bafelland brach, hatte fich bort noch burch eine gange Generation fortgeerbt, ba ber ftarre Sinn ber Stabt Baiel, die fonft in andern Studen als eine Leuchte baftanb. bas burch Brief und Siegel gewährleiftete Evangelium ber Rechtsgleichheit ber Burger nicht zur Geltung tommen ließ; benn durch eine eigenmächtige Berfassungsanderung hatte bie Burgerichaft ber nur 16,000 Seelen gählenben Stadt gegenüber ben 40,000 Einwohnern ber Lanbichaft volle zwei Dritttheile der Vertretung im Rathe beansprucht und biese Ungerechtigfeit mit Gewalt burchgeführt, sowie auch bie Landichaft in Bezug auf Rirche und Schule, Sandel und Wandel, Berichtsbarteit und Sypothefarmefen in ein fo vollftanbiges Abhängigkeitsverhältniß zu ihr gebracht, als mare fie nur eine städtische Landvogtei. Die politischen Konstellationen waren in den Zehner und Zwanziger Jahren eben derart geweien, daß die Landichäftler gegen folche Unbinge ohnmächtig bastanben; als bann aber mit bem Jahre 1830 wohlbegrunbete Freiheitsbestrebungen in fast allen Rantonen stärkere ober idwächere Wellen warfen und die Volksherrschaft mancheroris sum vollen Durchbruche tam, ba glaubten die Landschäftler, jest dutte endlich auch ihr Freiheitsmorgen anbrechen. Im Bubendorfer Babe tamen baber am 18. November bie Reprafentanten fast fammtlicher Gemeinden ju einer gemeinsamen Beivrechung biefer Angelegenheit jusammen und faßten ben Beichluß, eine "ehrerbietige Borftellung" um Berfaffungsremfion an ben Großen Rath gelangen gu laffen, welche Eingabe alsbald durch die Namensunterschriften von 810 Bür-90m befräftigt wurde. Allein Regierung und Rath nahmen dielelbe fehr ungnäbig auf und trafen, als verneinenden Be-1deb, militärische Rüftungen aller Art, benen bie Landschaft mit Aufpflanzung von Freiheitsbäumen antwortete. Die Un-Tuhe wuchs hier von Tag zu Tag; eine zweite Verfammlung

wiederholte bas Begehren, welchem nun insofern entsproc wurde, daß bie Stadt ben Lanbichäftlern 79 Rathsgilt (- gegen 75 für die Stadt -) jugeftehen wollte, wahr ihnen nach bem Maßstabe ber Volkszahl mehr als bie 1 pelte Bertretung zugekommen wäre. Die Landschaft ! natürlich bamit nicht gufrieben und fonnte unmöglich bat eingehen. Rapitalauffundungen, Drobbriefe, Schmähun und bergleichen Gehaffigfeiten von Seite ber Städter et terten die Benachtheiligten noch mehr. Eingebent, baß fi die überwältigende Dajorität bes Kantons bilben, wol sie sich baber nicht länger von einer halsstarrigen, ungereck Minderheit knechten laffen und beschloffen die allgemeine Bo erhebung, ben Umfturg ber bestehenden Berfaffung unb Ginfihrung einer neuen nach dem Grundfage achter Be herrichaft. Das geschah am 4. Januar 1831 in ber La gemeinde von Lieftal, bie von 4000 Mann befucht war ber Stadt ichlieflich jur Gemahr ber Forberungen eine bentzeit von 24 Stunden einräumte. Aber entruftet wi Die Stadter Diefelbe gurud, traten bis auf ben letten De unter Waffen, verrammelten die Thore und garnirten Wälle mit Ranonen, während die Landschäftler nun schleur eine provisorische Regierung ernannten, an beren Spite thatfraftige Stephan Gupwiller, ein Mann von bebeuter Bildung, Energie und Bergensgnte, geftellt murbe, ber t Anfang bis jum Enbe bie politische Scele ber gangen ! gelegenheit war. Die Leitung ber militärischen Ungelegenhe wurde ben Brubern A. und J. von Blarer übertragen, ben ungeftumen Freiheitsfturmern nur ungerne nachgebe mit biefen alsbalb gur Belagerung ber Stadt fchritten, a ichon durch ben erften Ansfall bes Oberften Wieland in Flucht geschlagen wurden, was bei ihrer undisziplinirten : schlechtbewaffneten Mannschaft leicht zu begreifen mar. 3 gange Aufstand zerftob, die provisorische Regierung floh 1

die Landschaft unterwarf sich, eben als die Tagsatzung zwei eidgenoffische Rommiffare zur Bermittlung ber bofen Sache babin abordnete. Anftatt nun nach diefem Siege eine Bolitit ber Berfohnung einzuschlagen und in erfter Linie volle Amneftie ju gemahren, benutte bie Stadt trot den vermittelnden Anftrengungen der Kommiffare ihre Oberhand zu heftigen Berfolgungen und Strafmagregeln gegen die Unterworfenen und bewirkte burch ihre Einschüchterungen bie Annahme einer neuen Berfaffung, welche, wie bie frühere, ben Brundfat der Rechtsgleichheit mit Füßen trat und die 40,000 Landleute rechtlich als Rull hinftellte. Für ben äußern Schein war alfo für einmal burch bie Dacht von taufend Banonnetten bie Ruhe hergeftellt, in den Bergen aber eine weite Kluft zwischen Stadt und Land entstanden. Die nun erfolgenden Strafurtheile gegen bie "Infurgenten" ftachelten bie Bemüther auf's Neue auf und ibermittige Redereien von Seite ber Städter brachten bie Revolution abermals jum vollen Ausbruche. Bollftandige Rechtsgleichheit ober Lostrennung von ber Stadt und Bilbung eines eigenen Rantons ober auch Anichluß an einen andern, war jest bie allgemeine Lofung in den Landgemeinden; Freiheitsbäume erhoben fich von Dorf gu Dorf: Die flüchtigen Mitglieber ber proviforischen Regierung fehrten gurud und ergriffen ihre Bugel wieber, bie ihren Sanden furz vorher entriffen worden waren. Alsbann erging ber Landsturm von Gemeinde zu Gemeinde und rief Die waffenfähige Mannschaft unter's Gewehr; benn icon brobte von ber Stadt aus ein neuer Feldzug, ber nach einer ihm vorausgegangenen Sage nicht nur bie Landschaft wieber unterwerfen, sondern die hervorragenosten Führer des Aufftanbes beim erften Betreten niebermachen follte, worauf biefe Beben als vogelfrei erflärten, ber ju Bunften ber Stabtbaster Regierung Aufruhr mache ober durch Proklamationen bagut verleite. - jo ichredenerregend gabute bie Rluft zwischen ben zwei seinblichen Brübern. Am 21. August 1831, Morg 2 Uhr, brach Oberst Wieland mit 1000 Mann und 4 in nonen aus der Stadt in die Landschaft ein, erstürmte se vor Sonnenausgang die Hauptposition der Letztern, die Henschanze, und nahm trot des energischen Feuers der kländischen in der Morgenfrühe die Hauptstadt Liestal aus welcher er aber bald wieder verdrängt und sogar tstucktartigen Rückzuge nach Basel gezwungen wurde; denn allen Seiten eilte setzt der Landsturm herbei, unterstützt zahlreichen Freischaaren aus den benachbarten Kantonen, der bedrängten Landschaft zu Hülfe kamen. Ohne militärk Führung und ohne Artillerie hatten die frohlockenden Sie das wohleinezerzierte Söldnerheer der Stadt zurückgewies die Freiheit triumphirte.

Ein Schrei ber Entruftung ging burch alle libera Rantone, als die Runde von dem friegerischen Ueberf bahin brang; neigten sich boch bie Sympathien ber Debri bes Schweizervolkes ichon lange auf bie Seite ber Sch schäftler. Alsbald erfolgten begeisterte Aufrufe zur Bilbe von Freischaaren, und bie Schrecken eines weitgreifenben 8 gerkrieges brohten zum nahen Ausbruche zu kommen. Bor und Tagfahung beeilten fich baber, burch Ergreifung fou niger Maßregeln einem solchen National - Unglücke zuvor kommen, leider aber schien es nach der Bundesverfassung t 1815 nicht in ber Rompeteng biefer Behörden gu lieg gleich mit Waffengewalt die Ruhe zu erzwingen und alsba durch energisches Eingreifen in die dortige kantonale **B** faffungsänderung zu Gunften eines volksthümlichen Brinzi ben Reim ber Zwietracht gründlich ju gerftoren. Es wurt baher nur 4 Kommiffare abgefandt mit ber Miffion, bie fortige Nieberlegung ber Waffen auf beiben Seiten zu erwirk Dhne Bogern versprach die Stadt, jedes gewaltsame Einschreit einzuftellen; auch bie Landichaft wollte bie Baffen gangt

ruhen laffen, wies jedoch die Aufforderung zur Unterwerfung auf bas Entichiebenfte gurud, indem bie ftreitige Berfaffung burch bie stäbtische Aristokratie erzwungen und erschlichen worden fei. Die vor ben Augen ber eidgenöffischen Reprafentanten in Lieftal fich versammelnbe Landsgemeinde, von nahezu 3000 Mann besucht, faßte baber ben Beichluß, bie Bunbes= beworde um Bermittlung anzusprechen, feinerlei Feindseligteten gegen die Stadt vorzunehmen, ohne von ihr angegriffen ju fein, und eine Rommiffion ju mahlen, welche bie Unterhandlungen mit ber Tagfagung und ber Stadt vorzunehmen Bugleich wurde eine Proflamation an das gesammte Bolt der freien Eidgenoffenschaft erlaffen, worin man den Entichluß einer verzweifelten Gegenwehr gegen jebe gewaltfame Unterwerfung anfündigte. So war die eine Band gu wem ehrenvollen Frieden bereit, während die andere entichloffen jum Schwerte griff. Da die Stadt anderseits gegen ide Bumuthung auf Verfaffungsanberung ober Amnestie feierich Bermahrung einlegte, jo wuchs die Spannung ber Gemuber in allen Schweizergauen auf's Bochfte. Die Tagfagung ftellte baber für alle Fälle 4000 Mann unter Dberft Biegler's Oberbefehl auf's Bitet; bevor jedoch der Marichbefehl gegeben wide, bahnte diese Behörde nochmals eine gutliche Bermittlung an, welche aber resultatlos blieb, ba beibe Parteien bei ihrem früheren Ausspruche verharrten und bie Stadt fich besonders hartnädig und hochfahrend zeigte, während die Lanbichaft bas gange Bermaltungswefen bis jur Austragung ber Sache in ben Schoof ber Tagfatung legen wollte, falls br Biberpart fich auch bagu verftehe. Man wußte alfo feinen Ausweg mehr zu finden und feste bie Truppen in Bewegung, um einem neuen Bruderfriege zuvorzukommen. Noch bevor biefe aber bort erschienen, hatten Ginmariche basellandichaft= lichen und bafelstädtischen Militärs in das noch unentschloffene Reigolbewyler - Thal ftattgefunden, wo die eidgenössischen

Repräsentanten einen ichweren Stand hatten, einen M Rusammenstoß zu verhindern. Am folgenden Tage be bie eidgenofsischen Truppen bie gange Landschaft. Da f Befehl erhalten hatten, die neue Regierung in Lieftal zuheben, und diese erklärte, nur der Gewalt weichen zu I fo brangen fie in's Rathhaus und führten Gugwiller # andern Regierungsrathe gefangen fort, während bie eb hier versammelt gewesenen Landichaftler Bunftausichnis Rolbenftogen auseinanbergetrieben wurden. Wohl ericht biefer Scene auf ber Strafe von allen Seiten ber Ruf lebe die Freiheit!", wohl ftimmten hunderte, Taufer benselben ein, felbft bas eidgenöffische Militar, bas m schwerem Herzen seine Pflicht erfüllte — umsonst, der 1 die Landschaft mit eidgenöffischer Gewalt wieder zu werfen, mußte ausgeführt werben. Rach biefer erften regel gingen die Repräsentanten ber eidgenössischen Be an die Bearbeitung der Stadt, um diefe zur Nachgie ju bewegen. Doch umfonft. "Lieber schließen wir bie ftarrigen Gemeinden, denen die jegige Berfaffung nicht 1 bon unferem Staatsverbande aus, als bag wir auch nin Buchstaben baran ändern wurden," hieß es ba. Daburch die stadtische Aristokratie bewirken, bag die unbeugsamen gemeinden der Anarchie anheimfallen und sich bald gem zwungen feben, bemüthig um Wiederaufnahme unter bie Fittige ber Stabt gu bitten. Indeffen famen und ging Repräsentanten, man konferirte und suchte zu vermitteln für Tag, bald hier, bald da; die Sache verschleppte fü Monat zu Monat; die Tagfatung ward immer rati bie Bevölkerung ber Lanbichaft immer zorniger, ihr In stets glühender. — — Die Mehrzahl ber Landgem fprach fich nun fur bie Trennung aus, die ihr bie vor die Ruße geworfen hatte, und fonstituirte sich als Lanbichaft", in Folge beffen faft alle eibg. Occupationste entlassen wurden. Die von der Stadt gehoffte Anarchie blieb aber aus; die Regierung in Lieftal, mit Gupwiller an der Spipe, suchte schleunigst geordnete Zustände in den Gemeinden und in allen Verwaltungszweigen herzustellen und die noch nicht getrennten Orte für sich zu gewinnen, während die Stadt ihrerseits alle Mittel anwandte, den nicht gelösten Theil zu behaupten und den andern unter der Hand oder mit offener Gewalt wieder zurückzuerobern. Die ganze Eidgenossenschaft sah dem Gange dieser Ereignisse rathe und thatlos zu.

Ms dann nach ein paar Monaten in verschiedenen ber alten Regierung tren gebliebenen Gemeinden die Stimmenmehrheit sich zur Trennung und zum Anschlusse an bie Landichaft zu erfennen gab, ergriff bie Stadt trop ber heftigften Abmahnungen von Geite ber eibgenöffischen Repräfentanten megerifche Magregeln, um folche Gelufte zu hintertreiben. Unter falschen Deklarationen wurden Waffen nach Gelterkinden geführt und am 6. Abril bei Nacht und Rebel 166 Mann iber babifches und aargauisches Bebiet nach biefem Orte gebracht, um fich hier eine gute Position gum beginnenben Rampfe zu fichern. Auf biefe erschreckenbe Runde erging ber Landfturin. Die Reprafentanten und die zwei zurudgebliebenen eidgenössischen Kompagnien warfen sich in's Mittel und befablen ben Stäbtern ben Abgug. Umfouft; biefe erflärten, unter keiner Bedingung weichen zu wollen, worauf sich bie Bermittler, als zu ichwach fich fühlend, zurückzogen. Der Rampf begann und bauerte die gange Racht. Gin am nach= ften Morgen erneuter Vermittlungsversuch schlug abermals fehl; das Gefecht begann wieder, bis die Stellung der Eindringlinge unhaltbar wurde und diese auf dem Umwege, den fie gekommen waren, mit Berluft von 34 Mann in bie Stabt jurud flohen.

Dieser neu angefachte Bürgerkrieg rief einen wahren Sturm von Berwünschungen gegen bie Ohnmacht ber Tagsatzung und

bie Hartnäckigkeit und Ungerechtigkeit der Basker Politik vor, welch' lettere die eidgenössischen Befehle so vor Welt mit Füßen trat. Neu einrückendes Militär and benachbarten Kantonen vermochte zwar momentan wie Blutvergießen zu verhindern; es mußte aber einmal graf Ruhe hergestellt werden, weshalb nach vielen diplomat Kreuz= und Querzügen die Tagsatung endlich am 14. 1 1832 die förmliche Anerkennung der Trennung aussprach den rücksichtslosen Widerstand der Stadt einfach igne Wis an 4 Landgemeinden, die der alten Regierung treu be wollten, bildeten jetzt alle zusammen den "Kanton Basels in welchem allgemeiner Jubel über die gewonnene Fi herrschte und tüchtig an der Konsolidirung der innerenhältnisse dieses neuen Staates gearbeitet wurde.

Mit verbiffenem Ingrimm fah man von ber Stabt Diefer Wendung der Dinge, die man felbst beraufbeschie ju und ichmiebete im Geheimen Blane gur Biebererob bes Berlorenen und zur gründlichen Ausrotung bes ti verhaßten Liberalismus in politischen Angelegenheiten, & bie ftabtische Regierung fein Mittel unversucht ließ und wi durch ihre unlautern Umtriebe 5 eidgenöffische Stande bewegen tonnte, daß fie gegen die Aufnahme bes Ra Baselland in den Bund protestirten und erflärten, feine fatung zu besuchen, in welcher Repräsentanten biefer furgenten" zugelaffen würden; ja ber blinde Sag Bafels noch weiter; er legte felbst Sanb an, ben eibgenöflischen I zu gerftoren. Die Dehrheit ber Kantone ftrafte aber ein fo Treiben mit gebührender Berachtung und ging ihre R indem sie die basellandschäftler Tagsatzungsgesandten beei und willfommen biek.

Trop ber anscheinenden Ruhe, die Baselstadt nun beobad bereitete es sich doch im Stillen wieder zu einem Kampfe zu einem Hauptschlage vor. Am 3. Aug. um 5 Uhr Moz fiel benn Oberft Bischer mit 1500 Mann und 6 Geschützen arploblich in die Landschaft ein und verbreitete Angst und Schrecken vor fich ber, inbem fie gleich in Pratteln 9 Gebaube in Brand fteckten und wehrlose Burger nieberschoffen. Die Sturmgloden heulten burch's gange Land und riefen bie wehrfahige Mannschaft zur schleunigen Bertheibigung bes Luftalerthales. Schon hatten die Stadttruppen die Bulftenidange mit Sturm genommen; die Landichäfter ergriffen baber Stellung in den Griengruben und im Gebüsch längs ber Etraße und empfingen ben Feind mit einem morderischen Feuer. Mehrmals erfolgte ber Sturm auf diese Positionen: umionit: Die todesmuthigen Bertheibiger hielten Stand und wurden von Minute gu Minute von neuen, racheburftenden Shaaren unterstüßt, welche mit folcher Bucht auf die schon wantenden Reihen ihrer Gegner eindrangen, bag biefe fich ouf die Hauptkolonne zurückzogen, welche, alsbald von drei Geiten angegriffen, nach turzem Kampfe ihr Beil in regelbier Flucht fuchte. Entfeten erfüllte bie Burgerschaft der Stadt. In ihrer Ungft vor bem fo filrchterlich gereizten Landvolle hißten fie die weiße Fahne auf dem Münfterthurm auf. Ueber 100 ber Ausgezogenen waren schwer verwundet md 58 tobt, barunter 4 höhere Offiziere, mährend die Land-Miftler nur 2 Tobte hatten. Alle Gemeinden biesseits bes Meins, die bisher noch schwankend gewesen waren, traten itt einftimmig gum Ranton Bafelland.

Auf die Kunde vom Baster Ueberfalle versammelte sich die Tagsatzung noch in der Nacht vom 3. auf den 4. August. Gedrängt durch die erbitterte Stimmung in allen liberalen Kantonen, welche immer lauter und entschiedener strenges militarisches Einschreiten gegen Baselstadt forderte, beorderte diese eidgenössische Oberbehörde den Obersten Düsour von Bens mit 4 Bataislonen und einer Batterie zur Besetzung dieses gefährlichen Ortes, von welcher Maßregel der Regierung

burch eibgenöffische Kommissäre Anzeige gemacht wurde. 2 Bafel machte ernftlich Miene, fich biefer Occupation gu te feten; benn obgleich ein Theil ber Bürgerschaft burch bie blutige Rieberlage niebergeschmettert war und aus bem bl Wahne erwachte, so agitirte boch eine starrkopfige Parte ben außerften Widerstand; ja einzelne Wortführer ber felbst auf Anrufung fremben Schutes, fo tief war ber genöffische Sinn bier schon gefunken! Die Balle und werte ber Stadt wurden mit fünfzig Geschüßen armirt die sammtlichen Einwohner unter die Baffen gerufen, biefer brobenben Saltung machte man fich auf eibgenöff Seite auf das Schlimmfte gefaßt und war auch zum Meuße entichlossen. Dufour entwarf baher unterwegs ben Ang Mis die Behörden der Stadt den Ernft der Situ fahen, faßten fie doch ben Entschluß, fich unter gewiffen bingungen in die lebergabe zu fügen, worauf aber bie genöffischen Kommiffare erklarten, daß fie fich in teine U handlungen einlassen werben, jeboch ber Stadt Schut Rechte und Freiheit, Sicherheit ber Perfonen und bes & thums, Beobachtung ftrenger Mannszucht und Erhaltung fetlicher Ordnung zuficherten, worauf fich ber Rath en bem Unausweichlichen unterwarf.

Unter bem verbissenen Ingrimme der Mehrzahl Stadtburger erfolgte am 11. August der Einmarsch der genössischen Truppen, 2500 Mann start, mit einer Bat Oberst Düsour hatte durch seinen Tagesbesehl jedem allfäl Rachegelüste von Seite erbitterter radikaler Soldaten Eingethan, so daß die Besehung der Stadt in aller Ruhe sich ging und die Occupationstruppen alsbald mit der immer unter Waffen stehenden Stadt-Garnison fraternisse Die Landschaft erhielt nur eine schwache Besahung, die beim Einmarsch der Miteidgenossen sofort die Gewehre nie legte und überhaupt auch den Landsriedensbruch nicht verschr

hatte. Leider aber erfühnte sich in den ersten Tagen der Rube einer ber in Folge feiner Rolle bei ber berüchtigten Bogel= freierflärung von der ftabtifchen Bevolkerung befonders ge= baßter Gubrer aus ber Landschaft, in offenem Wagen in ben Strafen der Stadt herumgufahren und prablerifch über bie erfolgte Demuthigung ber Ariftofraten gu fpotten. Augenblidlich erhob fich ein gewaltiger Bolksauflauf, ber fich mit bem Unbesonnenen lavinenartig von Gaffe ju Gaffe malgte und in arge Thätlichkeiten ausartete. Schon hatten ihn bie ergurnten Bürger aus bem Wagen geriffen und hatten ihn jedenfalls gerfett, wenn Dufour nicht bas Militar bagwifchen treten lasien und ben Unglücklichen eigenhändig mit eigener Lebensgefahr aus bem Bereiche ber Buthenben gerettet hatte. Die Erbitterung mar fo groß, daß fich jett ber Ingrimm ber Menge gegen bie ruhegebietenben eidgenöffischen Truppen wendete und diefe ernftlich bedrohte. Die Klugheit und Entschlofsenheit Dufour's, der im rechten Augenblicke eingriff, war es aber möglich, namenloses Unglück ju verhüten; auch von ber andern Seite machten die Fuhrer hiefur ruhmliche Anftreugungen. Die Folge biefes bofen Zwischenfalles aber war, daß bie Tagfatung bie fofortige Entwaffnung und Auflösung der ftehenden Stadtgarnifon anordnete, um der Stadtbevol= ferung das Gefühl der militärischen Stärfe und die Luft gu weitern Erceffen zu nehmen. Bu gleicher Zeit wurde noch ein bedeutender Theil der in der Landschaft lagernden Truppen in die Stadt gezogen, worauf eine anhaltende Ruhe eintrat. Die Occupation dauerte über ein Jahr, nämlich bis zum 16. Oftober 1833 und toftete bie Stadt an Baarauslagen nicht weniger als 721,700 Franken, mit ber Entschäbigungs= fumme für den Brandschaden von Bratteln und den frühern Interventionstoften fogar über eine Million Franken. Unter bem Schute ber eibgenofsischen Banonnette tam alsbann auf Grund ber von ben eidg. Reprafentanten aufgenommenen Gerichtsakten die vollständige Trennung von Stadt und zu Stande. Die Ausscheidung des Staatsvermogens gabe noch zu manchen Streitigkeiten Anlaß, die aber dun Macht der Verhältnisse stets sosort unterdrückt wurden, der ganze kolossale Theilungsprozeß innert anderthald erledigt war und der Landschaft ein Staatsgut von und 4 Millionen Franken sicherte. Ein ergreisender Andlik es für die Stadtburger, als sie zusehen mußten, w Landschäftler 30 Kanonen als ihren Antheil am Mi des Artillerie Arfenals aus den Thoren der Stadt p und unter Glodengeläute, Böllerknall und ungeheurem i jubel nach Listal brachten. Doch sie hatten endlich der vermeidliche mit Würde tragen gelernt.

Bei ben Baslern kam Dufour durch die vortre Mannszucht und strenge militärische Ordnung, die er zu Beiten handhabte, sowie durch den Ernst und die Bürd er stets wahrte, ohne sein leutseliges Wesen zurückzudrt in hohes Ansehen. Er verstand es, unter den do. höhern Offizieren den ächt eidgenössische patriotischen s der ihnen in den Wirren der drei letzten Jahre abhande kommen war, wieder auf's Neue zu beleben und die 1 Basel, diesen wichtigsten eidgenössischen Borposten im L westen der Schweiz, mit unzerreißbaren Banden an's ei und gemeinsame Laterland zu sessen Banden an's ei und gemeinsame Laterland zu sessen Benden Berhälten — als Freunde schied man. Unter allgemeinen Glück-Segenswünschen und dem Ruse: "Es lebe Basel! Es die Eidgenossenschaft!" zogen die Occupationstruppen ab

Auf der Heimkehr hätte aber Ditsour mit seiner M schaft beinahe noch eine ähnliche Mission erhalten, wi Basel; denn Neuchatel wollte sich zu Gunsten Pren von der Schweiz lostrennen und hatte sich bereits gewei ihre Vertreter an die eidgenössische Tagsatzung in Zürich senden, worauf diese Behörde die Drohung aussprach, im Falle des Ungehorsams gegen die Bundesvorschriften das Gebiet dieses Zwitter=Kantons sofort durch eine starke eid=genössische Besatung zur Ordnung zu bringen. Schon war Dissour mit den Basler Occupationstruppen im Anmarsche, vereinigte sich unterwegs mit den von der Pacifizirung des Kantons Schwyz, wo auch eine Revolution durch eidgenössische Intervention beschwichtigt worden war, zurücktehrenden Misligen und wollte eben in Neuendurg einmarschiren, als endlich die Tagsatungsgesandten dieses Kantons in Zürich eintrasen. Wit Hülfe des Königs von Preußen gelang es dann der Schweiz, die Trennungsgelüste der Neuenburger Royalisten sür einmal niederzuschlagen.

So waren die Kantone, in denen es gewaltig gegährt hatte zwischen freiem Volkswillen und starrem Junkerthum, woläusig "pacifizirt" und in ein Fahrwasser gelenkt, das dem Zeitgeiste Rechnung tragen mußte. Die Einigkeit kehrte in die Herzen der Eidgenossen zurück. Es war hohe Zeit dazu.

#### XIV.

## Bufaur und der "Lauis-Aanalenn-Jank

a, wo der Hinterrhein mit seinen t Gluthen auf bie flaren Bellen bes berrheins losstürmt, liegt in romantischer Umgebung Schlok Reichenau. Un einem späten Oftoberabend des 3 1793 erichien vor dem Bortale besselben ein junger Man feinem Aeußern, aber mit ftaubigen Stiefeln, fein Beft in einem kleinen Backchen an einem Stocke tragend. 3 brochenem Deutsch fragte er schüchtern nach Herrn von einem ber Borfteber ber in biefem Schloffe errichteten; Jünglingen aus höheren Ständen vielbesuchten Lehren Dem gab er seinen Empfehlungsbrief ab, ward von ihm bessen Einsichtnahme höchst zuvorkommend aufgenommen nach langer, geheimnisvoller Unterredung unter vier & den Lehrern und Zoglingen der Anstalt als Mons. Che Professor ber Mathematit und frangofischen Sprache gestellt. Der ernfte junge Dann zeigte sich als tut Lehrer; er gab täglich Unterricht in ben genannten Si und speiste an der gemeinsamen Tafel. Ihn hatte b Bremgarten weilende Herzog von Montesquiou, unter Henr v. Jost einst in der königlichen Schweizergarde in Sasten gedient, in diesen abgeschlossenen Erdenwinkel hergesandt, damit er da seines Lebens sicher sei; denn Prosessor Chabot war keine geringere Persönlichkeit als der junge Herzog von Chartres, und hier, in stiller Rammer, ersuhr er die Trauers-botschaft von der Hinrichtung seines Baters, die Kunde von der seiner Mutter angedrohten Deportation nach Madagaskar und von all' den Gräueln der damaligen Schreckensherrschaft in Frankreich. Treu wachten die drei Direktoren der Anstalt, I. B. v. Tscharner, v. Jost und Nesemann, denen dies Gesteinniß allein bekannt war, über die Sicherheit ihres hohen Schützlings, der hier acht Monate lang wirkte und manche tränendittere Nacht durchwachte — ——.

Richt ganz vier Jahrzehnte später, als der ehemalige Monsieur Chabot als König Louis Philipp auf dem fran-Michen Throne saß, erschien eines Tages vor ihm die Er= migin Hortense von Holland, um für sich und ihren ihr wh einzig übrig gebliebenen jüngern Sohn Louis Napoleon kmüthigst die Erlaubniß zum Aufenthalt in Frankreich zu "Ich kenne den ganzen Schmerz des Exils und es ligt gewiß nicht an mir, daß das Ihrige nicht schon auf= short hat. Die Zeit ist aber nicht fern, wo es keine Ver= damte mehr geben wird," sprach der König gerührt und er= silte dann auch noch von seinem eigenen Exil, von der traurigen Lage, in welcher er sich einst befunden, indem er, der munmehrige Herrscher der ersten Weltmacht, sehr froh Kwesen sei, als Schulmeister in einem stillen Alpenthale der Mtlichen Schweiz sein Brod verdienen zu können. Heilte ihm dann mit, daß ihr Sohn mit ihr nach Paris ge= bmmen sei, worauf der König betroffen auffuhr und der When Dame dringenost empfahl, die Ankunft geheim zu halten und schleunigst abzureisen, da das Verbannungsurtheil, das einst gegen die Napoleoniden ausgesprochen worden, sonst in

seiner ganzen Strenge zur Anwendung kommen müßte. geängstigte Mutter verließ in Folge bessen mit ihren trankten Sohne den Boden Frankreichs wieder, um einem kurzen Besuche in England ihren bleibenden Aufe: auf ihrer Campagne Arenenberg im Kanton Thurga nehmen, wie sie in ihren Memoiren schreibt: 1) "Die Sc blieb mir wenigstens noch übrig. Die Schweiz war erste Freistätte gewesen, in dem Augenblicke, wo die Sch der allierten Mächte überall unsern Namen verfolgten; hatte ich einen Ruhepunkt gefunden nach unsern harten E salsschlägen. Einer der Kantone, der Kanton Thurgau, den Muth gehabt, mich aufzunehmen und zu behalten der diplomatischen Schliche, ungeachtet der Verfolgungen Art, benen ich von Seiten der Restauration ausgesetzt ge war. Ich hatte einige ruhigere Augenblicke genossen inr dieser schönen Natur, dieser einfachen Sitten, dieser t Herzen. Ich kam, um nochmals von diesem friedlichen ! einen stillen Aufenthalt zu erbitten, der mir nicht n streitig gemacht worden ist. Nach Unglücksfällen, welche schwerer waren als diejenigen, welche mich niederdrückte ich das erste Mal kam, sah ich meine Berge wieder un konnte endlich allein sein mit meinem wunden Herzen."

Auf ihrem idhllisch am Ufer des Untersee's gele Landgute oder Schlößchen Arenenberg, das sie schon gekauft hatte, lebte also die Exkönigin mit ihren hoffm vollen Sohne, der in Augsburg und anderwärts eine treffliche Schulbildung genossen hatte und für seine militä Ausbildung in dem Obersten Düsour einen ausgezeich Lehrer fand, wie wir ja bereits in einem frühern Regesehen. Der Prinz ward Bürger der Gemeinde Salen

<sup>1)</sup> Vergl. Dsenbrüggen, Wanderstudien aus der Schweise. 200 u. ff.

m deren Gemarkung bas Schlößchen liegt; auch mar er burganifcher Rantonsburger und Schweizerburger geworben, welcher Eigenschaft er nach Pflicht und Schuldigkeit ichweizerischen Militardienst that und es dabei zur Stufe enes Artifleriehauptmanns brachte. Großes Interesse zeigte g fur bas Schützenwesen; bei allen Schiegubungen in Salenfinn und den umliegenden Orten war er einer thätigsten im Echienstande, und wo in der Nahe und Ferne ein Schützenieit geseiert wurde, war er sicher dabei; er schof mit den aufachiten Landwirthen um die Wette und wenn es auch me Mag Rothen galt, welche alsbann gemeinschaftlich auf gemieitige Gesundheit getrunken wurde. Deshalb erfreute er ich bald einer großen Popularität und es war fast jelbst= verftandlich, daß ihn ber neugegründete thurganische Kantonal= debenverein zu feinem Präfidenten wählte. Als folcher marimte er benn auch an ber Spige ber thurg. Schütenkolonne m's erdgenöffische Schützenfest nach St. Gallen, Die Rabne w der Sand, Die seine Mutter eigenhändig für diese Bortanvier der Freiheit gestickt hatte, und hielt bort in deutscher Brache eine begeifterte Schugenrebe, die fturmifchen Upplaus mete. Der Bring war aber nicht nur in biefer Sinsicht em guter Schweigerburger; er zeigte auch großes Intereffe für bis Edulwefen, ward Ditglied bes Gemeinbeschulrathes und multe feine Bflicht mufterhaft, indem er bie Schulen feiner Megend fleißig besuchte, durch reichtiche Gelbspenden untertuste, mit Lehrmitteln versah und besonders den Freischulen wn Salenftein und Mannenbach zu frischem, frobem Gebeihen berhalf. Gine ahnliche Thatigkeit entwickelte er auch als Bememberathsmitglied; vor Allem aber zeichnete er sich, wie feine Mutter, burch eine unbegrenzte Milbthätigkeit gegen Arme und Sulfsbedurftige aus. Dag er eifrig ftubirte und berhaupt ein ernstes Streben entfaltete, beweisen feine Schriften, beren wir icon früher ermahnt haben; nebenbei

übte er seine Körperkräfte wie ein Ritter von ächtem und Korn; war er doch der beste Reiter und Voltigen und breit und ein Schwimmer, der die Tour von Mann zur Insel Reichenau und zurück gleich einem Kinderspie sührte. Beim Schlittschuhlaufen vereinigte er die Bewund Aller auf seine Gewandtheit und Kunstfertigkeit. —

Trop aller ländlichen Vergnügen, denen er sich hi konnte, und trot der Hochachtung, die er allseitig fühlte er sich in seiner neuen Heimat doch sehr einsan einem Briefe an seinen intimen Freund Belmontet hierüber: "Immer fern von meinem Vaterlande, alles beraubt, was das Leben reizend machen kann für ein liches Herz, muß ich ein mit dem Schicksal zerfallener! bleiben und meine einzige Arbeit in der Versenkung Studien suchen," und seine edle Mutter, die ganz Tiefe seines Herzens sah, schreibt in einem Briefe: Vermögenszustände nöthigen mich, den Rest des Winte auf meinem Berge zu bleiben, allen Winden ausgesetzt. was will das heißen gegenüber den schrecklichen Leid Kaisers auf dem Felsen von St. Helena? Ergebung Tugend der Frauen und Muth die der Mütter. mich nicht beklagen, wenn mein Sohn hier nicht al selligen Umgangs beraubt, völlig isolirt wäre, ohne Zerstreuung als die der emsigen Arbeit, welcher er si Sein Muth und seine Seelenstärke gleichen das liche und Traurige seines Geschickes aus. Welch' ebelt Natur, welch' ein guter und würdiger junger Mann würde ihn bewundern, wenn ich nicht seine Mutter wär bin stolz auf ihn. Ich freue mich so sehr über ba seines Charafters, daß ich darunter leide, sein Lebe glücklicher gestalten zu können. Er war zu einem Loose geboren und war dessen würdig. — Wir hat Plan, zwei Monate in Genf zuzubringen. Dort n

wenigstens französisch sprechen hören, das wird ihm eine ans genehme Zerstreuung werden. Die Muttersprache — ist sie nicht schon das Vatersand?"

In Genf zog es den Prinzen besonders zu seinem mili= tärischen Lehrer Düfour hin, der ihm in Thun ein intimer Freund geworden war und der auch ihn in allen Stücken hohschätzen gelernt hatte. Da fand er allerdings wissenschaft= lichere und seinem Stande zusagendere Unterhaltung als bei seinen biedern Gemeindsbürgern in Salenstein, und auch Düfour hatte unter all' seinen schweizerischen Offizieren keinen getroffen, der mit solchem Eifer an seiner militärischen Fort= bildung und dem Studium der bezüglichen Wissenschaften hing, wie dieser — zukünftige Herrscher Frankreichs. An die Mög= lichkeit dieser letztgenannten Zukunftsstellung dachte aber da= mals in der Schweiz noch Niemand, außer der Prinz selbst, ber sich im Stillen längst mit Entwürfen künftiger Herrscher= nacht trug, indem er sich als Erben der kaiserlichen Tradition betrachtete, baldmöglichst in die Fußtapfen seines großen Onkels treten wollte und auf den Händen des französischen Volkes zum Thron emporgetragen zu werden hoffte. Der Herzog von Reichstadt, Napoleon II., war 1832 im Schlosse Schön= brunn gestorben; er, Louis Napoleon, war folgerichtig vom Schicksal dazu berufen, dereinst Napoleon III. zu heißen, so dachte er sich und darauf war nun all' sein Streben gerichtet. Seine Klugheit aber gebot ihm, diesen Plan noch vor keinem Menschen zu offenbaren. Doch hätte ein Politiker zwischen ben Zeilen seiner 1833 erschienenen "politischen und mili= tärischen Betrachtungen über die Schweiz" Manches heraus= lesen können, was darauf hinzielte. Er räth den Eidgenossen bringend, immer die Bundesgenossen Frankreich's zu bleiben; es liege dies ganz in ihrem Interesse. Leider habe die Schweiz ben weltbeglückenden Plan seines großen Onkels, Napoleons I., nicht verstanden und sich daburch selbst am meisten geschadet.

Er erzählt dann, daß der Onkel die Welt nur erobern wol um ihr die wahre Freiheit zu geben. Nicht aus Ehrgeiz, si bern um die gänzliche Wiebergeburt des in ungesunder Stick versiechten Europa's kraftvoll herbeizuführen, setzte er auf se republikanischen Lorbeeren das kaiserliche Diadem. Willkürherrschaft und Diktatur erschien, war nur ein abso nothwendiges Provisorium, das mit der Niederlage der Rus und der Erniedrigung der englischen Aristokratie seine Gren, finden sollte. Wäre Napoleon Sieger geblieben, er hätte i Herzogthum Warschau in einen polnischen Nationalstaat u gewandelt, aus Westphalen wäre wieder ein deutscher Nation staat und aus dem Vicekönigreich ein italienischer Nationalst hervorgegangen; in Frankreich wäre die Diktatorsgewalt du eine freisinnige Regierung ersett worden, — kurz, es hi unabhängige, freie, innerlich feste Nationalstaaten mit durche gesunden Institutionen gegeben und Europa wäre für imt Aber leider vermochte weder das deuts glücklich gewesen. noch das Schweizervolk diesen großen, erhabenen Plan fassen, und das Unglück Napoleons weckte sogleich wieder alten Anmaßungen der Partei der Bevorrechteten, welche n als feste Phalanx vordrang, um Europa in die alte Knec schaft zurückzuführen. Die durch ihre Häupter betrog Schweiz warf sich fremden Fürsten zu Füßen und öffn ihnen ihre Thore. Sowie der Rheinbund seinen Protekt so verlor die Schweiz ihren Vermittler, und die nordisch Schaaren zogen triumphirend neben den Schlachtfeldern t Sempach und Morgarten vorbei. Mit ihrem Durchzuge stürz sie die Freiheiten um, welche Napoleon der Schweiz gegel hatte. Unter dem ärgsten Mißbrauch des Namens der Fr heit entthronten die Souveräne den Kaiser; aber ihr S war eigentlich nur der Triumph des aristokratischen Syster über die demokratische Partei, der Legitimität über die Vol herrschaft, der Vorrechte und der Unterdrückung über

Gleichheit und Unabhängigkeit. — So rebete ber Neffe von feinem Onkel und bessen Verhältnissen zur Schweiz.

Bar es dem Bringen auch nicht gestattet, nach Frankmich zurückzutehren, so verstand er body bie Aufmerksamkeit feiner hervorragendsten Landsleute auf sich zu ziehen. Er erbelt auf Arenenberg oft Besuche von solchen und alle waren entzückt uber sein ritterliches, nobles, würdevolles, eruftes Befen, feine Gelehrsamkeit und feinen Studienfleif. Je mehr fich nun die Julibynaftie in Frankreich verhaßt machte und um die Bunft ber legitimen Sofe buhlte, besto naber fah er fich seinem Biele. Im Oktober 1836 glaubte er, ber Moment sum Sanbeln fei endlich gelommen; er reiste in aller Stille wach Straßburg und zettelte ba eine Militarverschworung an. Im 20. jenes Monats brach dieselbe wirklich in einen Aufitand aus, ber aber nicht nur vollständig mißlang, sonbern im logar in Gefangenichaft führte. In ber Schweiz war man iber diefen Handstreich allgemein erftaunt; benn Niemand batte die Vorbereitungen bagu beobachtet. Den Obersten Pasour traf biese Runde wie ein Donnerschlag; auch er hatte leme Ahnung davon gehabt; er bebauerte die unilberlegte That temes Freundes lebhaft und war um diefen felbft fehr beforgt; allein die Nachricht, daß die Regierung Louis Philipp's alle Melnehmer bes "Butiches" von Strafe freigesprochen und den Bringen ber Juftig entzogen und nach Amerika geliefert babe, war geeignet, ihn vollständig zu beruhigen.

Die alte, schwergeprüfte Exkönigin auf Arenenberg fiel bald darauf in eine gefährliche Krankheit, die sich von Monat W Monat verschlimmerte. Der Prinz hielt deshalb in Amerika nicht lange aus, sondern eilte bei der bösen Nachricht, von Kundestiebe getrieben, über England an's Sterbebett seiner Mutter zurück, deren bange Stunden er ihr versüßte. Am Itaber 1837 empfing er ihren lepten Segen, worauf sie verschied. In ihren Vermächtnissen hatte sie den Kanton

Thurgan mit einer Penbeluhr bedacht, "damit er immer i was an der Zeit sei". Die Schenkung war von den Wie begleitet: "Ich wünsche, daß die Uhr im Sitzungssaufe Großen Nathes aufgestellt werde, damit dieses Andenkei an den edlen Muth erinnere, mit welchem er mir eine Sastfreundschaft in diesem Kanton zu sichern wußte."

Dieser Muth follte aber balb auf eine schwerere geftellt werben. Der Pring fehrte nämlich nicht wieber ben Ogean gurud, nachbem er feiner Mutter bie Augen gebrückt hatte, sondern blieb auf Arenenberg und feste feine Studien in früherer Beife fort. Db feiner Rabe den Grenzen Frankreichs ward nun das Julikonigthun heimliche Augft verfett; es machte fich im Stillen harte murfe, ben Unftifter des Strafburgerputiches bamals, af im Gefängnisse lag, nicht dem Arme der Justiz überg fondern freigelaffen zu haben. Doch, gewohnt, ben Romma ftab über Helvetien zu ichwingen, gedachte jest Louis Bh das Verfäumte rasch nachzuholen und den gefürchteten 3 ling aus ber Schweiz wegzujagen. Wohl mag er sich erinnert haben, wie froh er selbst vor fünfundvierzig 36 über bas fichere Afpl gewesen, bas er in ber Schweis funden; aber er unterbrückte biefe innere Stimme ber D barkeit, die er gegen den biebern Rachbarstaat wohl bati Betracht ziehen dürfen. Das gleiche Berg fühlte anbers toniglichen Purpur als im Schulmeifterrod. - -

Raum war der Prinz wieder einige Monate als ruh Bürger von Salenstein auf Arenenberg seßhaft, als der fizösische Gesandte beim eidgenössischen Bororte Luzern "hösliche" Ansuchen stellte, denselben aus dem Lande weisen. Auf dieses sonderbare Ansinnen erwiederte Schultheiß Kopp von Luzern, der damals die höchste Win der Sidgenossenschaft vertrat, daß die Sache rein kannaler Natur sei und bloß den Stand Thurgan angehe. Die

Ranton verweigerte nun ganz entschieden die Ausweisung seines Bürgers; ja ein Bezirk mählte diesen sogar als Mitsuch des Großen Rathes, welche Würde der Prinz jedoch dankend ablehnte.

Unterbeffen hatte Lieutenant Laity, einer ber Genoffen Rapoleon's beim miggludten Strafburger Handftreiche, eine Prablerische Schrift über diese Affaire und deren angeblich über gang Franfreich gesponnene Faben veröffentlicht, welche in Baris mit Beschlag belegt murbe, dem Berfasser eine Berurtheilung zu fünfjähriger Gefängnißstrafe eintrug und bem Bairshofe, ber biefen Prozeg auf's Geräuschvollfte führte und in antisbonapartiftischem Ginne ausbentete, Beranlassung gab, auf's Neue auf die napoleonischen Entwürfe aufmertsam ju machen. Die Folge davon war, bag ber frangofische Befandte, Bergog von Montebello, im Auftrage Louis Philipp's jest eine formliche Note an die Gidgenoffenschaft richtete, worin er ber Schweiz heftige Vorwürfe bezüglich ber Nichterfüllung feines Willens machte und gang tategorisch bie Ausweisung bes Pringen verlangte. Das gange Schriftstud tam einem gebieterifchen Befehle gleich und lagt fich ungefähr in folgenben Gagen wiedergeben: "Rach ben Ereigniffen von Straßburg und ber Großmuth, bie bem Louis Bonaparte zu Theil wurde, hatte ber Ronig ber Frangofen von einem befreunbeten Lande, wie bie Schweig, nicht erwartet, bag biefe ben Anftifter jenes Attentats auf ihr Gebiet gurucktehren und feine unfinnigen und verbrecherischen Ansprüche von da aus ernenern ließe; benn Arenenberg bilbet notorisch ber Mittel= punkt von Umtrieben, welche die Interessen ber frangofischen Regierung gefährben, weshalb biefe bas Recht und bie Pflitht bat, von der Schweiz zu verlangen, baß fie diefelben in ihrem Schoofe nicht bulbe. Bergebens wird Louis Bonaparte biefe Umtriebe bestreiten. Die Flugschriften, bie er mit großen Roften veröffentlichen läßt, wie die vom Pairshof fürglich verurtheilte, wobei seine Mitwirkung nachgewiesen ist, zeig hinreichend, daß seine Kückkehr aus Amerika nicht bloß zu Zwecke gehabt hat, einer sterbenden Wutter die letzte Psick zu erweisen, sondern auch seine Entwürse und Ansprüc wieder aufzunehmen. Die Schweiz wird nicht erlauben, de Louis Bonaparte sich gleichzeitig als ihren Bürger und a Prätendenten auf den französischen Thron gerirt, daß er si jedesmal für einen Franzosen ausgibt, wenn er die Hossmulbegt, sein Vaterland zu Gunsten seiner Entwürse aufzuwi geln, und für einen Bürger von Thurgau, wenn die Regierunseines Vaterlandes die Wiederholung solcher verbrecherisch Unternehmungen zu verhindern sucht. Mit dem vollsten Vetrauen stellt daher die Regierung das bestimmte Verlange daß Louis Bonaparte angehalten werde, das Gebiet d schweizerischen Sidgenossenschaft zu verlassen."

Ist denn die Schweiz eine französische Provinz geworden fragte sich jeder Patriot entrüstet über diese Forderung di mächtigen Nachbarstaates, in bessen Städten doch die gan Straßburger Affaire mit Allem, was brum und bran hin von allen Klassen der Bevölkerung nur spöttisch als abei teuerlicher Streich verhandelt und keiner tiefern Bedeutur oder gar irgendwelcher Theilnahme werth gehalten wurde, wo ferner Louis Philipp den in seiner Gewalt gewesene Prinzen als ungefährlichen Abenteurer ungestraft und ohr irgendwelche Verpflichtungen und Zusicherungen von Sei dieses Lettern freigelassen hatte, -- wo im Weitern die Laitt sche Schrift selbst gedruckt und bereits geraume Zeit verurthei worden war, — wo endlich die Napoleoniden seit dem Bei bannungsdekret gar nicht mehr als Franzosen, sondern al Fremde angesehen wurden. Auf die Frage, ob sich der Prin noch immer mit der Hoffnung trage, seine zukünftige Missio in der alten Heimat zu suchen, konnte die Schweiz natür licherweise nicht eintreten; für sie war er einfach ihr Bürge

weiter nichts und in biefer Gigenschaft hatte fie ihn an ich uben. Gin Grund zu feiner Ausweifung lag alfo burchaus micht vor; benn bloge politische Absichten und Soffnungen, Die zudem nicht einmal erwiesen find, tann man nie und raends gur Verantwortung gieben. Uebrigens mar ja bie Chweiz auch für politische Flüchtlinge ein neutrales Land tand hatte dem jungen Napoleon ichon der Konfegueng halber ein ficheres Ufpl bieten muffen, auch wenn er nie ihr Burger gemejen mare; hatten boch ichweizerische Rantone ichon mehr Te einmal ben Mitgliedern gefallener Dynaftien eine Bu-Muchtsftatte geboten, ohne bag biefe zwoor ihr Aronanrecht Aufgaben; ja hatte nicht felbft Louis Philipp einft in Graublinden Schut gesucht und genoffen, ohne ben er vielleicht Dem ichrecklichen Schickfale seines Baters verfallen mare?! — Co redete man auch ba im Bolte, wo man mit ben Napo-Leoniden nie sympathifirt hatte und wo beren imperialistische Deen zu feinen Beiten einen Fürsprecher fanben, Dennoch mar wan auf die bezüglichen Berhandlungen ber Tagfatung, Die ald zusammentrat, allgemein gespannt.

Mis am 6. August die Note der französischen Regierung im Schoose dieser obersten eidgenössischen Behörde zur Bestrechung kam, erklärte der Bertreter des Kantons Thurgau, der Kern, daß der Prinz thurgauischer Kantonsbürger sei, ein anderes Bürgerrecht habe er nicht; es könne also von Ausweisung keine Rede sein, wenn sich die Schweiz nicht zur französischen Provinz erniedrigen wolle. In schwungvoller Rede suhrte er alsdann aus, wie es die Ehre und Unabshängigkeit des Vaterlandes gegenüber den französischen Aront mache und daß seder schweizerische Patriot ohne irgendwelche Rücksicht seine Pflicht thue, komme was da wolle. Diese Aussicht wurde insbesondere durch die Gesandten von Genfund Waadt in begeisterten Vorträgen unterstützt, indem der

Lettere, Monnard, erklärte, seine Instruktionen erlauben ihm, es selbst auf den Krieg gegen Frankreich ankommen zu lassen, und der Erstere, Rigaud, sich äußerte: "Die kleinen Staaten müssen mehr als andere darüber wachen, daß ihr Rechte geachtet werden; ihre hauptsächlichste Kraft ist di moralische; sie müssen wissen, daß eine Konzession eine zweit hervorruft und daß dann bald der Verlust der Achtung folgt.

Trop solch' entschiedener Aeußerungen kam die Tagsatzun doch zu keiner endgültigen Antwort, sondern beschloß, vorweiterer Diskussion in dieser Sache erst bei der Regierun von Thurgau anzufragen, ob die vorgeworfenen Umtriebe i Arenenberg konstatirt seien und wie es sich mit dem Bürger rechte des Prinzen verhalte. Die eingehenden Erklärunge sollten einer Siednerkommission zur Begutachtung überwiese werden.

Die gefallenen Voten verletten die Eitelkeit des frai zösischen Hofes auf's Tiefste. Derselbe sandte daher sofo eine neue Note an die Eidgenossenschaft, in welcher der Pris nochmals als gefährlicher Verschwörer hingestellt wurde, d sich bald auf den französischen Thron schwingen wolle, ba hinter sein schweizerisches Bürgerrecht verstecke; Frankreich es deshalb sich selbst schuldig, nicht länger zu dulden, di die Schweiz durch ihre Nachsicht die Umtriebe von Arenenbe gutheiße. "Erklären Sie dem Vororte," — so schloß d Auftrag an den Herzog v. Montebello, — "daß, im Fa die Schweiz, gegen alle Erwartung, für Denjenigen, der ik Ruhe ernstlich gefährdet, Partei ergreift und die Ausweisu von Louis Bonaparte verweigert, Sie den Befehl haben, sofi Ihre Pässe zu verlangen. Versichern Sie noch einmal, d Frankreich, stark durch die Gerechtigkeit seines Verlanger alle Mittel, über welche es verfügt, anwenden wird, um v der Schweiz eine Genugthuung zu erhalten, die es sich du: keine Rücksicht wird nehmen lassen." Diese Erklärung, die

Deutlichkeit Nichts zu wünschen übrig ließ, wurde von den Gefandten von Preußen, Oesterreich und Baden unterstützt.

Die Mehrzahl der Schweizerbürger ward durch diese Note auf's Reue entrüstet; benn solchergestalt war die Selbstständig= leit und Ehre unseres Baterlandes noch nie angetastet worden. Der Große Rath des Kantons Thurgau gab nun die kurze und bündige Antwort, daß er die Ausweisung des Prinzen einhellig auf das Bestimmteste verweigere, indem derselbe das thurgauische Bürgerrecht erhalten und angenommen habe. Im Falle von Umtrieben desselben stehe es den Behörden dieses Kantons allein zu, sie auf gesetzlichem Wege zu verfolgen und zu bestrafen, und es liege auch in ihrem festen Willen, dies zu thun, sobald sich solche konstatiren lassen. Der Prinz selbst hatte vorher in einem Schreiben erklärt, daß er seit Elaß des Verbannungsdekrets gegen seine Familie gesetzlich kine Heimat mehr gehabt habe, bis er in das thurgauische Bürgerrecht aufgenommen worden sei; Letteres sei daher das einzige, das er besitze; in Frankreich habe man ihn bürgerlich wbt erklärt; nur wenn es gelte, ihn zu verfolgen, erkenne die französische Regierung ihn als Franzosen an; in Straß= burg habe sie dagegen durch den Staatsanwalt erklären lassen, die sie ihn als Fremden betrachte. Die Beschuldigung, daß Arenenberg ein Herd von Umtrieben sei, wies der Prinz mud und sagte, sein fester Wille sei, sich in Thurgau ruhig p verhalten und Alles zu vermeiden, was den freundlichen Beziehungen Frankreichs mit der Schweiz nachtheilig sein lönnte. 1)

In der Siebnerkommission ging es ernst und heftig her, wie auch in der Tagsatzung, wo man einestheils vor einem

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Febbersen, Geschichte ber schweiz. Regeneration, S. 267. Zürich, Verlags-Magazin, 1866. — Leemann, Denkschrift siber die Ereignisse im Jahr 1838. Biel 1840.

Bruche mit Frankreich zurückschreckte, aber auch die Selbf ständigkeit der Schweiz nicht in Brüche gehen lassen wollt Die Mehrheit der Kommission verlangte nun, daß zur Ehärtung des schweizerischen Bürgerrechts des Prinzen vorer die seierliche Erklärung von diesem einzuholen sei, daß er an das französische Bürgerrecht verzichte, während die Minde heit dies als nicht durch die Verfassung geboten, daher aunnöthig unterlassen wollte und zu den schleunigsten Vorkerungen zur Vertheidigung der Westgrenze aufforderte, wora die Tagsahung in Anbetracht des wichtigen Falles die Eicholung neuer Instruktionen bei den Kantonen beschloß un die Sitzung bis zum 1. Oktober vertagte.

Auf seiner Rundreise durch die ganze Schweiz war b Herzog v. Montebello unterdessen eifrigst bemüht, durch Ei flüsterungen und Drohungen die Harten mürbe zu mache So äußerte er sich gegen ben Staatsrath Schaller in Fri burg: "Ihr wollt Krieg; nun denn, ihr sollt ihn bekomme wir werden bei diesem Genf beginnen, welches immer d große Wort führt, und in vierzehn Tagen darauf seid i erbrückt." Trop solcher prahlerischer Rebensarten tönte es den Kantonen stets kräftiger und entschiedener; man sah e daß es sich eigentlich nicht um eine Persönlichkeit, sonde um ein großes Prinzip handle, von dessen Aufrechthaltu die ganze Selbstständigkeit der Schweiz abhänge. Die Bürg der Kantone Genf und Waadt standen wie ein Mann a um dem unwürdigen Verlangen Louis Philipp's die Sti zu bieten; in Langenthal verlangte eine Volksversammlu von 6000 Schweizerbürgern die unbedingte Aufrechthaltu der Ehre unseres Vaterlandes; Aufrufe zur Bildung von Fr korps geschahen in fast allen Kantonen; in Zürich sprach zahlreiche Abressen von Offizieren ihre Bereitwilligkeit at mit ihrem Blut für das gute Recht der Schweiz einzustehe Oberst Düfour, der einsichtige, feurige Patriot, verfaßte ei

kernige Abresse, um dem Großen Rathe des Kantons Thurgau für seine muthige Haltung zu danken. An einer Versammlung vorgelesen, wurde sie mit Jubel aufgenommen und die volle Zustimmung dazu von den hervorragendsten Genfern mit ihrer Unterschrift bekräftigt. Sie lautet:

# A Messieurs les Membres du Grand-Conseil du haut Etat de Thurgovie.

Très Honorés Messieurs!
Chers et fidèles Confédérés!

Nous avons lu avec une vive satisfaction votre déclaration unanime du 22 Août dernier, en réponse à la note de l'Ambassadeur français. Nous éprouvons le besoin de vous en témoigner notre reconnaissance.

Vous avez su maintenir le principe sacré et inviolable de la souveraineté, en le conciliant avec les devoirs du droit international.

Vous avez bien mérité de la Suisse.

Vous avez reconnu et demontré que Louis-Napoléon Bonaparte, dont on demande l'expulsion du territoire hélvétique, est citoyen du canton de Thurgovie dès l'année 1832, qu'il jouit de tous les droits attachés à cette qualité, qu'il a acceptée, et que vous ne lui en reconnaissez aucune autre.

Vous avez repoussé comme étant sans fondement, l'allégation contenue dans la note de l'Ambassadeur français,
que le lieu habite où Louis-Napoléon, {est un centre
d'intrigues contre le Gouvernement actuel de la France.

Vous avez refusé de souscrire à la demande de ce Gouvernement, en déclarant que vous ne souffririez sur le territoire de votre canton aucun acte qui fût de nature

à compromettre la sureté des Etats voisins, et que ve sauriez punir, conformément à la Constitution, et aux du pays, les actes de cette nature qui seraient p**rov** 

Cette réponse est la scule que, dans les circonstant actuelles, l'honneur et la dignité de la Confédération, permettent de faire et les Soussignés ne doutaient qu'elle ne fût aussi le texte de celle de la Haute L à la note de l'Ambassadeur français.

Comme vous, nous ne pouvons voir dans Louis Ne téon, qu'un citoyen du Canton de Thurgovie, qu'elles soyent les déclarations qu'on pourrait exiger de lui.

La question qui préoccupe la nation est donc claire nettement posée. Le bon sens national sait la dégage toute considération individuelle. Il ne s'agit plus Ocuvres ou des projets de Louis Napoléon. Le Gouve ment français demande à la Suisse l'expulsion sans j ment, d'un de ses citoyens.

Cette demande est sous tous les rapports inadmiss et les droits internationaux ne sauraient aller pisqu

Si la Confédération pouvait adhérér à une semb exigence, elle ne serait plus une nation indépendan libre. Elle perdrait, et avec raison, tout droit quelon à l'estime et à la considération du monde entier.

Aussi, en réfléchissant à ce qu'on voudrait lui imp la Suisse entière s'est émue.

Elle porte ses regards plus hant et plus loin. Elle quiette de son avenir. Elle a compris que le moment venu de donner une réponse courte et cathégorique à question que chaoun s'adresse avec angoisse:

#### L'Etranger sera-t-il maitre chez nous?

L'immense majorité de la nation, n'en doutez Très Honorés Messieurs, partage notre manière de et tous les Cantons applaudiront comme nous à votre honorable décision.

Nous avons appris avec douleur la scission qui s'est manifestée dans le sein de la commission de la Diète, et ensuite dans cette haute assemblée, sur une question qui, après la déclaration de votre députation, après la séance si remarquable du 6 Août, aurait dû réunir l'unanimité des Membres de la commission, et la grande majorité des Etats, au projet simple et digne, de cette minorité de deux Membres, qui se fondait essentiellement sur votre décision du 22 Août.

Qu'importent les déclarations que le projet de la majorité de la Commission voudrait exiger de Louis Napoléon, quoiqu'il dise, il restera ce qu'il est, aux yeux du gouvernement français, qui veut son expulsion sans égard à la qualité qu'il a, ou qu'il peut prendre quant à ses droits de citoyen.

Ce n'est pas par des subtilités ou des faux fuyans qu'un peuple qui se respecte quelque faible qu'il soit peut répondre à une demande injuste, et qu'il ne saurait accorder sans violer ses institutions les plus sacrées.

Si le gouvernement français ne se contente pas de la garantie que vous avez donnée, et que la haute Diète renouvellerait solennellement, quant aux devoirs que le droit des gens lui impose, c'est que ce gouvernement qui se dit notre ami et notre allié, veut humilier la Suisse, ou lui dicter des lois.

C'est ce que le peuple suisse ne saurait souffrire, sans cesser d'exister comme peuple indépendant.

Nous espérons que l'honneur de la Confédération sortira intact des délibérations des Grands Conseils, des Cantons qui auront à se prononcer sur la réponse à faire à la note de l'Ambassadeur français, mais en attendant persistez, Très Honorés Messieurs, dans votre noble réso tion. Comptez sur l'appui que vous prêtera dans o grave conjoncture le peuple suisse, et soyez certains q lui aussi dira avec votre honorable député à la Diète Monsieur Kern,

#### fais ce que dois, advienne que pourra.

Nous avons l'honneur d'être, avec une haute considé tion et un profond respect

Très Honorés Messieurs et Chers Confédérés, Vos très humbles et très obéissants serviteurs.

(sig.) G. H. Dufour, (sig.) Louis Rilliet-Constan quart. maître gl. colonel fédéral.

Genève, le 18 Septembre 1838.

Dieses Meisterstück einer kernigen Adresse, von se hundertsiedzig Unterschriften bedeckt, liegt im thurgauise Kantonalarchiv in Frauenfeld!) und heißt — für diejen Leser, die nicht französisch verstehen — auf deutsch:

### An die Herren Großräthe des h. Standes Thurg

Hochgeehrte Herren! Liebe, treue Eidgenossen!

Mit lebhafter Befriedigung haben wir Ihre einstimm Erklärung vom 22. August als Erwiderung auf die Note französischen Gesandten gelesen. Wir fühlen uns gedrun Ihnen dafür unsere Dankbarkeit zu bezeugen.

Sie haben das heilige und unverletzliche Prinzip Souveränetät aufrecht zu halten gewußt, indem Sie dass mit den Pflichten des Völkerrechtes in Einklang brachten

Sie haben sich um das Vaterland verdient gemacht!

<sup>1)</sup> Anmerkung: Und wurde dem Verfasser bieses Buches ber Tit. Rantonskanzlei in verdankenswerthester Weise mitgetheilt.

Sie haben erkannt und bewiesen, daß Louis Napoleon Bonaparte, dessen Ausweisung aus dem helvetischen Terristorium verlangt wird, seit dem Jahre 1832 Bürger des Kantons Thurgau ist, daß er alle Rechte, die mit dieser von ihm angenommenen Eigenschaft verknüpft sind, genießt und daß Sie für ihn keine andern anerkennen.

Sie haben die in der Note des französischen Gesandten angesührten Anschuldigungen, als sei der Aufenthaltsort Louis Napoleons der Herd der Intriguen gegen die jetzige Regierung Frankreichs, als grundlos zurückgewiesen.

Sie haben das Verlangen dieser Regierung abgeschlagen, indem Sie erklärten, daß Sie auf dem Territorium Ihres Kantons keine Handlung dulden würden, welche die Sichers heit der Nachbarstaaten irgendwie gefährden könnte, und daß Sie erwiesene Vorkommnisse dieser Art streng nach der Versfassung und den Landesgesetzen zu bestrafen wüßten.

Diese Antwort ist die einzige, welche die Ehre und Würde der Eidgenossenschaft unter den gegenwärtigen Verhältnissen geben kann, und die Unterzeichneten bezweifeln nicht, daß sie auch den Text derjenigen bilden werde, welche die hohe Tagslatung auf die Note des französischen Gesandten ertheilen wird.

Gleich wie Sie, können auch wir in Louis Napoleon mur einen Bürger des Kantons Thurgau erblicken, welches auch die Erklärungen sein mögen, die man von ihm verlangen könnte.

Die Frage, welche die Nation sorgenvoll beschäftigt, ist also klar und deutlich festgestellt. Das nationale Verständniß weiß sie von jeder individuellen Kücksicht freizuhalten. Es handelt sich nicht mehr um Thaten oder Projekte von Louis Napoleon. Die französische Regierung verlangt von der Schweiz die Landesverweisung eines eigenen Bürgers ohne rechtliches Urtheil.

Dieses Verlangen ist in allen Stücken unstatthaft läuft allen Gesetzen des Bolkerrechts zuwider.

Wenn die Eidgenossenschieft einem solchen Verlangen Fleisten wurde, so wäre sie keine unabhängige und freie Namehr. Sie verlore, und zwar mit Recht, sedweden Anspaus Ehre und Achtung von Seite der ganzen Welt.

Das gesammte Schweizervolf hat sich daher erhoben, es überlegte, was man ihm zumuthen wollte. Es sieht sind weiter. Es ist um seine Zukunft besorgt. Es hat griffen, daß der Augenblick gekommen ift, eine kurze kategorische Antwort auf die Frage zu geben, die sich Sängstlich stellt:

"Ift benn der Fremde Herr bei uns?" — Zweifeln Sie nicht daran, verehrte Herren: die imm Mehrheit der Nation theilt unfere Ansicht der Dinge und Kantone werden, wie wir, Ihren ehrenwerthen Beschluß haft unterstutzen!

Mit Schmerzen haben wir die Nachricht von dem kapalt erfahren, der sich im Schoose der Kommission der satung und später in dieser hohen Versammlung selbst eine Frage gezeigt hat, welche, nach Abgabe der Ertlä Ihrer Deputation, nach der so bemerkenswerthen Situng 6. August, die Einstimmigkeit der Kommissionsmitglieder die große Najorität der Stände auf den einsachen und digen Vorschlag dieser Minorität von zwei Mitgliedern vereinigen sollen, der sich wesentlich auf Ihren Eutscheid 22. August stützte.

Was sollen die Erklärungen, welche der Vorschlan Kommissionsmajorität von Louis Napoleon verlangen nobgleich Jener sagt, in den Augen der französischen Regie welche seine Ausweisung fordert, ohne Rucksicht auf den Sonn er hat oder hinsichtlich seines Bürgerrechtes nehmen bleibe er doch was er sei?!

Durch Spitsfindigkeiten und falsche Ausslüchte kann kein Bolk, das sich respektirt, so klein es auch sei, auf ein unsgerechtes Verlangen antworten, — auf ein Verlangen, auf das es ohne Verletzung seiner heiligsten Institutionen nicht eingehen kann.

Wenn sich die französische Regierung mit den Garantien, welche Sie gegeben haben und welche die hohe Tagsatzung hinsichtlich der ihr durch das Völkerrecht auferlegten Pflichten keierlichst erneuerte, nicht zufrieden stellen läßt, so hat diese Regierung, die sich unsere Freundin und Bundesgenossin nennt, keine andere Absicht, als die Schweiz zu demüthigen oder ihr Gesetz zu diktiren.

Das darf das Schweizervolk nicht dulden, wenn es nicht aufhören will, als ein unabhängiges Volk zu existiren.

Wir hoffen, daß die Ehre der Eidgenossenschaft unsbeschädigt aus den Verhandlungen der Großrathsversammslungen der Kantone, welche sich über die Frage auf die Note des französischen Gesandten auszusprechen haben, hervorgehen werde; aber unterdessen beharren Sie, sehr verehrte Herren, bei Ihrem edlen Beschlusse. Zählen Sie auf die Unterstützung, welche Ihnen das ganze Schweizervolk in dieser schwierigen Lage bietet, und seien Sie versichert, daß es auch mit Ihrem geehrten Tagsatungsgesandten, Herrn Kern, sagen wird:

"Thue deine Pflicht, komme was da wolle!"

Sehr geehrte Herren und liebe Eidgenossen! Wir haben die Ehre, unter Versicherung unserer vollsten Hochachtung und Shrerbietung zu sein

Ihre ergebensten und gehorsamsten Diener

G. H. Düfour, General = Quartiermeister.

L. Rilliet-Constant, Eidg. Oberst.

Genf, den 18. September 1838.

Von Woche zu Woche gewann die Ansicht, daß diesmal die Mehrheit der Kantone energisch gegen die F derungen Louis Philipp's aussprechen werde, an Wahrsche lichkeit und war schon vor der Wiedervereinigung ver T satung zur Gewißheit geworden. Dadurch wuchs die Spann und Frankreich nahm jetzt nicht nur in Worten eine n drohendere Haltung an, sondern zeigte bereits durch Trupp zusammenziehungen und umfassende Kriegsrüstungen, daß vor keinem Wittel zurückschrecke, seinen Willen gegen Schweiz durchzusetzen; ja die Regierungsorgane predigten reits mit gewaltiger Stimme den Feldzug gegen das "wit spenstige" Ländchen.

Im Geheimen aber geschahen Schritte zur Abwend: eines unheilvollen Krieges. Viele hofften, der Prinz we seinem so oft zur Schau getragenen Republikanismus bi die feierliche Erklärung des Verzichts auf sein Franzosenth den Stempel der Aufrichtigkeit aufdrücken; er erhielt auch zügliche Winke; geißelte boch gerade der Waadtländer Mc nard, der eifrigste Verfechter der schweizerischen Selbstst digkeit, an der Tagsatzung förmlich das Benehmen ei "jungen Menschen, der die schweizerische Gastfreundschaft schlecht belohne und, um ein wenig Lärm zu machen, n fürchte, die Ruhe der Eidgenossenschaft zu stören, auch so ärmlicher Republikaner sei, um nicht allem Andern Ehre vorzuziehen, als freier Mann in einem freien Lande leben." Mit einer solchen Erklärung aber rückte Napol nicht heraus, warum? das sollte dereinst seine Zukunft zeic Es fehlte baher nicht an verschiedenen andern wahrhaft freu schaftlichen Rathschlägen, die dem Prinzen brieflich zukam Düfour selbst schrieb ihm u. A.:

"Es ist wahrscheinlich, daß Sie in Ihrem Asyl nebennruhigt werden. Dennoch aber, und erlauben Sie mei Freundschaft, es Ihnen anzurathen, werden Sie einen groß

Entschluß zu fassen haben, und Ihr Herz wird Ihnen den= selben eingeben."

Dieser aufrichtige und taktvolle Rath wurde befolgt; denn am 22. Sept. kündigte der Prinz in einem Schreiben an den Präsidenten der Thurgauer Regierung, Landammann Ander= wert, selbst den Entschluß an, die Schweiz in keine Ver= legenheiten zu stürzen und sich freiwillig zu entsernen. In diesem Schreiben sagte er u. A.:

"Die Schweiz hat seit einem Monate durch ihre kräfstigen Protestationen und durch die Beschlüsse der dis dahin versammelten Großen Räthe gezeigt, daß sie bereit wäre, ihre Bürde und ihr Recht aufrecht zu erhalten. Sie wußte ihre Pilicht als unabhängige Nation zu erfüllen. Ich werde meine Pilicht zu thun wissen und der Stimme der Ehre treu bleiben. Nan kann mich versolgen, aber nicht erniedrigen. Da die stanzösische Regierung erklärte, daß die Weigerung der Tagsichung, ihrer Forderung nachzukommen, das Zeichen zu einem Brande sein würde, der Unheil über die Schweiz bringen binnte, so bleibt mir nichts Anderes übrig, als mich aus einem Lande zu entfernen, wo meine Gegenwart die Unterslage zu höchst ungerechten Forderungen ist, wie sie der Borswand wäre, großes Unglück anzurichten. — —

"Indem ich also demnächst das einzige Land der Erde, wo ich Hülfe und Schutz gefunden, freiwillig verlasse, indem ich mich von den Gegenden entferne, die mir aus so vielen Gründen theuer geworden, glaube ich, dem schweizerischen Bolke zu beweisen, daß ich der Zeichen der Liebe und Achstung würdig war, die es mir so oft gegeben hat. Ich werde die edle Haltung der Kantone nie vergessen, welche sich so muthig zu meinen Gunsten ausgesprochen haben, und namentlich wird der edelmüthige Schutz, den mir der Kanton Thurgau hat zu Theil werden lassen, stets tief in meinem Herzen einsgegraben bleiben."

Der Prinz reiste nach England ab, sobald er die Päserhalten hatte, und ging damit jeder Erklärung aus de Wege, ob er Prätendent der französischen Krone oder ein facher Schweizerbürger sein wolle; von den Herzen dichweizerischen Landesväter aber nahm er einen drückend Alp; denn sie erachteten nun mit seiner Entsernung aus de Gebiete der Schweiz die ganze Angelegenheit als erledigt.

Diese Freude schien aber verfrüht zu sein, als die Din in Frankreich, ungeachtet des eben genannten Ereignisses, ei stets kriegerischere Gestalt annahmen und schon ein Heer v 27,000 Mann, bessen Musterung ber König in Paris sel vorgenommen, gegen die Schweizergrenze heranmarschirte. L Lyon aus erließ General Aymard, der Oberbefehlshaber die Truppen, einen Tagesbefehl, der eben so prahlerisch als die Schweizer verletzend war. "Bald werden unsere turl lenten Nachbarn einsehen, daß es besser gewesen wäre, Fra reich zu entsprechen, als mit Deklamationen und Beleidigung zu antworten," — sagte er unter Anderem darin und li tropdem die Abreise des Prinzen in ganz Frankreich beka: geworden war, das Heer immer näher rücken und bere die Landschaft Gex, unmittelbar an der Grenze von G mit einigen Bataillonen besetzen. Es schien also, als wo man die Schweiz zwingen, nachträglich noch ein für Zeiten gültiges Verbannungsurtheil gegen Napoleon aux sprechen!

Aber die Eidgenossen waren unterdessen nicht müßig wesen. Gleich bei den ersten direkten Kriegsdrohungen st das Volk von Genf, Waadt und andern Gebieten uns Westgrenze wie ein Mann auf und setzte sich in vollsten Ltheidigungszustand, ohne den Befehl dazu von der Tagsatz abzuwarten. Die Regierungen dieser beiden Kantone franzscher Zunge erließen zündende Proklamationen, stellten Kontingente auf's Piket und riesen bereits Truppen unter

Waffen. Angefeuert durch Düfour, bot ganz Genf, Alt und Jung, alle Kräfte zum Dienste für's Vaterland an; Alles arbeitete an den Schanzen, um unter der Leitung von Düfour und Massé die gefährdete Stadt zu befestigen. Die noch nicht dienstpflichtige Mannschaft, bis zum Anabenalter herab, trat in Reih' und Glied, übte sich täglich in den Waffen und bil= dete unter dem schönen Namen «Enfants de Genève» (Kinder Genfs) in weniger als drei Wochen ein Freikorps, bas alle Beachtung verdiente. In 14 Tagen hatten Düfour und Massé mit Hülfe dieser Tausende von rührigen Händen, bie vom Morgen bis zum Abend um die Wette mit Art und Schaufel, mit Hebel und Karren thätig waren, Faschinen banden, Berhaue anlegten, Gräben auswarfen und Sandsäcke aufthürmten, die Stadt in eine Festung umgewandelt, von beren Wällen gegen hundert Feuerschlünde zum allfälligen Empfange des Feindes bereit standen. Auch hatte Düfour einen guten Operationsplan entworfen; andere Offiziere schul= ten die Mannschaft ein. Patrouillen streiften Tag und Nacht bis an die Grenze hin, um den Wacht= und Sicherheitsdienst in und außer der Stadt gehörig einzuüben; Massen von Proviant wurden herbeigeschafft, — kurz, ganz Genf war wie im Belagerungszustande. Gleichzeitig hatten die energischen Waadtländer von ihren unter Oberst Guiguer stehenden 16,000 wohlausgerüsteten Kriegern 2000 Mann bis an die Grenze vorgeschoben; auch die andern waren bereit, jeden Moment in den dunkeln Wäldern und Engpässen des Jura ben Feind zu empfangen. Diesem Beispiele folgten die meisten ber andern Kantone; organisirten sich doch schon an der Ost= grenze der Schweiz, in St. Gallen und Thurgau, zahlreiche Freikorps, bevor die eidgenössische Regierung nur irgend einen Schritt für den Kriegsfall gethan hatte. Die Entschlossenheit und allgemeine Bereitwilligkeit, Gut und Blut für die Ehre bes Vaterlandes einzusetzen, dieses herrliche Beispiel von Genf und Waadt, riß jetzt auch die Herzen derjenigen Eidgenosse fort, die Anfangs zur Vermeidung eines Krieges ihren Nacks unter das Joch Frankreichs beugen wollten; ja es stellte si sogar eine Anzahl Verner Offiziere, welche kurz zuvor di Fahneneid verweigert hatte, dem eidgenössischen Militäkommando zur Verfügung. Der Patriotismus seierte sein Triumphe wie zur Zeit der Burgunderkriege.

Unter solchen Aussichten kam der 1. Oktober heran, a welchem Tage sich die Vertreter der Kantone wieder ve einigten, um endlich auf die französische Note zu antworte Die bezüglichen Berathungen nahmen selbstverständlich ein kurzen Verlauf, indem man der Regierung Louis Philipp erwiederte, daß sich die Stimmen der Großen Räthe über t Nationalität Louis Napoleon's getheilt haben; einig dageg seien sie über den Grundsat, daß das Begehren um Au weisung eines Schweizerbürgers unzulässig sei, da es d Unabhängigkeit eines souveränen Staates zuwiderlaufe. freiwillige Abreise des Verfolgten mache indeß jede weite Berathung der Tagsatzung überflüssig. Doch könne die Schwe nicht umhin, ihr peinliches Erstaunen darüber auszudrücke daß von Seite Frankreich's vor der endlichen Schlußnahr der Tagsatzung kriegerische Drohungen und feindliche Ma regeln in's Werk gesetzt worden seien; man lebe indeß d Hoffnung, daß die früheren Beziehungen guter Nachbarscho und gegenseitiger Zuneigung wieder hergestellt und nicht vi Neuem gestört werden möchten. — Man sieht, daß die Deh heit der Tagsatzung sehr zum Frieden geneigt war und dah in der Antwort ängstlich jeden scharfen Ton vermied, tri der entschlossenen Stimmung in den meisten Kantonen und vollständiger Ignorirung des herausfordernden Tagesbefeh General Aymards. Um aber Frankreich zu zeigen, daß mi vor seinen Drohungen nicht erschrocken sei, wurde sofort d Grenze von Basel bis Genf mit 10,000 Mann besetzt, d

ganze Militarmacht in Bereitschaft gestellt und den Kantonen Genf und Waadt fur ihr muthvolles, entschlossenes Borgehen der Dank des Vaterlandes ausgesprochen.

Da die frangofische Regierung mit ihrer Gegenantwort und mit dem Rudzuge ihrer Truppen außergewohnlich lange jogerte, fo wurde ber ichweizerische Patriotismus auf's Reue angeipornt. Bereits fing ber eidgenoffifche Schupenverein an, fich melitarisch zu organisiren, - ba, am 12. Oktober, fam eine Note, worin Louis Philipp fich vollständig befriedigt erflarte, indem er fich ungefahr folgenbermaßen außerte: "Rie bat die frangofische Regierung von ber Schweiz verlangt, daß Diese einen ihrer Burger ausweise; benn so febr wie irgend eine andere Nation achtet Frankreich die Unabhängigkeit und Burde feiner Rachbarn, wacht aber zugleich fiber die Aufrechthaltung der eigenen Ehre und Ruhe. Die Eidgenoffenidaft wird ihre großmuthige Gaftfreundschaft nicht niehr von Demjenigen migbrauchen laffen, beffen feltsame Anspruche auf Frankreich hinreichend beweisen, bag die Schweig ihn nie imter bien Sohnen gablen wird. Mit mahrer Befriedigung nimmt Die Regierung den Bimich ber Tagfagung entgegen, daß fich Bermidtungen diefer Art nicht erneuern mogen. Bas die Temonitrationen betrifft, welche die Tagianung feindlich nennt und die ihr ein so peinliches Erstaunen verurfachten, so hat Die Regierung nicht einen Angenblick aufgehort zu hoffen, baß die von der Alugheit eingegebenen Maßregeln baldigft einen andern Charafter annehmen werben, was jest eingetreten ift, da Louis Bonaparte Die Schweiz verläßt und in Folge deffen des auf der Westgrenze aufgestellte Observationstorps auf-Blott wird. Bie zu allen Zeiten feiner Befchichte, ift Frantteich immer bereit, ber Schweiz zu bezeugen, daß es ihr trenefter Berbundeter und aufrichtigfter Freund, wie ber betandigfte Bertheidiger ihrer Unabhängigkeit ift. Ihrerseits wub aber hoffentlich auch die Schweiz darüber wachen, daß

kein Grund zum Misverständniß ober zur Unzufriedenst künftig die gute Eintracht und die Beziehungen einer so als Freundschaft stört."

In Genf verschwanden alebald bie Ranonen von Ballen, um in den duftern Ranmen bes Arfengles ihre at Blage einzunehmen; die Mannschaft zog fich von der Gre jurud und ging wieber ihrer friedlichen Beichäftigung na - Alles athmete frisch und frei auf nach der gludtichen ? wendung ber ernsten Brufung. Die nun verschwundene C fahr hatte aber für bie Eidgenoffenschaft einen großen me lischen Gewinn gebracht; benn die Deutschschweizer erhiel dabei einen hohen Begriff von ber großartigen Opferwillig ihrer Bunbesbrüder frangbfifcher Bunge in vaterlandifd Dingen; ein innigeres Band umschlang von jest an beutschen und welschen Rantone. Gine Deputation patriotife Rürcher beschenkte das Genfer und Waadtlander Militar amei prachtvollen Ehrenfahnen, Die mit raufchenben Dant bezeugungen entgegengenommen wurden, und hunderifc wurde ber alte Bunbesipruch "Alle für Ginen, Giner für 21 von ben Ufern bes Leman bis zu benen bes Bodan bir Rebe und Lied erneuert.

Von der französischen Regierung erhielt die Schweiz de noch die Genugthung, daß der prahlerische General Ayma der in seinen drohenden Neußerungen so verlegend gewe war, "aus Gesundheitsrücksichten" seine Entlassung vom Re mando nehmen nußte und der Gesandte, Herzog von Mor bello, der jedenfalls die Hauptursache am ganzen Konf gewesen war, aus der Schweiz abberusen und nach Nea versett wurde. Louis Philipp aber hatte sich in seinem eige Reiche durch diese Streitsache sehr geschadet; denn einesth zog er sich den beißenden Spott seiner Gegner über die Schau getragene Angst für seine Dnnastie zu, andernth erhob er den abentenerlichen Kronprätendenten durch se Maßnahmen in den Augen des französischen Volkes zu einer Wichtigkeit, die diesem später sehr zu Statten kam, als er wieder an die Realisirung seiner Herrscherpläne schritt.

Immer war das in Frage stehende thurgauische Bürger= rechtsverhältniß des Prinzen vor den Augen der Welt noch nicht aufgeklärt; da weder dieser noch die Regierung hierüber öffentlich klaren Wein eingeschenkt hatten. Erst später erfuhr man, daß ihm der Große Rath, im Einklange mit der Ge= meinde Salenstein, das wirkliche, reine Bürgerrecht geschenkt hatte, daß dieses aber auf Wunsch des Prinzen in der vom Aleinen Rathe ausgefertigten Urkunde zu einem bloßen Ehren= bürgerrechte gemacht wurde, wodurch ihm immer die Hinter= thure offen stand, um sich in seiner Prätenbentenrolle nichts ju vergeben, wie er denn auch in seinem bezüglichen Dankschreiben bemerkt hatte: "Seien Sie versichert, daß ich in allen Umständen meines Lebens als Franzose und Bonaparte stolz sein werbe, Bürger eines freien Staates zu sein." In den Verhandlungen der Tagsatzung hatte Dr. Kern nur den Beschluß mitgetheilt, wie er ihn im Protokoll bes Großen Rathes gefunden, da ihm damals wahrscheinlich die erwähnte Umwandlung unbekannt war.

Düfour's Freundschaft für den Prinzen hörte mit der lebersiedlung desselben nach England keineswegs auf; das sollte dieser bei seinem nächsten Unglücke wieder erfahren. Rach dem Unternehmen in Boulogne (1840) gefangen geswommen und vor den Gerichtshof der Pairs gezogen, fand er nämlich in Düfour einen unermüdlichen Fürsprecher, der sich bei Berryer und mehreren der einflußreichsten Mitglieder der Pairskammer schriftlich für den Angeklagten verwendete, dabei dessen Schuld freilich nicht in Abrede stellte, aber mit den Bersuchungen im Exil entschuldigte, dann aber des Prinzen vortreffliche Eigenschaften besonders hervorhob und seine Sache überhaupt mit einer Wärme vertheidigte, die nicht ohne Wirkung

blieb, sonst hätte es für den kühnen Jüngling diesmal leic eine härtere Strafe absetzen können, als nur eine mehrjähri Haft in Ham, die ihm überdies volle Muse zu ernst Studien gab, welche er später wohl zu verwerthen verstan vide den weitern allbekannten Lebensweg dieses merkwürdig Mannes.

Düsour's Brieswechsel mit dem Prinzen nahm trotz dies Gesangenschaft (— und auch der spätern auf Wilhelmshöhe – seinen ungestörten Fortgang und hat überhaupt nie aufgehöbis der Tod dazwischen trat. Davon werden uns späte Kapitel noch Manches erzählen.

Des Lebens Unbestand zeigt sich nirgends augenfällig als bei Königsthronen. Es vergingen nicht viele Jahre, war die Opnastie Louis Philipp's gestürzt und in's Exil s trieben, und wieder trat ein junger Herzog von Chartres das Schloß Reichenau; er suchte Trost und Hoffnung in b stillen Kammer, wo sein Großvater sie auch einst gefunde Louis Napoleon aber stand jett an der Spize Frankreich

## XV.

# Aufeur und die politischen Mirren in Genf.

berst Düsour, der Patriot von ächtem Schrot und Korn, der geseierte Mann, dessen Herz für Alles glühte, was zur Ehre und Wohlsahrt seines engern und weitern Vaterlandes diente, konnte selbst-verständlich der Politik in seinem eigenen Kanton nicht fremd bleiben. Seit 1819 war er stets Mitglied des Repräsentativ-rathes (Großen Rathes), auch fast immer Mitglied der Legis-latur und zwar fortwährend einer der hervorragendsten Versteter der liberalen und Fortschrittspartei gewesen. Er wurde daher auch in die mehr und mehr stürmischen Ereignisse und Umgestaltungen, die sich zu Ansang der Vierzigerjahre in Sens Politik vollzogen, hineingerissen, machte dabei aber seine ganze Kraft als ruhiges, versöhnendes Element geltend.

Die genferische Staatseinrichtung hatte nämlich seit dem Jahre 1815 wenig fortschrittliche Veränderungen erfahren und stand in manchen Stücken noch im Stadium illusorischer Rechtsschichheit der Bürger, da die Stellen der Staatsräthe einersleits lebenslänglich, anderseits mit Sitz und Stimme im Großen Rathe, der alleinigen Initiative und bedeutender richterlicher

Gewalt ausgerüftet waren, wodurch fich eine Art Familienregiment ausbildete. Als bann der billige Bolfswunsch, einen eigenen, felbft zu mahlenben Gemeinderath fur die Stadt gu erhalten, von obgenannter Behorde wiederholt gurudigewiesen wurde und diese auch mit den Katholiken jowohl als mit den ftrengglaubigen Protestanten in Bermurfniffe gefommen war, fo bildete sich unter dem geistreichen, fühnen Journalisten James Fazy und bem in militarischer hinsicht hervorragenden Oberften Rilliet - Constant ein großer Reform= verein (bie f. g. Association du 3 Mars), welcher sich die Umänderung der Berfaffung im Ginne ber Boltsherrichaft jum Biele fette. Diefer Bereinigung aller freifinnigen Genfer gehörte auch Oberft Dufour an und galt als eines der ein= fichtigften Saupter berfelben. Leiber aber mußte er gu feinem großen Schmerze feben, bag die Politif James Fazy's, nicht verlegen in den Mitteln, leidenschaftlich zu Berte ging und nicht davor zurudschreckte, die Fahne der Revolution und bes Bürgerfrieges aufzupflanzen, weshalb er fich aus biefem Lager gurudzog und fich fortan auf ben Standpunkt ber gemäßigt tonfervativen Partei ftellte. Denn nichts verabscheute er mehr, als Bürgerblut zu vergießen.

Im Oktober und November 1841, nachdem sich die oberste Kantonalbehörde im verlangten Revisionswerke nicht nachgiebig genug gezeigt hatte und eben den Repräsentantenrath zur Besprechung der drückenden Angelegenheit zusammenrief, machten sich bereits alle Anzeichen eines drohenden Aufstrittes von Seite der aufgereizten Arbeiterbevolkerung bemerkbar, weshalb die Regierung Truppen aufbot, um die Ruhe und Autorität zu behaupten. Diese voreilige Waßregel aber versfehlte ihren Zweck gänzlich, da sie nur Del in's revolutionare Feuer goß. Die Soldaten, die glücklicherweise weder Neunition noch Bahonnette erhalten hatten, vermochten das Volk nicht zuruckzuhalten, das zur Belagerung des Kathhanses schritt, m

welchem der Staatsrath versammelt war und die ganze Nacht aushalten mußte. Die Drohungen nahmen von Stunde zu Stunde einen ernsteren Charakter an; schon ertönte die Marseillaise aus tausend Kehlen und die Erstürmung des Hauses sollte beginnen, da endlich bildete sich nach verzweiselter Redeschlacht eine Wehrheit für die Gewährung der Forderung des Bolkswillens. Es war nur der unermüdlichen Anstrengung und allgemeinen Hochachtung Düsour's, der sich muthvoll zwischen die erregten Parteien warf, zuzuschreiben, daß es diesmal nicht zum Aeußersten gekommen war.

Das Bolf ging nun trinmphirend auseinander. Rurg darauf wurden die Berfaffungsrathe gewählt, die aber in Folge der im Schooke bes Margvereins ausgebrochenen Uneinigkeiten zwischen den gemäßigten Liberaten und ben Umfturgmannern nicht für die radifale, sondern für die fonservative Bartei den Sieg sicherten, da die alte ruhige Bürgerschaft, felbst bie freifinnige und fortidrittliche, bor bem Schreckbilbe einer when Boltsberrichaft gurudbebte. Während der Verhandlungen über ben Entwurf ber neuen Berfaffung ging leider bie nun wieder erstartte Regierungspartei sehr schroff vor, wodurch ber Brand unter J. Fazy's Anhängern auf's Neue geschürt wurde und jene abermals eine Revolution heraufzubeschworen schien. Die Regierung bot daber wieber Truppen auf, die fie unter bas Kommando Dufour's ftellte, welchem es benn auch gelang, die Ruhe und Ordnung in allen Theilen ber Stadt gu behaupten, mahrend unter bem vermittelnden Ginflusse ber Bruder Rigauel endlich ein Verfassungswerf ju Stande fam, das vorläufig alle Barteien mit ein wenig gegenseitiger Rückfichtnahme mehr ober weniger befriedigen fonnte.

Die Ruhe wurde aber bald wieder gestört; denn die raditale Partei, die ihre Wünsche nicht verwirklicht sah, strebte weiter und wollte bei Behandlung des Gesețes über den neueingerichteten Gemeinderath zur vollen Geltung fommen. Die

leibenschaftliche Aufregung im Großrathssaale ging auf Straße über und bald sammelte sich eine unruhige M im Rathhause, um auf die dritte und letzte Berathung e Druck zu Gunsten der Radikalen auszuüben. hörertribüne erhob sich mehrmals Geschrei; da ließ der G rathspräsident dieselbe räumen. Volkshaufen, die sich wieder mit Gewalt hinaufdrängen wollten, wurden von Bayonnetten der Gensbarmen zurückgetrieben. Da plö ertönte der Ruf: "Zu den Waffen!" durch die Straßen, noch in der Abenddämmerung gerieth das ganze Qua St.-Gervais, wo die Arbeiter wohnten, in vollen Auf Leider konnte Düfour diesmal einen nächtlichen Zusam stoß zwischen den schleunigst aufgebotenen Milizen und planlos mit blanker Waffe dreinfahrenden Revolutior nicht verhindern; mehrere Bürger blieben todt auf dem P andere kamen mit Verwundungen bavon; "burch Klughei: Mäßigung wurde indessen weiteres Unglück vermieden," der Oberst in seinen Notizen. Die Regierung, obgleich gerin, ließ sich nämlich in Unterhandlungen ein, woraut Quartier St.-Gervais die Waffen niederlegte und Amnestie erhielt. Wäre die Erhebung nicht nur eine im sirte, führerlose gewesen, so hätte es ein großes Blutba' setzen können.

Bei dieser steten Gährung, die früher oder später vollen Ausbruche kommen mußte, hatten Leute von dem rakter und tiesen Gemüthe eines Düsour einen unangen Stand; denn wo sich zwei Parteien, von denen die eine Besitzthum, Bildung und Intelligenz, die andere durck wachsende numerische Stärke und rastloses Ringen nad Ziele über die andere hervorragt, — zwei Parteien denen jede wähnt, das Regiment der andern sei vol gerechtigkeit und gleichbedeutend mit dem Ruin des Si— so schroff gegenüberstehen, daß jede alle Kräfte auf

um die Oberhand zu erhalten, da kann der ächte Patriot nur mit Besorgniß in die Zukunft blicken. So eifrig sich Düfour auch der Sache annahm, um das schwankende Schiff der Politik seines Kantons in's richtige Fahrwasser lenken zu helsen, so wollte er doch im Jahre 1846 die Verantwortlichskeit für die sich vorbereitenden Ereignisse, die auf den Aufstand vom 7. Oktober hinausliesen, nicht übernehmen. Da diese letztere Revolution durch die matte, zweideutige Haltung der Genferregierung in der Sonderbundsfrage herausbeschworen wurde und Vieles dazu beitrug, den Gang der Dinge im Sinne des Sonderbundskrieges zu beschleunigen, so werden wir die Erzählung derselben mit dem folgenden Kapitel verweben.

## XVI.

# Beneral Aufaur beliegt den Sanderbund

ie That Düfour's, welche seinen Nan mit einem Male bei allen Schweize von dem Bewohner des Palastes bis zu demjenigen ärmsten Hütte des Alpenthales, populär machte und ihm Hochachtung und Bewunderung von Seite der Großen Erde zuzog, ist die unglaublich rasche und glückliche Besiegi bes Sonderbundes und die großmüthige Behandlung der un worfenen Partei der irregeleiteten Bundesbrüder, die er wie zurückführte in die Arme der gemeinsamen Mutter Helve In Spruch und Reim wurde sein Ruhm gefeiert; jede St schmückte sich mit seinem Bilde; und wo wäre ein jur schweizerischer Wehrmann gewesen, der noch aus was Ande geraucht hätte, als aus einem "Düfourli", jenem Pfeifenko der des Feldherrn Züge auf glänzendem Porzellan trug! kurz, der General Düfour wurde von Alt und Jung als »pater patriae« verehrt, in welches Lob selbst die besieg Miteibgenossen einstimmten. Und das mit Recht!

Bevor wir aber Düfour's glorreichen Feldzug gegen Sonderbund beschreiben, müssen wir in aller Kürze erzätz

wie und warum die Zwietracht die Schweizer in zwei feind= liche Fraktionen schied.

Der Bund der zweiundzwanzig eidgenössischen Freistaaten, der 1815 in's Leben trat, ruhte auf einem sehr unsoliden Fundamente; denn dieser Staatsvertrag schloß eine einheitliche Leitung selbst der allerwichtigsten Dinge, welche die materielle und geiftige Volkswohlfahrt bedingen, aus und legte alle Gewalt in die Hände der einzelnen Kantone, was für die Ausbildung des eidgenössischen Staatswesens und die gesunde Existenz des Volkes um so hemmender war, als die meisten unserer vierundzwanzig Regierungen unter bem Ein= flusse der "heil. Allianz" standen, die jedes geistige Erwachen und die drei Wohlstandsquellen: Industrie, Handel und Ver= ichr, ängstlich darniederhielt, um einer einst bevorrechtet ge= weienen Klasse die Herrschaft wieder zu erobern und für die Dauer zu sichern. So war durch List und Gewalt dieser lettern aus dem blutigen Grabe des Jahres 1798 das morsche Etelet der alten Eidgenossenschaft hervorgezogen und wieder in dem Lande freigewordener Schweizer zur Geltung gebracht worden; es fehlte ihm, wie es der Wunsch der Reaktionäre war, an starken Sehnen und Bändern, um die Glieder dusammenzuhalten, und an gesunden Muskeln, Nerven und Adern, um Bewegung, Gefühl und pulsirendes Leben zu er= Denn nur in einer zersplitterten Schweiz und bei hartnäckiger Vermeidung jeder bundesstaatlichen Centralisation konnten sie ihr mittelalterliches Willkürregiment entfalten und Afrecht erhalten. Die Uebelstände und Sünden, welche den alten lockern Staatenbund in die Gruft gestürzt hatten, machten sich daher alsbald auch hier wieder geltend; denn abermals boten die Tagsatzungen das Schauspiel öden Gepränges und fruchtlosen Gezänkes dar. Mit Ausnahme der Gründung der Düsour'schen Kriegsschule in Thun ist in der That aus den ersten Jahren dieses Bundes von 1815 nichts zu verzeichnen,

was eine bedeutende Frucht eidgenössischen Zusammenwirke genannt zu werben verdiente; brachte man sich boch ni einmal so viel gegenseitiges Vertrauen entgegen, daß m über die Einführung eines gleichen Münzfußes einig werl konnte, obschon Jeder, der nur ein paar Tagreisen weit Lande herumkam, sich nur mit Mühe in dem Wirrwarr verschiedenwerthigen Baten, Blutger, Bießli, Groschen, Rapp Kreuzer, Angster, Dertli, Bocke und wie diese kleinen finanziel Ausgeburten eines ängstlich bewahrten Kantonesenthums ( heißen, zurechtfand und beim Betreten eines Nachbarkanti Verluste über Verluste erleiden mußte, wodurch besonders Kleinverkehr großen Schaben litt. Ebensowenig kam Einl in die in ähnlicher Ungleichheit existirenden Maß= und ( wichtsverhältnisse; auch war es trot wiederholten rühmlid Anläufen unmöglich, die kantonalen Zollschranken zu brech ein geordnetes Postwesen und dergleichen in allernächster Ni liegende, für Handel und Wandel absolut nöthige Dinge e zurichten, von gemeinsamer Regelung tieferliegender Mißv hältnisse und Gründung neuer, fortschrittlicher Institution gar nicht zu reden. Die kleinen Bölkerschaften der Alp thäler, die noch in den geringen Bedürfnissen und Mitt aufgewachsen waren, wie ihre Ahnen vor Jahrhunderten sch fühlten allerdings keinen Drang nach eidgenössischen Ne rungen; geistig abgeschlossen von aller Welt weideten sie i Heerden, von deren Ertrag sie fast ausschließlich lebten, u gaben alljährlich an ben Landsgemeinden blindlings ihre Stim zu Wahlen und Gesetzen nach dem Willen ihrer Vertrauer männer ab; das Uebrige stellten sie dem Wohlgefallen ih geistlichen und weltlichen "Herren" anheim, die ihnen hohle Phrase, sie seien "das freieste Völklein der Erde", Speckschwarte durch den Mund zogen, um ihre geistige u materielle Knechtung jeweilen um so leichter auf's Neue befestigen. In den bevölkerten Ländern der Hochebene ab

wo größerer Verkehr und Wohlstand, Gewerbe und Handel, Kunst und Wissenschaft ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatten, waren ganz andere Bedürfnisse erwachsen. Da fing man an, sich gegen die Bevormundung des Volkes aufzulehnen; man wollte den durch Gewalt und hinterlistige Verdrehungen lange genug mit Füßen getretenen Grundsatz von der Rechtsgleichheit ber Bürger wieder zur Geltung bringen, durch zeitgemäße Institutionen dem Handel und Wandel unter die Arme greifen und vor Allem durch Verbesserung der allgemeinen Volks= bildung eine gesunde Basis für den Staat legen. Doch waren diese Anstrengungen zu vereinzelt und der starre Widerstand der Aristokraten zu mächtig, als daß im ersten Jahrzehnt em augenfälliger Erfolg aufzuweisen gewesen wäre. ihlossen einige Kantone über diesen oder jenen Punkt Kon= brdate ab, aber dadurch entstand erst ein unentwirrbares Gaos von Verträgen, Einwendungen und Protestationen. Bie spröde aber die Häupter dieser kleinen Freistaaten ein= ander jedesmal widerstrebten, wenn es ein Opfer für das Deil der gesammten Nation galt, so dienstgefällig folgten sie "um Geld und gute Worte" den Wünschen und Winken fremder Höfe (Frankreich, Neapel, Rom, Niederlande 2c.) bezüglich Lieferung von Söldnerheeren zum Schute ihrer Rronen gegen das eigene Volk. Bis tief in die Zwanziger= jahre hinein bot das ganze eidgenössische Staatswesen ein Bild erschreckender Lahmheit, Unselbstständigkeit und Uneinigteit. Wohl fehlte es auch auf Regierungssesseln nicht an ein-Nännern, welche unter dem süßen Ramen "Vaterland" die Schweiz in ihrer Gesamnitheit und nicht nur ihren Kanton verstanden und denen das Wohl der ganzen Eidgenossenschaft eben so sehr am Herzen lag als dasjenige ihres Ortes, aber sie vermochten zur Zeit noch nir= gends durchzudringen. Indessen gewann unter dem Volke der Gebanke immer festere Gestalt, daß der Unfreiheit und Dhumacht

des Schweizerlandes ein Ende werde; denn die erhabener Ibeen, die in ben zwei vorhergehenden eidgenöffischen Ber fassungen hatten verwirklicht werden konnen, wenn das Bok bie geiftige Reife dazu beseffen hatte, waren noch in vielei Kopfen vorhanden; sie fanden besonders im Schoofe be "belvetischen Gesellschaft", an den damals m's Leben tretenber großen Freischießen, wo die liberalen patriotischen Gedanken in feurigen Reden und Toaften gefeiert wurden, in den jähr lichen Zusammentunften bes Zofingervereins, einem seit 181 bestehenden Verbande der afademischen Schweizerzugend, be redten Ausdruck, führten hie und da wahre Vaterlandsfreund speziell zu bezuglichen ernften Berathungen zusammen un amaen auch aus der Militärschule in Thun, wo Dufont de eidgenoffische Gefuhl mit bisher ungefannter Warme unter bi Offizieren und Soldaten belebte, in alle Kantone hinaus, w fie weitere Wurzeln ichtugen und bald auch Bluthen und Frücht hervorbrachten. Wie aber diefes Regen und Ringen der Beifte weiter um fich griff und anfing, an ben mittelalterlichen Staats einrichtungen zu rutteln, so suchte auch die Reaftionspark bie Freiheits- und Fortichrittsideen wieder im Reime zu er ftiden. Die Lostrennung ber fatholischen beutschen Schwe bom Bisthum Mouftang, um dieje dem Ginfluffe des fre fumigen Bischofs v. Weffenberg zu entziehen, Die Vertreibun bes edlen Badagogen Bater Girard aus ben Schulen Fre burgs und die Uebergabe diefer letteren in die Sande be Jefuiten, Die im Ranton Wallis ichon langft eine fefte Bu hatten, waren vorläufige Maßnahmen gegen die Aufflarunge und Einigungsbestrebungen. Unter bem Dedmantel ber R ligion und Jugendbildung brangen bie Jefuiten von hier au nach und nach in aller Stille, unmerklich, aber ftetig, weit in unfere Ebenen und Thaler ein, um durch Bestechung un Ueberredung, burch Schliche und Rante Die Rirche, Schu und Regierung ber gangen fatholischen Schweig in ihre Son

zu bekommen, alsdann das Feuer der konfessionellen Zwie= tracht so lange zu schüren, bis ein allgemeiner Brand den Liberalismus in die Wurzel hinein zerstöre und der Jesuitis= mus durch Handreichung einer gefügigen Aristokratie seine herrschaft im Umfange der ganzen Eidgenossenschaft für immer besestige und allein maßgebend mache. In unzwilisirten Län= dern haben die Jesuiten durch ihre Energie und ihre unver= siegbaren Hülfsquellen in kürzester Zeit Wunder der Kultur ge= wirkt; auch in ganz streng römisch=katholischen Ländern mögen sie in gewissem Sinne in Schule und Kirche Großes leisten; in Gegenden aber, wo schon freisinnige Fraktionen bestehen, und gar unter paritätischer Bevölkerung, da hatte ihr Erscheinen wch stets die unglücklichsten Folgen nach sich gezogen. bedachten Wallis und Freiburg viel zu wenig, als sie sich den Jüngern Loyala's in die Arme warfen, und auch die andern eidgenössischen Stände schenkten dieser gefährlichen In= vasion nicht die gehörige Beachtung, was sich übrigens leicht erklären läßt, da die Sache auf Schleichwegen und in aller Stille vor sich ging.

Vorläusig keine Initiative zum Fortschritt erwarten; die Resform mußte sich zuerst in den einzelnen Kantonen Bahn brechen und, war die Mehrheit derselben für die gute Sache gewonnen, so konnte auch zur gründlichen Bundesrevision geschritten wersden. Der leidenschaftlichen Parteiherrschaft, des Gönnnerschaftsswesens, der sahrlässigen Verwaltung öffentlichen Gutes, der Unterdrückung des freien Wortes und all' des Unsugs des mit demokratischem Goldschaum verzierten Aristokratenregisments müde, begann die Volksbewegung in mehreren Kanstonen und nahm mit dem Jahre 1830, als die Julirevolution in Paris ein Hauptglied der eisernen Kette der heil. Allianz, welche Europa gesesselt hielt, gebrochen hatte, einen so ersfreulichen und raschen Fortgang, daß innerhalb dreier Jahre

nicht weniger als 13 Kantone ihre Freiheit herstellten und zwar Tessin, Zürich, Bern, Luzern, Thurgau, Freiburg, Solothurn, St. Gallen, Aargau und Waabt auf friedlichem Wege wenn auch nicht ohne gewaltiges Aufeinanderplaten der Geister in Wort und Schrift, während die Verfassungänderung ir Basel, Schwyz und Schaffhausen von ernsten Wirren begleite war und nur durch eidgenössische Intervention bewerkstellig werden konnte. Es war eine bewegte Zeit, die durch die in einem frühern Kapitel erwähnte brohende Haltung der legi timen Höfe gegen diese schweizerischen Freiheitsbestrebunger sogar zu einer sehr ernsten, aber für die ächten Patrioter und insbesondere für die Volksredner, Dichter und Staats männer unter benselben auch zu einer überaus dankbare: Epoche wurde. Da begann der silberne Quell der Freiheits und Vaterlandslieder zu sprudeln, an denen die Schweiz jet so reich ist. Ein freisinniges Blatt um's andere tauchte auf un' machte von der Freiheit der Presse vollen Gebrauch; das Vol nahm an den Gemeinds= und Kantonal=Angelegenheiten rüh rigen Antheil und war stolz darauf, diese zu gestalten, wi es ihm beliebte. Das Vereinsleben begann sich zu entfalten das Schulwesen erfreute sich der möglichsten Aufmerksamkei — mit einem Worte, es tagte und die aufgehende Freiheits sonne erwärmte mit ihren belebenden Strahlen das Strebe nach allem Schönen und Guten und verscheuchte Wolke un Wolke am kurz vorher noch so verdüstert gewesenen Himme

Dieser Sieg der Freiheit war und blieb jedoch ein ur vollständiger, so lange eine Bundesverfassung bestand, welch nicht nur nicht fähig war, die fortschreitenden Kantone i ihren Errungenschaften gegen die keineswegs zu unterschätzent Macht der seindlich gesinnten Elemente zu schützen, sonder vielmehr als würdige Mutter der soeben gestürzten Kantons verfassungen, vermittelst der Gleichberechtigung der größere und kleineren Kantone, der Ohnmacht des Bundes und de

ichleppenden Geichaftsganges ber Tagfahung, ben Reim fort-Dauernder Uneinigfeit unter ben Gliedern der fcmeigerischen Eidgenoffenschaft in fich trug. Die volksthümliche und auf ber Sobe ber Beit ftebende Geftaltung der Bundesverhaltniffe war daber die nächste Aufgabe, mit deren Lofung fich nun Die hervorragenoften Beifter Helvetiens beschäftigten und wofür beinahe zwei Sahrzehnte lang ein ununterbrochener Rampf gefuhrt wurde, bis endlich der Gieg errungen war. Gin Entwurf um ber andere erichien und wurde angefochten; benn die einen der Kantonsreprasentanten wollten nur die Centralifation des Minge, Mage und Gewichtswefens, andere wünsche ten auch noch diejenige des Poft- und Militarwesens dabei, die britten einen alle Zweige umfassenden festen Bundesftaat, die vierten wollten Nichts von allebem und protestirten gegen jede Neuerung und Umgestaltung, ja Uri, Schwyg und Unterwalden und zum Theil auch Wallis verweigerten fogar den jammtlichen neuen Verfassungen ber andern Kantone ihre Anerkennung und thaten fich mit bem ronaliftischen Neuenburg und mit Bafelftabt, bas fich mit ben freifinnigen Gibgenoffen wegen deren Unabhängigkeitserflarung Bafellands verfeindet hatte. ju einem reaftionaren Bereine, bem "Sarnerbunde", jusammen, gaben fich gegenseitig bas Berfprechen, am Bunde von 1815 festzuhalten, und bildeten eine eigene Tagfahung, indem sie die andern als bundesbrüchige Glieber betrachteten. Um fo fester knupfte sich bas Band um die freisinnige Schweiz. wo man trop mehrmaligen Berwerfens ber von den eidgenoifiiden Berfaffungerevifione : Rommiffionen ausgearbeiteten Entwurfe unverdroffen auf neue Grundzüge und Formen fann, um ichlieflich doch noch ein fortichrittliches Werf berauftellen. bas die Mehrheit ber Stände auf fich vereinigen wurde.

Kriegerische Ereignisse in den Kantonen Schwnz und Baiel unterbrachen aber diese Reformarbeiten, indem sie die ganze Aufmerksamkeit der Eidgenoffenschaft auf sich zogen.

Der alte Stand Schwyz, als Haupt des Sarnerbundes, wie nämlich mit bebeutender Kriegsmacht in die äußern Bezie von Schwyz eingefallen, welche fich furz vorher mit moralifc Bulfe ber freisinnigen Schweig von ber Anechtschaft bes Saus ortes befreit hatten, und zu gleicher Zeit hatte auch ein anbei Genoffe jenes Bundes, Bafelftadt, ben Landfrieden gegenfib Baselland gebrochen (f. Kapitel XIII); allein beide Ervedition mikaludten und gaben bem Sarnerbunde, diefem Borlauf bes unheilvollen Sonderbundes, ben Todesftoß. Der gen bie junge Gibgenoffenschaft geführte Schlag blinder Berftod heit war in die seere Luft gefahren. Wie takwoll und erfol reich Dufour die Miffion der Pacifigirung der betheilige Kantone ausführte, haben wir bereits erzählt. Nach diefe Siege bes fortichreitenben Schweizerelements glaubte man freisinnigen Lager bie Sanvtschwierigkeiten überwunden haben und nahm die Bundesverfassungsrevision wieder a hielt zu diesem Zwecke großartige Bolksversammlungen m lange Tagfagungen, fam aber noch zu feiner Ginigung; bei ein neuer Feind war im Anguge, ein Feind voll hinterli Falfcheit und großer Macht. Wir haben ichon ergablt, bi fich die Jesuiten in Ballis und Freiburg festgesett bath und da ihre finstere, unbeimliche Arbeit zur Untergrabung 🕽 Liberalismus begannen. In schlauer Benutung der bestehend Berhältniffe, wie sie die Freisinnigen für ihre Zwecke geschaffe gingen fie, hand in hand mit bem in Lugern residirent Stellvertreter bes Papftes, bem Runtius, mit ben Infaff ber 59 schweizerischen Rlofter und vielen Beltgeistlichen m auch mit den gahlreichen reformirten Pietiften aller Kanton por, um burch die Burudführung bes Bolles unter ben blind Gehorsam des Glaubens die einstige mittelalterliche Rirche herrlichkeit wieder herzustellen. Die volksthümlichere Gestaltes ber Verfassungen und Gesetze eröffnete ihnen unerwarteter Bei noch größeren Ginfluß auf die große, ungebildete Daffe

zuvor. Die Bolkswahlen, das Bereinsrecht, die Freiheit der Presse, diese Wassen für die Freiheit, wurden, listig angewendet, zu Wassen wider sie. Mit unermüdlicher Thätigkeit ward nun der Parteikamps, der doch nur rein bürgerlichen Dingen galt, auf das kirchliche Gebiet hinübergezogen. She man sich's im liberalen Lager versah, spannte sich bald ein großes Bündniß der Gleichgesinnten wie ein Netz über das ganze Vaterland. Als mächtiges Gegengewicht wider die liberalen Schutzvereine schaarten sich sestgegliederte katholische Bolksvereine mit Priestern an der Spitze um das Panier der Nirche und saut erging der Ruf der "Religionsgesahr", wo noch vor Kurzem Freiheit und Verfassung die Losung im Munde Aller gewesen war.

Im aargauischen Freiamte, im Bernerjura und in einigen Bezirken des Kantons St. Gallen brachen die geheimen Agi= tationen zuerst in offene Kundgebungen aus, die sich bald zu förmlichen Widersetlichkeiten der Pfarrer und Bischöfe gegen die Ordnung des Staates gestalteten. Da nahm selbstver= ständlich die Nachsicht der liberalen Regierungen ein Ende und es traten deshalb die Abgeordneten von acht Kantonen mit katholischer Bevölkerung in Baden zusammen und ver= ständigten sich über die Rechte des Staates in kirchlichen Dingen. Der Amtseid der Priester auf die Verfassungen, das Placet bei Erlassen firchlicher Behörden, das Recht ge= mischter Ehen und solche Bestimmungen, wie sie in den meisten Nachbarstaaten bereits bestanden, waren die Hauptgrundsätze über die man sich da einigte und die nach der Hoffnung Aller zur Ruhe führen sollten. Zugleich wurde eine Unterhandlung mit dem päpstlichen Stuhle angebahnt über Erichtung eines schweizerischen Erzbisthums, eines Priesterseminars mit staat= licher Oberaufsicht und finanzieller Unterstützung durch Kloster= gut 2c. 2c. Während ein großer Theil der Weltgeistlichen mit diesen Bestimmungen einig ging, entstand aber in den

Klöstern ein wahrer Sturm gegen dieselben und der Pap sprach gerabezu sein Verdammungsurtheil über das gan; Konferenz = Protokoll aus, wodurch er die Brandfackel de Bruderzwistes in unser Alpenland warf. Als die Artikel de Babenerkonferenz ben einzelnen Kantonen zur Genehmigung von gelegt wurden, begann die Opposition allerwärts. Die st. gall schen Volksversammlungen verwarfen sie, in Solothurn wag die Regierung nicht damit vor das aufgehetzte Volk zu trete Thurgau und Luzern nahmen an, obschon in letzterem Kanto von Seite der Klöster und katholischen Vereine alle Heb dagegen in Bewegung gesetzt wurden. In Bern und im Aarga aber kam es zur offenen Empörung, indem besonders im si genannten Freiamte des letteren Landes, vom Kloster Muaus, das Volk durch allerlei Blendwerk zur bewaffneten Wider settlichkeit aufgeregt wurde, welche von der Regierung m militärischer Gewalt niedergehalten werden mußte und eir tiefe Spaltung zwischen den Bürgern hervorrief. Jura konnte die Autorität der bernischen Regierung nur durc Waffengewalt aufrecht erhalten werden. Unterdessen war de päpstliche Nuntius erzürnt von Luzern nach Schwyz über gesiedelt und gleich darauf hielten dort auch die Jesuiten ihre Einzug, um sich der Kirche und Schule zu bemächtigen un von der Centralschweiz aus gierig ihre Polypenarme um di andern Länder zu schlingen. Alle Vaterlandsfreunde erschracke darüber, aber Niemand erhob Einsprache dagegen; denn eines theils hatte die nachgiebige Haltung der Bernerregierung gege den Klerus bei der versuchten Durchführung der Badene Konferenzartikel den Muth der liberalen Katholiken erschütter anderseits nahm die drohende Haltung des Auslandes bei de Nachwehen des berüchtigten Savoyerzuges (j. Kap. XII) un dem Louis-Napoleon-Handel, sowie auch der s. g. "Hörner und Klauenstreit" in Schwyz die Aufmerksamkeit der Eid genossen in Anspruch; sodann versetzte der im Kanton Züric vom dortigen "Glaubenskomite" unter Bergiegung von Bürgerblut durchgeführte Regierungswechsel und Austritt aus bem Rontordate der sieben entschieden freifinnigen Rantone bem ichweizerischen Liberalismus einen neuen, ichweren Schlag. Das hier gegebene und mit fo augenscheinlichem Erfolg burchgeführte Beifpiel ("Buriputich"), ben berfaffungemäßigen Beborben in wohlorganisirten Bereinen eine zuerst kontrolirende und bann bominirende Gewalt an bie Geite gut feten, mar nun für die Leiter ber religios fanatifirten Boltsmaffe einiger Theile der Kantone Solothurn, Margan und Lugern zu verlodend, ale daß fie nicht auch baran bachten, ähnliche Berfuche zu machen. In Solothurn, wo gerabe bie Berfaffung revidirt wurde, mußten sich Regierungs- und Verfassungsrath por ben Angriffen bes vom Klofter Mariaftein aus organifirten Glaubenstomite's unter ben Schut ber Bagonnette in ber Raferne zu ihren Berathungen und Berfügungen verfammeln; allein fester als Raferne und Bagonnette ftanb ba der ächte Batriotismus in der Olehrheit des Bolkes; mit mbelnbem Mehr wurde bas Freiheitswert angenommen. Weit einfter und felbft fitr bas Gefammtwaterland brobenber gehalteten fich bie Berhaltniffe im Margan, wo fich ein Glaubenstomite uber alle fatholischen Gemeinden ausgebreitet hatte. Sem Sauptfit mar im Freiamte, jenem Kantonstheile, ber vor bem Bau ber Gifenbahnen fozusagen nur mit Bug und Lugern in Berbindung ftand, mit ber Hauptstadt Marau bagegen fast teinen Verkehr hatte und also von der Centralschweiz aus für regierungsfeindliche Einflüsterungen sehr zugänglich war, um jo mehr, als ein großer Theil ber Freiämtlerbevölkerung aud ökonomisch von den Klöstern abhängig war und die Re-Bierung in Anbetracht der unverantwortlichen Migwirthschaft mit ben Rloftergutern (- mit 7 Millionen Bermögen auf 137 Ordensteute schlugen die aarganischen Kloster alljährlich durud - diese letteren unter bessere Bermaltung gestellt

hatte. 1) - Die gur Sprache fommenbe Revision ber aargi ifchen Staatsverfaffung gab willtommenen Anlag gur wegung, indem das fatholische Komite in herausfordernb Tone nicht mir bie Biebereinfegung ber Klöfter in die Sel verwaltung ihrer Büter, sonbern geradezu die fonfeision Trenming bes Kantons mit zwei abgesonberten Großraf Rollegien verlangte. Einmüthig aber erhoben fich ber Ran und alle biefem mit Liebe zugethanen unbefangenen Bit beiber Konfessionen gegen ben unseligen Tremnungegeban ber bie Auflofung bes gangen Gemeinwejens gur Folge habt hatte. Bur Bernhigung ber aufgehehten Ratholifen we indeffen fowohl der Grundfat der Parität bei den G rathemahlen beibehalten, woburch diefe gegenüber ben reichern Reformirten im Bortheile waren, als auch eine sondere Zusicherung der firchlichen Freiheit in die Berfaf aufgenommen. Allein bas war ben Irregeleiteten gu me fie wiesen diese noblen Antrage hohnisch gurud. ftellte fich ber Verfaffungsrath auf ben Grundfat ber Re gleichheit und bestimmte, bag die Bertreter in dem Gr Rathe fortan nach ber Bahl ber ftimmfähigen Burger, jebe Rücksicht auf bas Glaubensbekenntniß, zu mahlen f Da erhob sich bas laute Geschrei ber Religionsgefahr t bas Freiamt und bas Baderbiet und gewaltig wurbe Werbetrommel zu einer großen tatholischen Bolfeversamn in Baben gerührt, an welcher auch auswartige Bortar biefer Cache, felbft Abgesandte bes Runtius, Theil na und viele Stimmen für gangliche Losreifzung des tatholi Landestheils von Margan laut wurden. Vor Allem aber zur Berwerfung ber "religionsgefahrlichen" Berfaffung geforbert. Durch biefe Demonftration wurden aber bie finnigen auch zu großerer Einigung angetrieben, und

<sup>1)</sup> Bergl. S. Abt, ber Aufruhr im Freiamt. Marau 1842

führte denn bei der erfolgenden Abstimmung die Annahme der Berfassung herbei. Damit war jedoch die Ruhe noch nicht bergestellt; benn nun predigten die Agenten der Rlöster und ber Jesuiten geheim und offen den Aufruhr und versahen das bis zum Wahnsinn aufgereizte Volk in aller Stille mit Waffen, Munition und Branntwein. Allein die aargauische Regierung hatte ein wachsameres Auge, als seiner Zeit die zürcherische; sie ließ sofort mehrere Rädelsführer in sichern Gewahrsam bringen, auch stellte sie, da die beunruhigende Kunde einlief, daß den Freiämtlern aus den innern Kantonen fanatisirte Frei= schaaren zu Hülfe ziehen werden, sämmtliche Truppen in den zuverlässigen Bezirken auf's Piket und erließ eine ruhig ge= haltene Proklamation an das Volk. Die ganze Schweiz harrte in ängstlicher Spannung des Ausganges der Sache und erfuhr nur zu bald, daß der Aufruhr ein planmäßig vorbereiteter vorläufiger Versuch der Jesuitenpartei der ganzen Schweiz war, ob der Kampf mit dem Liberalismus schon zu wagen sei oder ob es klüger wäre, noch zuzuwarten bis zu festerer Schließung ihrer Reihen. Ob dabei die mißbrauchte Be= völkerung einer ganzen Gegend in's Unglück gestürzt werde, das kümmerte die Verführer nichts. Auf ein vom Aloster Muri aus gegebenes Allarmzeichen erstürmten die berauschten Bolkshaufen plötlich bas Amtshaus, um die Gefangenen zu befreien und den Regierungs = Abgesandten (Regierungsrath Waller), sowie die Polizeimänner und andere getreue Staats= angestellte nach furchtbaren Mißhandlungen und Todesdrohungen an deren Stelle einzukerkern. Gleiches geschah in Brem= garten, wo sich sogar Raub und Diebstahl niederträchtigster Art zu den politischen Verbrechen gesellten und wahnsinnige Glaubenshelden zur Schaustellung ihrer Courage auf offener Straße Schnee und Pulver fraßen und ihre Säbel an den Behrsteinen wetten, indem sie unter Beifallsgebrüll Tausen= der den grausigen Ruf ausstießen, alle Liberalen mussen "zu

Kutteln verhauen, oder verhackt, verwurstet und den Hund zu fressen gegeben werden" 1) mit noch viel entsetlicher Variationen, wie sie nur ber gewissenloseste, religiöse Fan tismus in durch Branntwein erregten, teuflisch boshaft Seelen erzeugen kann. Zur nämlichen Zeit brach der Tum auch in Wettingen und im Bezirk Zurzach aus, und mehrten sich von Stunde zu Stunde die Anzeichen, daß sich alsbald auch über die aargauischen Kantonsgrenzen h aus verzweigen werbe und ein allgemeiner Brand das ga Land zu verschlingen drohe. Durch finstere Nacht und Schn gestöber war aber Oberst Frei-Herosé, dem die Regieri unbegrenzte Vollmacht zur Herstellung der Ordnung gege hatte, mit seiner Militärmacht in's Freiamt geeilt. Die C pörer, vom Geheul der Sturmglocken zusammengerufen, hat sich in Villmergen postirt, zerstreuten sich aber bei dem er Donnerkrach der Kanonen in wilder Flucht. Mit einem Schl folgte eine unsägliche Ernüchterung auf den Rausch, um mehr, als die aus dem Taumel Erwachten nun sahen, sie von ihren Aushetzern auf schmählichste Art im Stiche gela wurden, indem sich diese bereits über die Grenze salvirt hat bevor es zum Kampfe gekommen war. Nachdem das Klc Muri und die umliegenden Ortschaften, sowie Bremgarter besetzt und die verwundeten Gefangenen befreit worden wa rückten auch die ben Regierungstruppen zu Hülfe kommer Berner= und Basellandschäftler=Kompagnien ein, und es lang alsbann ohne Mühe, den ganzen Aufstand, der

<sup>1)</sup> Siehe die verhöramtlichen Protokolle in den Gerichts-Ard von Muri und Bremgarten und insbesondere die aus diesen Du hervorgegangene Schrift S. Abi's: "Der Aufruhr im Freiamte" (41 u. ff. — Die Feder sträubt sich zwar, der jüngern Genera für welche "Das Buch vom General Düsour" bestimmt ist, solche irrungen unter Schweizerbrüdern mitzutheilen, aber "die Geschich eine Lehrmeisterin" und solche "Früchte der Volksverführung" beine Warntasel für alle Zeiten. —

weniger Energie von Seite der Regierung leicht für die ganze Schweiz sehr verhängnißvoll hätte werden können, in kurzer Zeit ohne Schwertstreich niederzudrücken. Aus den erfolgten Berhoren ging zur Evidenz hervor, daß die Klöster Muri, Bettingen 2c. der Herd des Unheils gewesen waren; gegen sie richtete sich daher die gerechte Entrüstung des Volkes und der Regierung, und laut forderte die allgemeine Volksstimme, daß diese Quelle der Zwietracht für immer verstopst werde. Im Schoose des Großen Rathes gab denn Seminardirektor Augustin Keller, selbst ein Freiämter-Katholik, dieser Stimmsung beredten Ausdruck. Seiner zu allen Zeiten denkwürdigen Rede entwehmen wir folgende Stellen:

"Die Beimat, in welcher meine Wiege ftand, bie Beimat, in welcher ich eine alte Mutter und liebe Geschwifter habe, it abermale ein Berd bes Aufruhre geworden, abermale ift fle von den eigenen Mitburgern mit Gewalt ber Baffen ge-Rommen und bejett. Die Urfache bes Uebels find die Rlofter. Die Klöfter haben ichon frühe mit Miffiggang und Intriguen begonnen, mit Miffiggang und Intriguen werben fie enben. Es ift in vielen Lanbern bahin gefommen, bag ber Donch in der Regel für ein schlechtes, verdorbenes Geschopf gilt, Das nicht mehr in unser Leben paßt und sich in allem Wiber-Druch mit der Gegenwart und deren Institutionen befindet. Stellen Gie einen Donch in die grunften Auen des Baradiefes, w weit fein Schatten fällt, verfengt er jedes Leben, machst win Gras mehr! — Und nun, was foll mit ben Klöftern reichehen? Die Rlöfter im Ranton Margau follen ufgehoben werben. Die Aufhebung berfelben ift eine Nothwendigkeit geworden, vor Allem aus eine moralische Nothwendigfeit. Die Klöster haben sich überlebt an fich selbst. Benn Gie wollen, daß ber Kanton Margau, und namentlich Das tatholische Bolt, in Hinsicht auf Moralität, Religion, Rechtlichkeit und Gefetlichkeit nicht von Jahr zu Jahr rudwärts

schreiten foll; wenn es Ihnen Ernft ift, mit ben Schule und der Kirche, mit einem Wort, wenn Gie bas Bolt fitte heben wollen, jo muffen Sie allvorderst die Aloster aus be tatholischen Landestheile wegschaffen. Durchgeben Sie die von den Mostern umgarnten Landestheil und ich frage C dann: Wo finden Sie eine folche Robbeit des Bolfes, et folde Barbarei, Frreligiofitat, Aberglanben, Fanatismin wie in jenen Begenden? - Auch aus politischen Bra ben muffen Sie die Aloster aufheben und warum? Dam Sie einmal im Lande Ruhe haben; Gie wollen doch gets nicht von funf zu fünf Jahren, ober, wenn man nachfice ift, bald alle Jahre Aufruhr in Ihrer Nabe haben: E wollen gewiß nicht Jahr für Jahr einen großen Theit Ihr Mitburger in den tiefsten Rummer und in die größten & forgniffe verfeten, ja um Leib und Leben bringen! nein. & kann nicht in Ihrem Willen liegen! — Sehen wir auf t politifche Gefinnung der Bevolterung, welche unter flofte lichem Einfluß steht, so muß man wirklich zuruchschauber bas Bolf wird theils durch die Pfarrer und Monche von b Rangel herab, theils im Beichtstuhle auf verderbliche Bfa geführt. Wie steht es ba mit bem Gemeinfinn der Bevolke ung, mit ber Achtung gegen Gesche und Debnung? Werb nicht gerade in jenen Gegenden Berfassung, Berordnung, 🗷 fepe, Behorden und Beamte fortwährend gehohnt? Sie nicht bafelbit Radjahmung der Klöfter, nämlich gen alles Gute und Erfpriegliche, was angeordnet wird, feinbid aufzutreten? - Es ift bie Aufhebung ber Alofter auch e einem andern Grunde eine Rothwendigkeit geworden; ce der entschiedene Boltswille, der dies verlangt. Ich avvell an bas aargauische Bolt; legen Gie bemfelben bie Frage Mi Die Aufhebung jener Anftalten vor und zwei Dritttheile me ben fich bafür aussprechen. Wenn auf biefe Beife über je Institute bas Bolfsgericht ergangen, wenn ber Stab il

ihrem Haupte gebrochen ist, wollen Sie dann diesen Richter= spruch nicht vollziehen? Gleichviel, ob Sie ihn vollziehen oder nicht, vollzogen wird er. Vollziehen Sie ihn, so leisten Sie der Ruhe Vorschub; vollziehen Sie ihn nicht, so wer= den ihn Andere vollziehen, aber nicht auf dem Wege des Gesetze, sondern das Urtheil wird an den Bayonnetten und an den Mündungen der Kanonen geheftet sein. Durch den Beichluß, die Klöster sollen aufgehoben sein, werden Sie den äußersten Anstrengungen und der Gewaltthat des Volkes zu= workommen. — Dieser Zustand kann nicht mehr bleiben; Sie haben Augen zu sehen und Ohren zu hören; sehen Sie zu= rück auf das Jahr 1835. Schon damals glaubten Mitglieder derjenigen Kommission, welche zur Untersuchung und Bericht= enstattung über die in jener Zeit im Freiamte stattgefundenen afrührerischen und widersetlichen Handlungen niedergesetzt war, es sei Grund und Ursache genug vorhanden, die Klöster Alzuheben; es wurde jedoch dafür gehalten, einstweilen noch zuzuwarten und sie reif werden zu lassen. Seit 5 Jahren nun haben sie gewaltig gereift, so gereift, daß der Apfel sallen muß. Ich schließe mit den Worten Cato's: Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam. Zu deutsch: "Die Klöster müssen aufgehoben sein!"

Ergriffen von der nur zu augenfälligen Wahrheit und der zündenden Kraft dieser Worte, sowie von der verhängsnißwollen Gewalt des Augenblicks, hob der Große Rath mit einem an Einstimmigkeit grenzenden Mehr die Klöster im Sediete des Kantons Aargau auf und beschloß, daß die Vollzdiehung dieser Maßregel dis in acht Tagen durchzusühren sei. Dendete das vielhundertjährige Dasein dieser zur Zeit ihrer geistigen Blüthe segenspendenden, nun aber zum Unheil des Landes gewordenen Stiftungen des Mittelalters, dieser Insstitute, welche nach dem Sinn und Geist ihres edlen Vorsbildes und Gesetzgebers, des heiligen Benediktus, als Sitz

eines Vereins ehrwürdiger geistlicher Männer, die einzig 1 werkthätigen Frömmigkeit, der Kunst und Wissenschaft u der Volksbelehrung hätten leben und in allen Zweigen äuße und innerer Kultur als Leuchte für die Umgebung dastel sollen, leider aber nach kurzer Zeit solch' ächt christlich Lebens und Strebens sich immer mehr in die personifizi Habsucht, Intrigue, Unmäßigkeit, Faulheit, Irreligiösi metamorphosirten und (-- immerhin einige ehrenwerthe A1 nahmen der Conventualen vorbehalten —) in der letzten Z geradezu in allen Stücken als abschreckendes Beispiel ! standen, wozu dann noch die politischen Wühlereien und flagrante Verführung des Volkes zu Hochverrath, Rebelli und Bürgerkrieg besonders schwer in die Waagschale fiel Es waren die reichen Abteien Muri und Wettingen, soba die Kapuzinerklöster in Baden und Bremgarten und endl vier Frauenstifte, welchen mit diesem Beschlusse der Leber faden abgeschnitten wurde. Die ausgewiesenen Ordensle: erhielten Gnabengehalte; das übrige Klostergut sollte zi Staatsvermögen geschlagen werden, um katholischen Kirche Schul= und Armenzwecken zu dienen. Freudige Zustimmu erscholl durch die ganze Schweiz, ja durch fast ganz Euroz als die Würfel dieser kühnen Entscheidung gefallen ware aber noch lauter erhob sich der Schrei, der Entrüstung a den Reihen der Gegner, aus welchen feierliche Protestation einliefen, zuerst von den Vorständen der Klöster, dann v den Urkantonen und vom Nuntius, bald auch vom Hai Desterreich, das noch ehemalige Rechte auf das Kloster Mi geltend machen wollte; andere katholische Orte riefen la nach einer sofortigen außerordentlichen Tagsatzung, well denn auch zu Stande kam und der Aargauer Regierung alle erst gewaltthätigen Bruch der Bundesverfassung, die das L stehen der Klöster ausdrücklich gewährleistete, vorwarf. Alle der hartbeschuldigte Kanton erklärte: "Die Staatswohlfal eeht über Rlöfterbeftanb; fie ift bas hochfte Befet, bem fich alles Andere unterordnen muß. Bon ber Anficht ber Gemeinschädlichkeit und staatsfeindlichen Richtung geleitet, hat Papft Clemens fogar ben machtigen Jefuitenorben aufgehoben. Barum follte Margan nicht thun, was gebieterische Rothwendigfeit für ben Fortbeftand bes Kantons erheischt. Wenn erwiesen ift, daß eine Korporation eine fustematische, pringipmaßige feindselige Opposition gegen die Freiheit und bas Recht bes Staates bilbet und ber Fortbestand ber erften gleichbebeutend ift mit bem Untergang ber andern, fo hat Ichterer bie Pflicht, erftere nicht mehr langer in feinem Schoofe ju dulben. Die Wiedereinsehung ber aargauischen Klöfter mußte ben Tobesftreich auf ben Staat Margan führen." Em gewaltiger Redefampf erhob fich im Gipungsfaale und mbete durch bie plobliche Sinnes-Aenberung bes liberalen Landammanns Baumgartner von St. Gallen mit ber Erflarung von 12 Standesftimmen: Der Aufhebungsbeschluß läuft bem Bunbesvertrage zuwider. Aargan aber war nicht gewillt, von feinem guten Rechte gu weichen und legte in einer besondern Dentschrift die Berschuldungen der Klöfter in ihrem gangen Umfange vor ben Augen der Welt blos, bodurch bas Billigfeitsgefühl ber Miteibgenoffen bedeutenb Bunften dieses Kantons angeregt wurde. Auch machte Diefer noch bas Bugeftandniß, brei Frauenflöfter, bie fich an Dem Aufstande weniger betheiligt hatten, wieder einzuseten, odurch fich acht und zwei halbe Rantone befriedigt erflärten, ahrend noch gehn und zwei halbe Stimmen bie Bieber-Enfetzung fammtlicher Alofter verlangten und zwei, nämlich Burich und Genf, noch um bas Frauenstift Hermetschweil marfteten. Go blieb die Sache unentschieden, aber je langer Diejer Buftand ber Bwietracht unter ben eidgenöffischen Ständen andauerte, um fo weiter und grauenerregender flaffte ber Spalt, ber bie Parteien trennte.

Während dieses Parteikampfes hatten die Jesuiten vo Schwyz aus auch unter der Landbevölkerung von Luzern ge waltig gearbeitet und der liberalen Regierung den Bode unterwühlt. War es dieser schon sehr schwer geworden, d "Badener-Artikel" zur Annahme zu bringen, so schürte d Aargauer Klosterstreit den Radikalenhaß der um des Glauber willen Geängstigten zur hellen Flamme, die alles Zutrau zu den weltlichen Behörden verzehrte. Um diese Popularit zu erreichen, hatten die Jünger Loyala's den angesehenste einflußreichsten und hablichsten Bauersmann des Kantor Joseph Leu von Ebersol, eine biedere, kräftige Natur, ab in streng katholischer Anschauung engherzig, zu ihrem Wei zeuge erkoren und durch dringende Bitten und Vorstellunge daß er die gefährdete Religion der Bäter mit allen Kräft schütze, erfolgreich für diese Mission vorbereitet, die er n fanatischer Begeisterung erfaßte. Schon zwei Jahre vor de Ausbruch des aargauischen Bürgerkrieges hatte er im Groß Rathe den Antrag gestellt, Luzern solle sich aus den Reih der freisinnigen Kantone zurückziehen und für die Leitung t öffentlichen Unterrichts des Jesuitenordens bedienen. damals wurde ein solches Ansinnen mit Entrüstung zurü gewiesen. Die Jesuiten verstanden es aber von jeher, it gefährlichsten Feinde in energische Förderer ihrer Sache u zuwandeln, wenn sie die Entdeckung gemacht hatten, d deren Herzen voll falschen Ehrgeizes und Geldgier, aber a. an männlicher Ehre waren. So gelang es ihnen auch hi den eifrigsten Streiter für die Rechte des Staates in kir lichen Angelegenheiten, den Staatsschreiber Constantin Sie wart, durch gewisse Mittel auf ihre Seite zu bringen. Dadu war ihre Sache gewonnen; denn diese plötliche "Bekehrun des Saulus in einen Paulus wirkte mächtig auf die gri Volksmasse. Laut ertönte jett aus allen Kantonstheilen i Ruf nach einer Revision der Verfassung. Die Regierung, gc

ein Verfassungsrath gewählt, in dem natürlicherweise das initenfreundliche Element die Oberhand bekann. Das nun ntstehende Grundgesetz spielte unter dem Scheine wahrer Volksherrschaft die ganze Leitung des Staates in die Hände Veniger und öffnete der finstern Macht der Jesuiten Thür and Thor. Um öffentlich zu zeigen, weß Geistes Kind dies veue Regiment sei, legte dies die Verfassung dem Papste zu Süsen, um sie von ihm als Oberherrn bestätigen zu lassen!

Ein ähnlicher Anlauf der finstern reaktionären Partei, wie in Luzern, wurde auch im Kanton Tessin in Szene geste, endete jedoch mit vollständiger Niederlage der Insurschen, trot ihres wohldurchdachten blutigen Operationsplanes und ihres Mordanschlages auf die Häupter der Liberalen, welch' letzterer mit der öffentlichen Füsilirung des Führers der Ultramontanen, des Advokaten Nessi, in schrecklicher Weise Sesühnt wurde und dem Radikalismus zu einer noch festeren Grundlage verhalf, als er zuvor besaß. So groß aber die Freude der Liberalen der ganzen Schweiz über diesen Sieg war, so groß war auch deren Abscheu vor dieser blutigen Rache!

Auch im Kanton Zürich gährte es in dieser Zeit wieder gewaltig. Die offenkundige Verbindung der pietistischen Partei (welche bekanntlich seit dem berüchtigten "Putsch" die Herrschaft an sich gerissen hatte) mit der ganzen römischen Agistation mußte das protestantische Bewußtsein der Bevölkerung tief verletzen; es lag klar vor Augen, daß Zürichs Haltung eine Hauptschuld an dem Unglücke des Aargan's trug, und als dann die Regierung sogar wagte, ihre Spitze gegen das blühende Volksschulwesen zu richten, da brach der Sturm los, jedoch nicht in der Weise wie unter den heißblütigen Undesbrüdern jenseits der Alpen, sondern in ruhiger, klarer Enthüllung des Trugbildes, durch welches das Volk bethört

worden war. Volksversammlungen, an denen bei 20,000 Männer Theil nahmen, verurtheilten einstimmig die unnatür liche Politik der Regierung und des ganzen Systems; es tra daher in der Entwicklung dieses Kantons wieder eine bedeu tungsvolle Wendung ein; die feindliche Haltung gegen der freisinnigen Aargau siel dahin und damit auch der lähmend Einfluß Zürichs auf die freiheitliche Gestaltung der eid genössischen Dinge.

Der aargauische Klosterhandel war noch immer erledigt, ging aber jett doch langsam einer Entscheidung ent gegen, um so mehr, als nun auch die Bevölkerung Genf ihren Einfluß so kräftig geltend machte, daß ihre Tagsatzungs gesandten entschieden zu Gunsten Aargau's instruirt werde mußten und selbst die zaghaftesten und ruhigsten Männer de ganzen freisinnigen Schweiz durch die stets gewaltthätigern Kunl gebungen der römischen Partei die Ueberzeugung gewanne: daß es sich nicht blos um Klöster handle, sondern darum, de Aargau konfessionell zu zerreißen und dessen liberales Elemei unter das Joch der Reaktion zu zwingen. Auch in Schaffhause und Waadt siegte daher durch das feste Zusammenhalten de liberalen Kräfte die günstige Stimmung für den Aargau, daß nun, trop erneutem Verdammungsbreve von Seite be Papstes und wiederholter drohender Noten des habsburgische Hauses, bereits 11% Stände sich um Aargau schaarten ur nur noch 92/2 Kantone die Wiederherstellung aller Klöst verlangten. Diese günstige Wendung der Dinge war vorzügli dem energischen Auftreten des Berner Schultheißen Neuhai zu verdanken, der sich dem ungestümen Verlangen der Kloste freunde als felsenfester Wall entgegenstemmte und beren B gehren mit schlagenoster Ueberzeugung als unstatthaft hinstell: Doch war eine definitive Lösung auch jetzt noch nicht möglie Mit dem Anfange des Jahres 1843 kam aber die Bunde leitung von Bern nach Luzern. Sofort suchte das dorti

presterfreundliche Regiment sein vorörtliches Gewicht in die Baage zu werfen, und trat in hochmüthig-diktatorischen Befehlen gegen ben Aargau auf, besten Regierung aber biefe vorörtliche Einmischung als unbefugt auf bas Entschiebenfte mrudwies. Unterbessen war ber papstliche Nuntins wieber von Schwyg nach seiner alten Residenz Lugern übergesiedelt und hier mit großem Geprange empfangen worben. Run follte bie Ausführung großartiger Plane in's Wert gefest werden. In gornglubendem Kreisschreiben rief ber Borort jum endlichen Entscheidungstampfe in ber Alofterfrage die Lagfatung zujammen. Auf Anrathen guter Freunde und unt des lieben Friedens willen verftand fich endlich Nargau noch ju dem Opfer, nebst ben brei genannten auch bas Frauen-Nofter hermetichweil wieder herzustellen. Damit wurde bie wch fehlende Stimme St. Gallens gewonnen und ber gange Alofterftreit fiel jest mit einer Mehrheit von 123/2 Stanben aus Abichied und Traftanden. Go blieben alfo durch diefen endgültigen Spruch ber Eidgenoffen die Sauptflöfter Aargau's, die den eigentlichen Berd bes Aufruhrs gebildet hatten ober fonft in Sittenlofigfeit verfallen waren, aufgehoben und ber unbeilvolle Streit ichien endlich geschlichtet. Die freisinnige Schweiz athmete frisch und fraftig auf; ber Sieg war er-Lungen!

Aber, aber! Anstatt den Wahrspruch der Mehrheit der Bundesstände und den Willen der erdrückenden Majorität des Schweizervolkes zu achten, rüsteten sich die vom Klerus besterschten Kantone sosort auf's Neue zum erbitterten Kampse und qualifizirten den eidgenössischen Beschluß geradezu als Bundesbruch. In einer seierlichen Berwahrung erklärten namlich die Gesandten von Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Jug, Freiburg und Wallis, "daß sie an dem durch die zwolf Stände verübten Bundesbruche keinen Theil haben, noch urgendwie nehmen konnen; daß sie benjenigen Ständen, welche

ihn verübt, die Verantwortlichkeit für alle daraus entstehen den Folgen überbinden und insbesondere den Stand Aargai für Alles verantwortlich machen, was er in Folge des Mehr heitsbeschlusses in Widerspruch mit Bund und Recht in Be treff der Klöster auf seinem Gebiete vornehmen werde." I die eifrigsten dieser klerikalen Kämpen, Constantin Siegwar an der Spite, hatten in einer Vorberathung während de Tagsatzung sogar darauf gedrungen, die Sitzung mit diese Verwahrung förmlich zu verlassen, und es gelang nur den Rathe einiger ernster Staatsmänner ihrer Partei, sie vor diesem gefährlichen Schritte zurück zu halten. Als Antwor auf jene Verwahrung erklärten die Stände der Majorität "Seit drei Jahren sei die Tagsatzung in einer Menge von Verhandlungen als die zur Entscheidung der Streitfrage einzig befugte Behörde anerkannt; nach allgemeinen Rechts grundsätzen könne nun für denselben Gegenstand eine und dieselbe Behörde nicht zugleich befugt und unbefugt sein; den Entscheid der bundesmäßigen Mehrheit müsse daher jett unzweifelhaft die rechtliche Gültigkeit zur Seite stehen, wie im mer der Einzelne über den Inhalt des Entscheides urtheilen möge."

Aber damit waren die sich "bundesgetreu" nennenden Stände nicht befriedigt, bildete ja doch die Klosterfrage nur den Vorwand, die Unterwerfung der Schweiz unter eine finstere Reaktion aber das wirkliche Ziel, auf das sie lossteuerten. Sie zeigten sich in der That fest entschlossen, ihrer Verwahrung furchtbaren Nachdruck zu geben; denn nun wurde von ihnen ein starrer Widerstand geplant und Alles zu einem Kampfe auf Leben und Tod gerüstet. Große Geschäftigkeit der kirchlichen Parteisührer ward überall bemerkbar; Reisen, heimliche Zusammenkünfte und Verabredungen fanden zahlreich statt; tiesstes Stillschweigen und ein geheimnisvoller Schein umhüllte all' ihre Reden und Treiben, und kein Uneingeweihter wußte

die Bebeutung dieses unheimlichen Gebahrens zu enträthseln, jedermann aber fühlte, daß etwas Gewichtiges im Wurfe sei. Es blieb selbst noch Jahre lang Geheimniß, daß schon An= fangs September 1843 in einer klerikalen Parteiversammlung im Bade Rothen bei Luzern der Grund zu jenem Sonder= bündnisse gelegt wurde, das unser Vaterland einem allgemeinen Bürgerkriege in den Rachen trieb. Am 2. September erließ alsdann Luzern die Einladung zu einer Konferenz an die sieben protestirenden Kantone, sowie an Appenzell 3.=Rh. und die durch den herrschenden Freiheitsgeist in ihrem aristokratischen Gefühle beleidigten reformirten Stände Neuenburg und Basel= stadt, um sich über "weitere Schritte zur Wahrung der ver= letten und bedrohten Rechte der Katholiken in der Schweiz" zu berathen. Die brei letztgenannten Orte nebst Wallis leisteten indessen diesem Rufe keine Folge, während die Gesandten der andern sechs Stände, mit ihren Instruktionen ausgerüstet, am 12. in der Leuchtenstadt, in der es so finster geworden war, einrückten und sich folgenden Tages im Regierungsraths= saale zur ersten Sitzung unter bem Präsidium des Schult= heißen R. Rüttimann vereinigten. Zunächst sprachen sie sich über Inhalt und Umfang ihrer Instruktionen aus, in welchen sich eine große Verschiedenheit ergab; denn nicht alle dieser Kantone waren von ausgesprochenem Fanatismus beseelt, son= bern gaben neben ben römischen auch noch den eidgenössischen Stimmen Gehör und dachten an die Zukunft, die trot der "frommen" Wünsche der Versammlung und der Selbstüber= schätzung ihrer Kräfte doch sehr zweifelhaft schien. So war besonders Zug der Meinung, daß "bei der exponirten Lage des Kantons und der fast sichern Aussicht auf größeres Un= glud" das Zugervolk schwerlich geneigt sein werde, einen Zu= stand friedlichen Glückes den ungewissen Folgen weiterer Schritte zum Opfer zu bringen; auch Nidwalden mahnte zum Frieden und sagte, man solle die Klosterangelegenheit nun ruhen lassen, indem das Volk dieselbe als eine isolirt stehende betrachte und durch schwere Erfahrungen belehrt, sich wahr= scheinlich nicht wieder leichten Kaufs in Händel von solcher Tragweite stürzen wolle. Schwyz dagegen, wo die Jesuiten eben ihre Prachtbauten ausführten, erklärte von vorneherein, daß es zu allen entschiedenen Maßregeln stimme, sofern sie mit Einmuth zu Stande kommen; ihm schloß sich Uri an, welches voll Zuversicht auf die Opferfreudigkeit des Volkes in dieser gottgefälligen Streitsache pochte.

Sodann ergriff Constantin Siegwart (ober Siegwart-Müller, wie er sich seit seiner politischen Metamorphose nannte) das Wort und führte, zum Hauptgegenstande der Konferenzverhandlungen übergehend, in bilderreicher, schwungvoller Rede aus, wie die "Bedrückungen, welche die Katholiken in so man= nigfaltigen Akten ber neuern Zeitgeschichte erlitten, die katho= lischen Stände längst berechtigt haben, zum Aeußersten zu schreiten, allein es sei Pflicht, selbst dem offenbarften Bun= desbruche gegenüber so lange als möglich auf dem Wege des Friedens zu bleiben und erst, wenn die friedlichen Mittel erschöpft seien, weiter zu gehen. Sein Vorschlag gehe beshalb dahin, zunächst ein Manifest an die gesammte Eidgenossenschaft zu erlassen, worin, nach Darstellung ber Bedrückungen, die Rechte der Katholiken zurückgefordert werden unter der Drohung: daß im Falle fortdauernder Verweige= rung den bundesgetreuen Ständen nichts übrig bleibe, als die Gemeinschaft mit den übrigen aufzugeben, ferner auf die Zusammenberufung einer außer= ordentlichen Tagsatzung zu bringen. Dabei solle man aber nicht stehen bleiben, sondern eine beständige Konfe= reng erwirken, der die Leitung der Angelegenheit wie die Anordnung militärischer Bertheidigungs= maßregeln übertragen werbe! Wenn bie katholischen Stände fest auftreten, so werde es Niemand wagen, sie

anzugreifen; benn ein einzelner Stand werbe gegen fie nicht au Gelde ziehen und ein Tagfatungsbeschluß wohl niemals 34 Stande tommen, auch werden fich bei ernfthaften Ansfichten auf eine Kollision einflugreiche Bermittler gur Genüge finden. 1 B. Baselstabt, Renenburg und St. Gallen. Wagen bagegen die konservativen Stände ihrer Brotestation keine weitere folge zu geben, so werden nicht nur die konservativen und latholischen Elemente in ben großen Rantonen erbrückt werben. fondern der Radikalismus werde neugestärkt mit seinen antiloqualen und antifirchlichen Tendenzen auch in die von ihm bisher wenig berührten Kantone bringen." Diefer Rebe pflichteten nicht nur die andern Bertreter Lugerns, sondern auch Dezenigen von Uri, Schwyz und Obwalden im Wesentlichen bi, sie erinnerten an die alten Eidgenossen, die oft gegen emen überlegenen Feind gefampft, überhaupt ben Feind nie gegahlt haben; eine anscheinende llebermacht sei also auch von ben Sohnen ber madern Ahnen, von ben würdigen Sohnen der Grunder bes Schweizerbundes, ber ruhmbefränzten Sieger Dorgarten, Gempach, St. Jafob nicht zu fürchten, wenn Eungfeit und Entschlossenheit Alle befeele. Auch Freiburg mar ber Meinung, daß ein entschiedener Schritt gethan werben muffe, wies jedoch mit unverkennbarer Angft auf feine terribriale Isolirtheit hin. Dagegen mahnten Zug und Nidwalden bermals eindringlich von allen Magregeln ab, indem fie Beinandersetten, daß man sich boch nicht bem Bahne bin-Beben folle, burch Einnehmung einer Separatstellung bie brigen Kantone zu schrecken; man dürfe burchaus nicht ver-Fien, daß nicht die Radikalen allein, sondern das allgemeine efühl des Bedurfnisses der Ruhe und des Friedens den Peichluß über die Aufhebung ber Aargauer Alöfter zu Stande bracht habe; mit biesen zwei wichtigsten Faktoren hatte man th hier zu rechnen und noch mehr mit der nicht zu unter-Basenden Gefahr ber Ausscheibung ber Schweiz in ein

tatholisches und reformirtes Lager, durch welche ja eine Bermittlerstellung der Kantone Baselstadt und Neuenburg ille sorisch würde. Unter diesem Meinungsaustausch ging der erst Sitzungstag vorüber. Bis spät in die Nacht hinein abe tonferirten Siegwart-Müller, der Nuntius und andere Bortämpfer der romischen Hierarchie, um die Durchsührung ihre Pläne für die morgige Versammlung vorzubereiten.

In der zweiten Sitzung wiederholten sich die am Box tage geäußerten Boten. Siegwart-Müller hatte seine Vorschläg schriftlich abgefaßt und nochmals unter Ausbietung all' seine Beredsamkeit zur Annahme empfohlen, dis die Opponents Zug und Nidwalden, überwältigt von der Ueberredungskung der Eiferer, endlich nachgaben und Hand boten zur Bildun eines Sonderbundes. Die drei Beschlusse santeten:

- 1) Auf Grundlage der an der Tagfatung erlaffen Protestation foll eine gemeinschaftliche Erflärung an alle Gi genoffen erlaffen werden, worin das an dem Bunde verit Unrecht bargeftellt, Die garantirten Rechte ber fatholifche Religion zurückgeforbert, die Wiederherstellung aller Rioft im Margan, die Wiedereinfetung ber Klofter Thurgau's ihre felbstftändige Verwaltung und in das Recht der Noviza aufnahme und endlich bie Wahrung der Rechte ber tatholifch Ronfession in allen paritätischen Kantonen verlangt werb follen. In ber Erklärung fei angubenten, bag, falle biefe gerechten Forberungen nicht entsprochen werbe, die befagt Stände diese Berweigerung als eine Beharrung im Bunbe bruche betrachten und bemnach ihrerfeits fich genothigt feb miften, um bem Bundesvertrage die unbedingte Sandhabm ju fichern, die Bundesgemeinschaft mit benjenigen Stant abzubrechen, welche ben Bunbesbruch nicht wieder gut mache
- 2) Eine Konferenz soll obige Erklärung verfassen, geeigneter Zeit die Einberufung einer außerordentlichen Ta saung veranlassen und überhaupt Alles anordnen und leite

was die Angelegenheit zu einem dem Rechte der Katholiken und den Forderungen des Bundes angemessenen Ziele führen könne.

3) Die Regierungen der Konferenzstände seien mit den erforderlichen Mitteln und Bollmachten zu gemeinschaftlichen militarischen Maßnahmen für Wahrung und Bertheidigung ihres Gebiets, ihrer Unabhängigkeit und ihrer Rechte zu versehen.

Dies Protofoll wurde aber noch lange felbft vor ben getreuen Anhängern ber römischen Partei in ben eigenen Rantonen geheim gehalten, wie überhaupt ber gange Sonberbund ohne Wiffen und Bollmacht von Seite bes Bolles gu Stande fam und biesem erft im Laufe ber Jahre in mohlberechneter Weise Schritt für Schritt mit bem burch falsche Boripiegelungen ftets eifriger genährten und wachsenben Blauben an das Schredensgespenft ber Berfolgung ber tatholifchen Rirche mitgetheilt wurde. Insbesondere fchreckte man vor der offenen Drohung mit der Trennung noch zurud, um fo mehr, als von Baselstadt, wo die Regierung auf geheimen Begen vertrauliche Mittheilungen über die Konferenzverhand= lungen erhalten hatte, fofort zwei einflußreiche Abgeordnete die Runde bei ben Vorftanden ber Gonderbunds - Rantone machten, um mit eindringlichen Worten vor dem verhängnißvollen Schritte zu warnen. Die "goldene Pforte ber Schweiz" wollte bas in ber berüchtigten Sarnerei gegen ben Bund begangene Unrecht wieber gut machen.

Während in den Sonderbunds Rantonen von den zur Agitation ausersehenen Elementen in aller Stille tüchtig im Sinne der Konferenzbeschlusse gearbeitet wurde und augstliche Seelen bereits selbst da, wo der schönste konfessionelle Friede berrschte, das blasse Phantom der Katholikenverfolgung hin und her huschen sahen und Joseph Leu von Ebersol durch den gewaltigen Erfolg seiner Thätigkeit in den Augen Vieler

als das Wertzeug Gottes zur Rettung der Kirche galt und verehrt murbe, beichloß ber Große Rath von Lugern, im Einflange mit ber Regierung, es sei nochmals eine gemeinfchaftliche Erklärung ber "bundestreuen" Stande an fammt= liche Rantone, sowie an alle Eidgenoffen zu erlaffen, worin "man fich bie ferneren gutfindenden Schritte vorbehalte", fofern die Dehrheit der Stände im "Bundesbruch" beharre: jugleich wählte er in Giegwart-Müller, Leu von Eberfol und Bernh. Mener eine Abordnung, die mit den Gesandtichaften ber fammilichen "bundestreuen" Glieber zur gemeinschaftlichen Berathung der Ungelegenheit fich vereinigen jolle; ja trot ber energischen Opposition ber kleinen freifinnigen Fraktion, aus beren Spige Altschultheiß Ropp und Dr. Rasimir Pfuffer ftanden, murbe fogar die Regierung beauftragt, fofort bie Bertheidigungsfräfte bes Rantons zu organisiren. Dadurd war ber erfte Schritt jum folgenden Burgerfriege gethan.

Wit Staunen vernahm man in den freisinnigen Gegenden der Schweiz und selbst im Auslande diese heransfordernde Sprache des Vorortes. Alles gerieth in Allarm. Richt nur die liberale Presse, sondern auch die Kantonsregierungen ließen es aber an ernsten Autworten nicht sehlen. So erklärte Bern in einer energischen Zuschrift an Luzern, es werde, so viel in seinen Kräften liege, verhindern, daß die Schweiz einigen Uebelgesinnten zum Spielball diene, und mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln jeder Gesährdung der bundesgemäßen Existenz der Eidgenossenschaft und jedem Trennungswersuche entgegentreten. Du gleicher Zeit erwiderte Zurich, es erwarte von Luzern als Borort die Einberufung einer außerordentlichen Tagsatung, falls dieses den innern Frieder der Schweiz gesährdet halte; sonst würde sich Zurich in Folge der Borgänge in Luzern berufen und verpflichtet fühlen

<sup>1)</sup> S. Febberien, Regeneration. S. 362.

anverzuglich eine Konferenz fämmtlicher Kantone in seine Stadt engulaben, worauf von der Lugerner Regierung bie Antwort jurudtam, bas Recht ber Bufammenberufung einer außerordentlichen Tagfagung tomme feinem andern Stande zu als bem Vororte und biefer werde wohl wissen, wann die Umstände dazu nöthigen. Als bann am 24. Januar 1844 die fonderbundlerische Konferenz unter vollständiger Geheimhaltung ber Berhandlungen wieder getagt hatte, erließ fie an fammtliche eidgenofsische Stände ein Manifeft, worin auf ber Wiederherstellung aller Aargauer Klöster beharrt und der feste Entichluß angefündet wurde: "teine vom Bunbe, von ber Treue am gegebenen Worte, von ber Liebe zum gemeinsamen Baterlande, von der Berehrung für die Grundfage ber Bater, von der Bflicht der Erhaltung der Gibgenossenschaft gebotenen 1221d angerathenen Mittel und Schritte unversucht zu laffen, \*\*\* die in Frage liegende Konfessions- und Bundesangelegenheit Tirer bundesgemäßen Erledigung juguführen." Trop diefer hochnenden Phrasen beharrten jedoch die frühern 123/, Stände Daber, die Aarganer Klöfterangelegenheit als erledigt zu eraren. Run erfolgte abermals eine heftige Protestation ber Conderbundler.

Obwohl nun das Organ des Sonderbundes, die "kathoThe Staatszeitung", den alten klösterlichen Kohl immer wieder
Unswärmte und in einer endlosen Reihenfolge energischer Artikel
ie Bortheile einer Trennung der fünf katholischen Orte vom
unde, in Hinsicht auf Religion, Politik, Handel und Fisanzen, zu beweisen suchte und Siegwart-Müller zum Ehrenmte eines Schultheisen von Luzern vorgerückt, also auch
Prasident der eidgenössischen Tagsatung geworden war, erlosch
den Opposition gegen die Aargauer Regierung im eigenen
Fauton in Folge der Energie und Wachsamkeit derselben nach
und nach. Aber plotlich schreckten unheitverkündende Berichte
aus dem Kanton Wallis, der bald als siebentes Glied in den

Sonderbund trat, Die gesammte Gibgenoffenichaft auf's Neue. In diesem wunderbaren Lande, das ringsum von den höchsten Gebirgen Europa's eingeschloffen ift, wo die goldene Weintraube hart neben bem ewigen Gletscher reift und glubenbe Granaten bie Felfen gieren, hatten, wie ichon erwähnt, bie Jefuiten feit mehr als zwanzig Jahren festen Juß gefaßt und Schule und Kirche unter ihr hartes Szepter gebracht. Die in Sprache und Sitte mit ben lebhaften, freisinnigen Rachbarn im Baabtlande verwandten Unterwalliser, von Alters ber Unterthauen des klerikalen obern Landestheiles, hatten mit ben liberalen Fraktionen dieses lettern einen fortschrittlichen Verein bie "junge Schweis", gegrundet und nach mehrjährigem Bort tampfe ichließlich im Jahre 1840 mit Baffengewalt ber Rechts gleichheit und einer freiern Richtung Bahn gebrochen. Triumphe ber "jungen Schweig" waren aber nicht von lange Dauer. Ermuthigt burch bie Borgange in Lugern und empor über die neue Verfassung, welche die Priefterschaft in Bezu auf beren Bermogensversteuerung und Gerichtsbarteit voll ftändig bem Bürgerstande gleich hielt, wuchs plötlich ein von ultramontanem Beifte vollständig beherrichter, über bas gang Land sich verzweigender Gegenverein, die "alte Schweig" aus bem Boben und zog gegen ben Freifinn in geschloffens Massen zu Felde. Der Bischof verhängte die Erkommunikatio gegen famintliche Glieber (und beren Familienangehörige) be "jungen Schweig", fo bag ihnen überall Taufe, Ehe und Bi erdigung verweigert wurde, worauf felbstverständlich eine tie Erbitterung in ben Bergen ber Betroffenen Plat nahm, b fich leiber in einer Menge gewaltthätiger Sandlungen Su machte, welche aber den Jejuiten nur willfommenen Unto boten, in ihren nun in allen Gemeinden des Landes abg haltenen Miffionen ben Saß zu schüren. Gin Dorn im Mug ber Beiftlichkeit mar besonders auch die im Staatsgeset von gesehene Berbefferung bes Bolfsschulmefens, welche fogar be

Bropft vom Klofter St. Bernhard veraulafte, in feiner Bfingft= predigt gewaltig über ben Schaben bes Schulmiterrichts beim glanbigen Bolke zu eifern. Alls es wieder an die Wahlen ang, ftanden fich bereits beide Parteien, bewaffnet organisirt, gegenuber, boch vermochten die angesehenften Manner bes Rantons noch den offenen Burgerfrieg zu verhindern. neue Große Rath fiel natürlicherweise ultramontan aus, da von biefer Geite fein Mittel gur Beeinfluffung ber Bahler unversucht gelassen wurde und felbft Bestechung burch Geld a jogar Menchelmord jum Biele fithren mußten. blieben auch Die Liberalen nicht in ben Schranfen ber Daffigung. Die neue, schwache Regierung fah sich endlich genothigt, Truppen aufzubieten und ben Gr. Rath einzuberufen, welcher, um des Friedens willen, eine ehrenwerthe Berfohnungspolitit emichtug. Doch umfouft! Der Einmarich ber Oberwallifer Freischaaren mit den Regierungstruppen in Sitten und andere brobende Angeichen aus den ultramontanen Behnten ber riefen Die Jungichweizer bewaffnet nach Ardon, von wo fie aber, bom Staatsrathe bernhigt, wieder heimkehrten. Die Erzesie dauerten indessen auf beiden Seiten fort, weshalb der Borort Lugern einen eidgenöffischen Kommiffar in der Berfon bes Staatsichreibers Bernhard Meger hinfandte, ber vermitteln Tollte, aber feine Stellung in verratherischer Beife bagu bemutte, durch beimliche fanatische Rathschläge gur Unterbruckung der Freisinnigen anzufeuern, durch feine Unthätigkeit dem Ultramontanismus zum vollständigen Siege zu verhelfen und badurch den Eintritt des Rantons in den Sonderbund herbeigufuhren. Zugleich bot ber Vorort Truppen in ben benachbarten Nantonen auf, die er unter den Oberbefehl des spätern Sonderbundsgenerals U. v. Salis-Sogliv stellte. Bern und Waadt aber, wohl einsehend, daß diese Truppen nur gur Unterbrudung der Liberalen verwendet werden follten, verweigerten nicht nur Die Folgeleistung dieses Aufgebots, sondern iberrten auch den

andern Truppen ihr Gebiet. Unterbessen ließ der eidg. Komi missar Bernhard Meyer, ohne ein Wort dagegen zu sagen zu, daß sich in Oberwallis ein Freischaarenzug organisien und in Bewegung setzte, um die Stadt Sitten zu uberfallen

Höhere Amtsperfonen hatten maffenfähige und wehr pflichtige Mannschaft für biefen zusammengerufen, vollstänbie militärisch organisirt und in Sibers zum Mariche nach be Hauptstadt angeleitet. Durch biefen er ften eigentlichen "Frei schaarengug" in ber Schweiz gaben bie Mtramontanen bei Liberalen das Gegenrecht in die Sand (wovon lettere be kanntlich später gegen die ultramonte Regierung in Luzer vollen Gebrauch machten); es fammelten fich baber auch bi Freiwilligen des Unterwallis unter ihrer Fahne, so daß fic alsbald von beiden Landestheilen ber zwei Heere, die reat tionären Oberwalliser unter Wilhelm von Kalbermatten, bi freisinnigen Unterwalliser unter Morit Barmann, gegen Sitte bewegten, mo fich ber befturzte Große Rath eiligft aufloste während der Staatsrath an beide Barteien Kommissare ab sandte, gegenüber benen fich beide verpflichteten, ohne Befeh ber Regierung nicht vorzurucken. Daburch wurden die Unter wallifer aufgehalten: die Oberwallifer aber, wortbruchig, zoger unterdeffen in Sitten ein. Bei bicfer Nachricht wurden bi Liberalen fo erbittert, baß fie fich gleich auf die Berrathe losfturgen wollten. Um ein großes Blutbad zu verhindern kommanbirte fie Barmann zum Rückzuge nach Arbon, wobe ihnen jedoch von ihren eigenen, mit den Oberwallifern in Ginverftandniffe handelnden ultramontanen Landsleuten, bi fich hinter ihrem Rücken bewaffnet hatten, ber Weg verleg wurde und fie fich also zwischen zwei feindlichen Tenern fahen Als fie fich eben gerftreuten und zur Beimtehr anschickten, be fie einer folchen Situation gegenüber machtlos waren, hareb ihrer dort, wo ber Trientbach in tiefer Schlucht aus rauhen Bergthale herabrauschend bie Landstraße burchschneibet, un

fich bann in die Rhoue zu ergießen, ein furchtbarer Schlag. Dit Geschrei sturzten sich plotlich bie im Hinterhalt liegenden Altichweizer" auf die forglos Beimfehrenden. Aus ber bededten Brude, hinter Felfen und Gebuichen hervor bonnerten ibre todtlichen Geschoffe. Die Verrathenen stellten sich zur Behre. Bald stritt Mann gegen Mann; es war kein Kampf mehr; es war ein Morden. Schon verbluteten über 30 "Jungichweizer" im Engpaß; die andern konnten sich durch die Bellen der Rhone retten, Diefer Brudermord am Trient, von auf Wagen herumfahrenben Jesuiten angefeuert und burch du ruchtoie Mighandlung und Ermordung Berwundeter und und Gefangener zum schwärzesten Schandfled in der neuern ichweizergeschichte gestempelt, wurde vom Staatsrathe und dem eidgenoffischen Kommissär Bernhard Meger gutgeheißen! de tiefe Burgeln hatten die jesuitischen Grundfäte im ultramomanen Lager ber Schweiz schon gefaßt! Die weitern furchtbaren Strafen, die gegen bie "junge Schweig" und beren baupter erlaffen wurden, waren gang geeignet, ben Liberalismis im Ballis bis in die Burgel hinein zu zerftoren und De Erbitterung bei den Freisinnigen der andern Rantone fo icht zu fteigern, bag bie Oberwallifer Schugenfahne bei bem turg barauf in Bafel stattfindenden eidgen. Freischiefien als "blutbefledt" mit Schinpf und Schande die Fahnenburg verlaffen und der verratherische eidgenossische Kommissär zeitlebens Den befannten furchtbaren Spignamen, der ihm bas am Trient Dergoffene Bruderblut zur Laft legte, auf fich nehmen mußte.

Wahrend die Häupter der freisinnigen Unterwalliser und deren Angehörige aus Furcht vor Mißhandlung, Kerker und Da auf savonisches und waadtländisches Gebiet slüchteten; dhrend in fast allen Kirchen des Landes ein feierlicher Somesdienst zu Ehren "des Sieges der Gesellschaft des Glausbens" gehalten und selbst von den Kanzeln herab mit triums dens Honendem Hohn auf das noch rauchende Bruderblut am Trient

hingewieseu wurde; während die Jesuiten nun lachend ihr Hand über Alles im ganzen Kanton schlugen und nur met einzig ihr Wort in Familie und Gemeinde, Gericht und Rat Schule und Kirche galt, in Folge dessen den Protestante sogar ihre häusliche Andacht und den "Jungschweizern" de kirchliche Gebet für die Seelen der am Trient Gefallene untersagt wurde; während jene überdies vollständig entwaffne mit schweren Geldkontributionen und langen Einquartirunge belastet wurden: Da schrieen die Freisinnigen der ganze Eidgenossenschaft laut auf über diese Ungerechtigkeiten. Berner Großen Rathe verlangte der greise Pädagog Felle: berg in einer von jugendlichem Feuer durchglühten Rede s fortiges Einschreiten in Wallis "zur Befreiung der dortige Menschheit von der Schmach der Jesuiten"; im aargauisch Großen Rathe trat Aug. Keller auf, der schon den Klöster so kühn zu Leibe gegangen war und nun direkt für Ausweisun dieses gefährlichen Ordens von Bundes wegen seine Stimr Mit Flammenworten schilderte er dessen Macht m unheilvolles Wirken im Vaterlande und bewies klar deutlich, daß er unverträglich mit der öffentlichen Wohlfah sei. Sein Antrag wurde von dieser Behörde fast einmüth zum Beschluß erhoben und den andern Kantonen durch e Birkular mitgetheilt. Allein bei der folgenden Tagfatung zeig sich außer Aargau und Baselland Niemand zu dieser Maßreg bereit; um so lauter aber zollte das freisinnige Volk derselb seinen Beifall, was sich an dem erwähnten Schützenfest Basel, wobei zugleich die vierhundertjährige Gedächtnißsei der Heldenschlacht von St. Jakob begangen wurde, in u zweibeutiger Weise manifestirte.

Das schreckte aber die Jesuiten in ihren Plänen nic zurück. Ermuthigt durch die Erfolge in Wallis, Freibu und Schwyz, wo sie sich buchstäblich Alles dienstbar gemac hatten, streckten sie nun ihre Hand auch über Luzern au Schon seit Jahren waren ihnen von Dorf zu Dorf mit Hilfe ihres allmachtigen Wertzeuges, des Rathsherrn Leu, die Kirchen für ihre Missionen geoffnet worden, zum großten Verdrusse der meisten Ortsgeistlichen. Ihre Vorträge voll berauschender Sinnlichteit und fanatischen Hasses wider Andersdeutende rissen bald die unwissende Menge so sehr hin, daß diese in den Jungern Lopola's die Retter und Engel der "bedrängten" tatholischen Kirche sah. Durch diese Missionen wurde der eigentliche Grund zu ihrer s. g. "Berufung" nach Luzern geslegt, die eigentlich eine fortgesehte Ausbrängung war.

Wie wir bereits geschen, hatten von Beit git Anlaufe dazu ftattgefunden, waren aber in Unbetracht der Befete diefer Gefellschaft, welche burchaus feine ftaatliche Kontrole thret Thatigleit zulaffen, jo bag also ihre Aufnahme einen Berfasiungsbruch herbeigefuhrt hatte, von ber Regierungsund der Großrathemehrheit energisch gurudgewiesen worden. Allem Die Jesuiten wußten Rath; was fie auf geraben Wegen ucht erreichten, suchten sie auf frummen zu erlangen. Gie veridiafften junachst ihren affilierten Orden, vornehmlich ben Urfulmerinnen, die Berwaltung der Armen- und Waisenbaufer, des Spitals und anderer öffentlicher Anstalten und ließen fich fodann burch Siegwart-Müller das geiftliche Konvilt des Priefterseminars indirekt in die Sande fpielen, worauf die Beichlagnahme bes Unterrichts an der theologischen Abtheilung dieses Instituts folgte. Der Burudweisung eines neuen Antrages auf ihre Berufung, ber bor bem Großen Rathe lag, tam Siegwart-Miller ichließlich dadurch zuvor, daß er ben ichlauen Mittelvorichlag machte, man wolle den Antrag nicht befinitiv ablehnen, sonbern an die Regierung zurud-Deifen, um vorerft genaue Erfundigungen über die jetige Tenbeng und Thätigkeit bes Jesuitenordens einzuziehen. Damit war bie Sache für biefen gewonnen, zugleich aber "ber Un-Fang eines nicht zu berechnenden Unglücks für ben Kanton Luzern" und die ganze Schweiz gemacht, wie der Prasident Entuch Kopp vergebens vorher warnend erklarte.

Diefe Erfundigungen holte Siegwart-Muller begreiflicher weife nur ba ein, wo er zum Boraus gunftige Berichte er wartete, und fo wurde bann nach vielen Kreuge und Ques zügen und Scheingefechten, ohne bas Bolf zu fragen, bis formliche Berufung ausgesprochen, bas höhere Schulmefe und verschiedene, für gang andere Zwecke bestimmte Fond und Stiftungen in bie Banbe ber Jefuiten gelegt und bamt - nach ber offentlichen Erflärung bes Altichultheißen Ropi "ber Berrath am Baterlanbe" befiegelt. Go lag bi Berfassung gebrochen und die bürgerliche Freiheit zertrümmer am Boben und barüber ichritten triumphirend bie ichwarze Bestalten bes geistbedruckenben Orbens, um ba ihr eigen nütziges, herzloses Trugfustem aufzurichten. Die Ortsgeiftlichen von benen sich nicht weniger als 167 gegen die Bevormundung burch solche Buchtmeifter ausgeiprochen hatten, wagten, mi Ausnahme bes fuhnen Stadtpfarrers Siegrift, nun fein Opposition mehr und mußten sich zu willfahrigen Werfzenger derfelben erniedrigen. Ein großer Theil des Bolfes wiber ftrebte gwar und ergriff bas Beto; boch umfonft; bie finften Macht behielt die Oberhand. In tiefen Spaltungen gereif alsbald ber gange Ranton; Gohne eiferten gegen ihre Bater Brüber gegen Brüber; Migtrauen, Berleumdung, Stret waren in Familien und Gemeinden an der Tagesordnung ber Schreden von oben aber beherrichte alle Gemüther. Imme lauter wurde zwar ber Regierung in Erinnerung gebrack baß fie felbft vor ein paar Jahren bie Berufung ber Jefuiter als Berfaffungsbruch erklart, alfo nun einen Berrath an Baterlande begangen habe, ben fie nur burch ben Umftus bes Bertrages mit dem verhaßten Orben und die Ausweifung Diefes lettern wieder fühnen fonne. Umfonft; als Untwor erfolgten nur Schmähungen, Berfluchungen und Berfolgungen

der "Bedersacher der frommen Gesellschaft". Unter diesen Umständen traten liberale Führer zu einer Besprechung in Luzern zusammen. Die Wehrheit wollte auf streng legalem Boden bleiben; die Minderheit sprach sich dastür aus, daß sie m Anbetracht des offenen Berfassungsbruches von Seite der Regierung und des Großen Rathes das Necht einer Schilderthebung besitzt. Diese entschiedenere Partei, die das Wohl des Baterlandes nicht dem Betrathe preisgeben wollte, besauftragte ein Komite, den Gang der Dinge zu beobachten und wilhigenfalls in Aftion zu treten.

Da bas felbit von Rom aus bringend abgerathene und iogar in flerifalen Blättern als die Losung zum Burgerfriege malifizirte, allem Ehrgefühl spottende Gindringen ber Jeinten in Lugern allgemein als eine höhnische Herausforderung gegen bie gange liberale Schweiz aufgenommen werden mußte, wurde die Jesuitenfrage alsbald als eine Lebensfrage nicht blos für den Ranton Lugern, sondern für die Bufunft ber gangen Gibgenoffenschaft angesehen. Gine ftarte Sympathie ing an, fich über bie Schranken ber Rantone hinwegzuseben, um gemeinsam zu wirken, wo bie gleichen Intereffen ber mehent, des fonfessionellen Friedens und ber nationalen Buiammengehorigfeit bedroht waren. Es war baher bem fteilinnigen Lugerner Komite nicht schwer, Berbindungen mit Batrioten in ben benachbarten Rantonen anzulnüpfen, um fich Deren Mithulfe bei einem projektirten Unternehmen zu fichern. Das boje Bewiffen ber Regierung, aufgeschreckt burch bie sich von Tag zu Tag mehrenden Beichen ber Erbitterung, ließ eine nahe Schilderhebung ahnen, weshalb biefe Beborbe bie eifrigiten Vorbereitungen machte, fie zu vereiteln. Der Ausbruch wurde durch eine besonders herausfordernde Magregel beichleunigt. Die Regierung wurde nämlich bei ihrer Arfenal= Briventarisation barauf aufmerksam gemacht, daß in bem liberalen Städtchen Willifan feit dem Jahre 1831 grobes

Geschütz sammt Munition liege, welches bei einem allfälligen Aufstande Dienst leisten konnte. Anstatt nun dasselbe durch Truppen regelrecht abholen zu lassen, ordnete die Behörde heimlich die Organisation einer bewaffneten Bande glaubenstreuer Nachbarn dieser Gemeinde an, welche das Städtchen bei Nacht und Nebel (5. Dezember 1844) urplötzlich überfielen, um die Kanonen fortzuführen. Die erstaunten Bürger aber, vom Lärm erwacht und im Augenblick allarmirt, wehrten den Ueberfall mannhaft ab und hielten durch Errichtung von Bürgergarben die Ordnung und Sicherheit aufrecht. Wie ein Lauffeuer ging diese Kunde von Ort zu Ort. Bern warf sofort Truppen an die Grenze. Jetzt glaubte das freisinnige Komite, das am 7. Dezember tagte, daß jedes Zaudern gefährlich werden könnte, und beschloß daher in völliger Ueberstürzung der Sache den Aufstand schon auf den folgenden Tag. In der Stadt sollte derselbe beginnen, sich des Zeughauses und der Kaserne bemächtigen und, sobald die Zuzüge vom Lande eingerückt wären, die Regierung zur Abdankung nöthigen. Boten flogen nun die ganze Nacht nach allen Richtungen; selbst die Befreundeten im Aargau, Baselland und Solothurn wurden noch vor Tagesanbruch zu schleuniger Hülfe gemahnt.

Die durch allerlei unbestimmte Gerüchte beunruhigte Resgierung verstärkte die Besatzung der Stadt um 400 Mann erklärte sich permanent und durchwachte die Nacht, in welcher sie den Ausbruch befürchtete, während zahlreiche Patrouillen vom Abend dis zum Morgen die Straßen durchzogen. Morgens 5 Uhr rückten die Verschwornen verabredetermaßen auf dem Mühleplatz ein und wollten sich eben gegen das Zeughaus wenden, als sie auf eine Abtheilung der Regierungstruppen stießen, worauf beide Parteien Feuer gaben, aber alsbalt unter Zurücklassung einiger Verwundeter und Todten erschrocken auseinander stoben. Eine zweite Abtheilung, die das Baslerthor

bejegen follte, um ben vom Lande her ziehenden Schaaren ben Beg frei gu halten, wurde von ben Regierungstruppen überrumpelt und gefangen genommen. Buguger aus ben nächsten Gemeinden zerstreuten sich bei dieser entmuthigenden Rachricht fofort wieber. Die hunderte ber gerufteten Beridmornen in ber Stadt magten fich nicht mehr auf die Strafe; dem in der topflosen lleberstürzung war fein einheitliches Allarmicichen, fein genaues Kommando verabrebet worben. Die Regierung nahm alsbald zahlreiche Berhaftungen vor, barunter auch biejenige Dr. Steiger's, ber ale haupt ber Aufftandiichen galt. Unterbeffen nahm aber die Erhebung auf ber Landschaft einen ernstern Charafter an. Aus bem Sitfirder und hochdorfer Amte waren schon in der Morgenfrühe einzelne Buge auf bem Emmenfelde eingetroffen, erhielten aber von der Besatung der Emmenbrücke die Rachricht von dem Geblichlagen der Sadie in der Stadt, weshalb fie nicht waaten. weiter vorzuruden. Bald ftieß auch ein agraquisches Freikorps bon 150 Mann, befehligt von Regierungsrath Waller, ber fem Amt niebergelegt hatte, um bem Rufe feiner Lugerner Greunde folgen gu fonnen, ju ihnen. Eine vom Lande ber fommende Regierungstruppe, die fich ben Weg in Die Stadt frei machen wollte, wurde fofort unter bedeutenden Berluften derfelben in die Flucht geschlagen. Go standen sie also gegen Mittage ale eine bis gu 1200 Mann augewachsene Streitmacht nur eine halbe Stunde von der unbefestigten Stadt entfernt, waren im Befige bes ju ihr führenden Sauptpaffes und hatten also bei raschem energischem Vordringen leicht auf Exista rechnen können, um fo mehr, als die Regierung auf Die Nachricht von biefen Vorgangen in Angft und Schreden gerathen war und bei bem unsichern Stande ber Dinge in Der Stadt felbft feinen ernftlichen Widerstand hatte entgegen-Ttellen tonnen. Im Rriegsrathe brangten bie entichiedeneren Führer zur raschen That, besonders Waller; die Wehrzahl

aber schrack vor einem Angriff auf die Stadt zurück und hatter den Muth vollends verloren, als die Nachricht kam, Oberst Goldem sammle in ihrem Rücken eine seindliche Macht. Man beschloß daher, auf den kurzesten Wegen heimzukehren. Die Solothurner, Berner und Basellandschäftler Freiwilligen, die bereits die Grenze überschritten hatten, kehrten auf diese Kunde hin auch um. So endete der erste Freischaarenzug gegen Luzern in kläglicher Nathlosigseit. Alle benachbarten Kantone aber waren durch diese Volkserhebung in Allarm gerathen. Bern besetzte die ganze Grenze von Langenthal dis auf den Brünig Zürich bot 3000 Mann auf und untersagte jeden Zuzug von Freischaaren, Aargan hielt ebenfalls Truppen bereit, während anderseits Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug der Luzerner Regierung ihre Hüse anboten. Der rasche Ausgang der Ausgeng ihre Hüse machte indessen jede Truppenbewegung überstüssig.

So fleinmuthig die Regierung an diesem Tage gewesen fo gebieterisch trat fie nach uverstandener Gefahr auf. Schon am folgenden Tage rief sie die ganze glaubenstreue Militarmacht unter bie Baffen und verhängte eine Urt Kriegeguftanb über den ganzen Kanton, worauf ein riefenhafter Untersuchungsprozeß gegen bie "Mörder" und "Banbiten", wie die Aufständischen offiziell genannt wurden, ben Anfang nahm. Sunderte ber Berfolgten retteten fich burch bie Flucht; ihr Bermogen ward fofort mit Beschlag belegt. Sarte und Billtur bezeichneten ben Weg ber Untersuchungerichter; alle Rerter wurden gefüllt und felbft bie Schulftuben gu Befangniffen umgewandelt, einzelne Gemeinden unter ftarke militarifche Offupation gestellt, die liberalen Organe und die fammtlichen nicht flerikalen Bereine vollständig unterdrückt und baburch alle Opposition gewaltsam niebergeschlagen. Wie weit die herrichende Bartei barin ging, zeigte turz barauf ber Antrag im Großen Rathe, ben Dr. Rafimir Pfuffer aus biefer Behorbe ju ftogen, weil er gewagt hatte, ju fagen, bie Aufstandischen

feien allerbinge nach ben positiven Geseten strafbar, im Uebrigen aber halte er fie nicht für Bofewichte. Um fürderhin vor den Freischaaren sicher zu sein, erließ sie ein Geset, nach welchem in Butunft alle Führer von folden unerbittlich mit dem Tode bestraft werben sollten und Jedermann im gangen Kanton verpflichtet wurde, auf fremde Theilnehmer loszuziehen und diefe "als Gebietsverleger, Räuber und Mörder zu vertilgen". Schlieglich wurde zur Ehre ber feligften Jungfran Maria, beren Gurbitte bas Bolf, nach bem Wortlaute von Siegwart = Muller's Erzählung, die glüdliche Errettung bes Rantons aus ber Gefahr bes Liberalismus zuschrieb (- ber mfgludte Aufftand hatte am Fefte ber unbeflecten Empfängniß Maria ftattgefunden - eine em ige Gebachtniffeier auf biefen Lag angeordnet! Dr. Steiger, auf ben man burchaus tein Bergeben erheben fonnte, mußte indeffen entlaffen werben. Er entfernte sich aus bem Kanton und mit ihm viele andere Batrioten. Nun tehrte die Lugerner Regierung ihre Spite uch noch gegen biejenigen Kantone, aus welchen Freischaarenmaige stattgefunden hatten, um durch Bestrafung der Theilwhmer volle Genugthung für den Landfriedensbruch zu verlangen, welches Unfinnen indeffen jurudgewiesen wurde, weshalb fich ein fehr gespanntes Berhaltniß zwischen diesen eidgenöffischen Standen entspann. Gine Deputation ber Burcher Regierung, welche Lugern ersuchen wollte, ben Jefuiten Beschluß gurude dunehmen, den sie als Ursache des Aufstandes betrachtete wurde hohnisch abgewiesen.

Unter den Freisinnigen der Schweiz aber gährte es geswaltig. Soll der patriotische Geist in den katholischen Kanstonen durch den Jesuitismus in der Wurzel vernichtet werden? Soll eine fremde, vaterlandslose Propaganda fortwährend den konseizionellen Frieden untergraben und das biedere Schweizerswoll in fanatische Aufregung gegen jeden geistigen Fortschritt valetzen und verheben? Soll sich die Eidgenossenschaft in

eine katholische und protestantische Hälfte spalten? Soll o Eintracht im Bunde schwinden und jede Verbesserung ! schweizerischen Zustände zur Unmöglichkeit werden? So frag sich die Liberalen aller Kantone gegenseitig, und immer kr tiger erschallte die Antwort zurück: Nein, das soll und d nicht geschehen! Es ist die erste und heiligste Pflicht Al dies zu verhindern! Aber wie? Augustin Keller hatte bu den Antrag auf Ausweisung der Jesuitenordens die erste 1 einzig richtige Antwort gegeben. Sein Vortrag, den er darü im aargauischen Großen Rathe und in der eidgenössischen T satzung zu Luzern gehalten, machte die Runde durch die ga Schweiz und fand in allen freisinnigen Kreisen begeisterte stimmung und Unterstützung. Mit historischer Treue zeich er in demselben die Gemeingefährlichkeit des Ordens von sei Entstehung bis auf die heutigen Tage und fügte bei 1): Gesellschaft Jesu sei mit unbedingtem Gehorsam einem fren Ordensgeneral unterworfen und dürfe kein anderes Vaterl kennen, als Rom. Durch die Grundsätze ihrer öffentli Moral gefährde sie jede staatliche und gesellschaftliche & Auch die verwerflichsten Mittel, Alles, was nur Ziele ihrer unersättlichen Herrschsucht führe, sei der Ge schaft erlaubt. Ueber vierzig Male sei der Orden aus verschiedensten Ländern ausgewiesen und vom Papst s einmal "als ausgeartet, unverbesserlich und mit dem Frü der Wohlfahrt und dem Segen der Kirche und Religion verträglich" (nach dem Wortlaute der Bulle) aufgehoben wo Nirgends sei er gefährlicher als in einem konfessionell gemisse Staate, da er die Bekehrung der Retzer und die Ausrot des Protestantismus als das eigentliche Ziel mit allen Mi

<sup>1)</sup> Bergl. Feddersen, Regeneration, pag. 368 u. ff. — A. Re Ueber Aushebung und Ausweisung des Jesuitenordens aus der Scharau 1844.

verfolge. lleberall habe er blutige Spuren bes Religionshaffes jurudgelaffen. In ber Schweig felbft fei feine Birtfamteit eine itets nur unheilvolle gewesen. Wehr als einmal habe er da zu blutiger Entzweiung, Religionsfriegen und Morbgräueln gefuhrt. Das Erziehungs - Suftem der Jesuiten tobte jeben republikanischen und vaterlandischen Sinn. Geit ber Wieberberftellung bes Ordens habe fich berfelbe nicht im Minbeften geandert, sondern sei in Form, Beift und Tendeng immer der gleiche geblieben. Die Behauptung einer Umgestaltung tonne nicht schlagender widerlegt werden als durch die Borte bes Ordensgenerals, der die Aufhebung überlebte: aSint ut sunt, aut non sint !» ') Die Befugniß zur Aufhebung und Musweisung bes Ordens in der Schweiz liege im Befen bes Bundes. Das Gesammitvaterland werbe in feiner innern Rube und Sicherheit gefährdet. Rach bem Bunbesvertrage habe bie Tagfagung alle erforderlichen Dagregeln gur Bahrung biefer innern Rube und Sicherheit zu treffen. Wenn die Eidgenoffenichaft wiederholt Bortehrungen in Bezug auf die Breffe und Die Fremdenpolizei getroffen habe, fo fei fie hiezu noch weit mehr in Bezug auf einen fremben Orben befugt. Den Rechten ber tatholischen Rirche laufe bie Aufhebung nicht zuwider; denn dieje habe jo viele Jahrhunderte hindurch ruhmvoll ohne ben Orden bestanden und andere Länder konnen auch jest ohne Jesuiten gang gut fatholisch sein zc. - Diese auf Thatfachen gestütten Gabe tonnte feine ultramontane Feber enttraften; ber Ruf: "Fort mit ben Jesuiten!" ertonte baber angesichts ber Ereignisse in Wallis und Lugern immer frafriger und voller in die Ohren ber lahmen Regierungen. Der Unblid ber hülfeflehenden Flüchtlinge aus biefen beiben Ungludsfantonen entflammte ben allgemeinen Ingrimm gegen ihre unheimlichen Berfolger ftets höher; überall bilbeten fich

<sup>1) &</sup>quot;Sie (die Jefuiten) follen fein, wie fie find, ober gar nicht fein!"

Gegensesuitenwereine; überall berieth man sich, trot Schnee und Eis, in Bolksversammlungen auf freiem Felde, über die gründlichste Abhülse der schreckenerregenden Landplage, so in Fraubrunnen, Ind, Lausanne, Montreux, Laugenthal, Summiswald, Wimmis, Liestal, Herzogenbuchsee, Gais, Lugano, Unterstroß bei Zürich, an welch' letterem Orte über zwauzigstausend Plann, unter wehenden Fahnen der Schützenvereine, dem entschiedenen Bolkswillen Ausdruck gaben und dies in turzer Zeit durch 34,000 Unterschriften bekräftigen ließen, worauf die zürcherische Regierung in diesem Sinne vorgehen mußte. In Bern war der gleiche Entschluß schon früher durchsgedrungen, so daß jetzt von diesen mächtigsten Orten gementsschaftlich gehandelt werden konnte.

Im Baabtlande wurde die Jesuitenfrage geradezu ber Unftog ju einer vollständigen Staatsumwalzung. Die berr-Schende Bartei bafelbft, nach Ansicht Derzenigen, welche im Schweiße ihres Angefichts ihr Brob verbienen mußten, allgu ftreng firchlich gefinnt und deshalb von ber großen Boltsmasse als «Momiers» verspottet, hielt die freien Regungen bes Staats. Kirchen- und Schulwesens in "frommelndem Hochmuth" barnieber. Alls fich bie Regierung bann gegen bie Ausweisung ber Jesuiten aus ber Schweig ansiprad, wurde fie fammt ihrer gangen "ariftofratifchen" Barter in allzugroßer Leibenschaftlichkeit geradezu als mit biefem Orden in der Tendeng ber Bolksknechtung einig gehend verschrieen und von den Radifalen, die über die an ihren Rachbarn am Trient verübten Mordgräueln und die Klagen ber flüchtigen Unterwalliser über die jesuitische Schreckensherrichaft noch in voller Buth waren, mit harten Borwürfen überhäuft. 3weiundbreißigtaufend Unterschriften im Sinne bes Vorgebens von Burich, Bern und Nargan gaben bie unzweidentige Antwert auf jenen Beschluß, daß das Bolf anderer Unficht fer: raditale Bolksversammlungen, die an allen bedeutenben Orten

des Rontons ftattfanden, bereiteten eine gemeinsame Erhebung gegen bas herrschende Spitem vor und als die Führer, darunter ber Staatsrath Druey, die Sache für reif hielten, gab in der Nacht vom 13, 14. Febr, 1845 ein Feuer auf der Anhöhe bes Signals bas Zeichen zum Aufstande. Der Staatsrath rief Truppen unter bie Waffen, bie aber nicht gahlreich erschienen; n beito größeren Rolonnen aber rudten die Aufständischen in Laufanne ein, welche in erster Linie die Entlassung ber Truppen und bie Ginberufung bes Großen Rathes verlangten. Als nicht fofort entsprochen wurde, zogen die Radifalen, bemaffact und von Eytel und Delarageaz geführt, vor das Edlog und bearbeiteten die Truppen in klaren Auseinander= sungen mit solchem Erfolg, baß biefe in ben Ruf: «Vive la liberté!n einstimmten und ben weitern Magnahmen fein binderniß in ben Weg legten. Run zog Alles auf ben Montbenon, wo die Führer, besonders Ihruey, von einer Leiter brob bas Boll über ben Stand ber Dinge belehrten und in begeifterten Reden für Fortschritt, Freiheit und Baterland emlammten. Mit Einmuth wurde jest bie Instruktion auf Ausweisung ber Jefuiten und bie Ginfepung einer raditalen womiorischen Regierung mit vorläufig biktatorischer Bollmacht beidloffen und das Landvoll sobann über Racht auf Staats= loiten bewirthet, wobei hundertundein Kanonenschuffe und viele frechritsbäume den Anbruch der neuen Aera verfündeten. So war in wenigen Stunden ohne Blutvergießen bas bisherige Suftem gefturzt und alsbann auf ben Trümmern in gang targer Zeit eine volksthumliche Ordnung aufgebaut. Das tirchliche Zerwürfniß, bas diefer Umwälzung folgte, brachte aber noch manche bittere Stunde für ben Kanton.

Run waren die vier größten und volkreichsten Kantone der Eidgenossenschaft: Bern, Zürich, Nargan und Waadt, unbedugt für die Bertreibung der Jesuiten gewonnen und über hunderttausend Unterschriften bedeckten die gegen diesen

Orden gerichteten Adressen. Die Sonderbundsstände konnt darüber nicht im Zweifel sein, daß ein gewaltiger Ernst hint diesen Kundgebungen stehe; die Tragweite dieser Umstän fühlend, versammelten sie wiederholt den Kriegsrath, um g meinsame Vertheidigungsmaßregeln zu berathen; umfassen Rüftungen in Wallis und Freiburg, besonders aber in Luzer in welch' letterem Orte unaufhörlich Truppen = Bewegung stattfanden und bald das ganze Land einem einzigen Feldlag glich, sollten den Freisinnigen Furcht und Respekt einflöße In der stets wachsenden Angst vor den Freischaaren wi die Luzerner Regierung ihren Brigaden, die unter L. v Sonnenberg standen, bereits ihre Vertheidigungslinien geg Bern und Aargau an und organisirte den Landsturm, der v Leu von Ebersol befehligt wurde. Auf diese Zeichen hin rief auch die Urkantone jeden wehrfähigen Mann zum Landsturi und reihten ihn vorläufig ein; Schwyz bewaffnete sogar ein Theil mit Morgensternen und Sensen! Dem fast bis zu Wahnsinne aufgestachelten Volke wurde vorgespiegelt, daß sich um die ganze Freiheit und Unabhängigkeit, vor Alle aber um die gefährdete Religion, also um alle höchsten ideal Güter der Schweiz handle. Wer daher in diesen Kanton irgendwie des Freisinns verdächtig war, schwebte stets größter Gefahr; es mehrte sich in Folge bessen die Zahl t Flüchtlinge von Tag zu Tag und diese ermangelten nicht, den benachbarten freisinnigen Kantonen, wo sie Schutz sucht und fanden, von den Verfolgungen und noch immerfort sta findenden neuen Einkerkerungen von Seite des mit inqui torischer Strenge waltenden außerordentlichen Verhörrichte in Luzern zu erzählen und die Miteidgenossen zur Rache a zufeuern.

Bei dieser bedenklichen Sachlage rief der damalige Vort Zürich eine außerordentliche Tagsatzung zusammen, wozu um so mehr Grund hatte, als auch vom Auslande h

drohende Anzeichen kamen. Die fremde Diplomatie machte wimlich ernstlich Miene, gegen allfällige Wirren zu interbenten; ja in Borarlberg sammelte Defterreich bereits bebeutende Truppenmaffen an, wodurch fich die Sonderbundsfantone ermithigt fühlten; zugleich lag außer verschiedenen unfreundliden Zuschriften anderer europäischer Mächte eine Rote bes kongofischen Ministers Guizot vor, in welcher in herrischem Tone geboten wurde, wirkfame Dagregeln gegen bie "anarchiiden Bewegungen" (Freischaaren) zu ergreifen, wenn gewiffe Rantone nicht der gesammten Schweiz Unannehmlichkeiten von anken her auf den Hals laden wollen. An dieser Tagfatung marten fich trop bes beutlich genng ausgesprochenen Bolfewillens boch erft 102/, Stande (Burid), Bern, Glarus, Soloturn, Schaffhausen, Graubunden, Nargau, Thurgau, Teffin, Baadt, Appenzell A.-Rh. und Bafelland) bafür, baß die Iduten Angelegenheit den Charafter einer Bunbesfache trage und daß junachft bie Aufnahme bes Orbens in Lugern unterfagen fei. Selbst nicht einmal über eine ernftliche Emladung an Luzern zu milberem Berfahren wider die Gefungenen war eine Einigung möglich; die Bundesbehörde eichen mitten in diefer Gefahr rath- und thatlos. Das mendgaaren Berbot jedoch ward mit 13 Stimmen beichloffen ucht etwa aus Furcht vor den fremden Drohungen, denn beien wurde ernft und würdig, aber entschieben geantwortet, bit innern Angelegenheiten ber Schweiz geben fie nichts an, man verbitte fich hier alfo jede Einmischung auf bas Beftimmteste; die Eidgenoffenschaft sei ftart genug, die Ordnung in ihrem Innern mit eigener Kraft zu erhalten. Schultheiß Reuhaus von Bern unterwarf diese Buschriften einer besonbers icharfen Kritit und erklärte ichließlich fogar, unter bem ankern Zwang von seiner Inftruktion gegen die Freischaaren leinen Gebrauch machen zu können; denn ba es der Mehrheit der Tagfanung nicht beliebt habe, ber Urfache bes lebels

abzuhelsen, so sei es auch nicht nöthig, gegen die Wirkungen einzuschreiten, die Jesuiten seien auch eine Freischaar und diese vor Allem sollte man entserren. Die Nargauer Gesandtschaft erklärte zu Protokoll, sie bedaure auf's Schmerzlichste, daß an dieser Tagsahung weder die Hanvifrage der Zeit, noch die Lage des Baterlandes, noch die Stimme der Nation ihre Würdigung gesunden habe, und wies von ihrem Kauton alle Verantwortlichkeit ab, welche die Politik der Bundesversammslung gegenuber der Nation auf sich genommen habe. Unverzeichteter Dinge ging sodann die Tagsahung auseinander, während neue, von Iesuitismus und Volkstyrannei inspirirte Noten schweren Inhalts vom Auslande her auf die freisinnigen Kundzgebungen der Schweiz losstürmten.

Gegen zweitausend Lugerner, barunter die burch Bilbung, Ansehen und Berdienfte ausgezeichnetften Manner, hatten fich bereits vor ben Berfolgungen von Seite ber ultramontanen Schreckensherrschaft aus bem Ranton gefluchtet; faft täglich flohen felbst Soldaten ber Regierungstruppen über die Grenze, fo bag ichon über ber zwölfte Theil ber erwachsenen Burger, der eigentliche freisinnige Kern, außer Landes war. Da alle Bitten und Ermahnungen für eine friedliche Bolitit an dem falten, rachfüchtigen Jefuitenregimente Lugerns abprallten, bie Roth und bas Gulfefleben ber Flüchtlinge aber immer lauter und bringender wurden und die eidgenofsische Behorde ohnmachtig war, fo erreichte die Aufregung ber freifinnigen Bemuther bald ben höchsten Grab. Der Entschluß, ben Anoten mit bem Schwerte ju lofen, reifte von Tag gu Tag mehr, ba fein anderer Weg jum Biele führen fonnte; bes Berbotes ungeachtet wurden eifrig und offenkundig Freischaaren geworben, beren Bahl außer ben Lugernerflüchtlingen noch girka zwolfhundert Aarganer, sechshundert Berner, breihundert Basellandschäftler, ebensoviel Solothurner und etwas über hundert aus andern Kantonen, zusammen viertaufend Dann mit gebn

Ranonen umfaßte, welch' lettere aus den betreffenden Kantonserjenalen entwendet worden waren. Mit einer folchen Macht hofften die Begeisterten, die Flüchtlinge an ihren heimischen berd gurudguführen, ben Jesuitenbeschluß zu vernichten und bas Baterland von ber Schmach ber geiftigen Rnechtung gu retten. In Unbetracht bes schönen Bieles jetten fich die Theil= nehmer über alle Strupeln begüglich ber projektirten bundeswidrigen Gewaltthat hinweg. Die Seele der Unternehmung war Dr. Steiger; ben Oberbefehl über bie Truppen übernahm Ulrich Ochsenbein, ber einen guten Operationsplan entwarf. Da aber die Rollen der andern Führer in größter Uebersturzung ausgetheilt wurden und die zusammengewürfelte Mannichaft weber Zeit noch Gelegenheit hatte, fich gehörig einjuuben, fo forrespondirten die einzelnen Rolonnen-Bewegungen icon von Anfang an nicht vollständig. Zofingen war ber Sammelplat ber Sauptmacht, welche in ber Morgendammerung bes 30. Marg unter Oberft Rothpletz aus bem Thore biefes Städtchens auszog, mahrend die aus ben Lugerner Flüchtlingen gebildete Vorhut schon am Vorabend bis Dagmerfellen vorgebrungen war und gebruckte Proflamationen zur Aufflarung bes Projettes an bas Bolt vertheilen ließ. Der Feldzugsplan ging dahin, auf bem fürzesten Wege und burch Bewaltmariche durch die nicht von feindlichen Truppen befesten Gebietstheile bes Kantons und mit Umgehung bes gefahrlichen Engpasses bei ber Emmenbrücke in die Stadt Lugern emzubringen, welcher Hauptplat noch vor dem nämlichen Abend erreicht und zur llebergabe gezwungen werden mußte, wenn der Zwed erreicht werben follte; benn es war anzunehmen, daß ihr Keind, der jetzt nur 7000 Mann gählte und theils auf ber Linie von Surfee bis Münfter, theils hinter ber Emme und Reuß lag, icon am folgenden Tag burch ben Buzug ber Urfantonier auf mehr als 10,000 Dann anwachsen werbe. In Ettismul, wo bie zweite Kolonne, unter Major Billo von

Huttwyl herkommend, sich mit der ersten vereinigte, ging schon viel Zeit verloren, so daß der gemeinsame Vormarsch erst gegen Mittag stattfinden konnte. Von Ferne zeigten sich viele Landsturmhaufen; dem Zuge schlossen sich aber nur wenige Bürger an; die Dörfer standen leer. So drangen sie un= gehemmt bis Hellbühl vor, wo eine kleine Abtheilung der Luzerner Regierungstruppen in die Flucht geschlagen und eine schwache Reserve zur Deckung eines allfälligen Rückzuges zurück= gelassen wurde. Während nun Billo gegen die Emmenbrücke zu einem Scheinangriff auf das Bad Rothen abging, schwenkte die Hauptkolonne rechts ab, erreichte auf schlechten Wegen die Thorenbergbrücke, die eben abgebrochen wurde, als die Vorhut dabei ankam. Da bei den hohen reißenden Fluthen der Emme nur dieser Uebergang möglich war, so stürmten die Freischärler trot des mörderischen Feuers der Luzerner Regierungstruppen sofort mehrmals auf die Brücke an, bis es endlich den Scharf= schützen gelang, an den noch stehenden Balken und Geländern hinüberzuklettern und alsdann die Brücke wieder soweit her= zustellen, daß die Kolonne passiren und die gutvertheidigte Anhöhe von Littau mit Sturm nehmen konnte, wodurch die feindliche Linie an der Emme durchbrochen war. Ochsenbein und Dr. Steiger hielten nach diesem Erfolge den Sieg bereits gesichert; es galt jett nur, rasch auf der offenen Straße in die fast truppenlose Hauptstadt vorzurücken und vorher den untern Sonnenberg und den Gütsch, den Schlüssel Luzerns, zu besetzen, von welch' letterem Punkte aus einige Kanonen= schüsse auf das Regierungsgebäude zur raschen Uebergabe der Stadt führen mußten. In der Abenddämmerung war dieser Bergvorsprung in den Händen der Freischaaren; sie hatten ein Korps Unterwaldner und die Regierungstruppen in voll= ständige Flucht geschlagen und sahen nun die Straßen der Leuchtenstadt direkt zu ihren Füßen, während andere Kolonnen auf der Hauptstraße bis an die Vorstadt im Lädeli vorgedrungen

waren. In diesem Augenblicke schwantte das Schicksal Luzerns und ber Eidgenoffenschaft auf der Schicksalswaage.

Dieses plohliche Erscheinen der Freischaaren vor und über der Stadt und die in wilder Flucht daher eilenden Regierungsund Hülfstruppen verbreiteten in Luzern eine namenlose Bestürzung. General Sonnenberg, der sich in dem Angriffsplan seiner Gegner vollständig getäuscht sah, glaubte sich trop der Sile, womit er veränderte Dispositionen traf, doch nicht im Stande, die Stadt halten zu können, und rieth der Regierung, nöthigenfalls unter dem Schuhe seines Heeres nach Weggen oder an die Kantonsgrenze dei Küßnacht zu retiriren, daselbst den Zuzug der Hülfstruppen aus Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug abzuwarten und alsdann von dort aus die verstorenen Positionen wieder einzunehmen. Siegwart eilte in die Kanzlei und steckte das Staatssiegel in die Tasche; Regierung und Kriegsrath machten sich zur Flucht bereit.

Aber bie Bewegungen ber Freischaaren famen unterbeffen ju einem verhängnifvollen Stillftande. Der größte Theil ber Mannichaft war tobtmude und hungrig; die einzelnen Rolonnen konnten den nothigen Kontakt unter fich nicht herftellen: es fehlte vollständig an Nachrichten aus bem Innern ber Stadt. aus ber fich tein Burger zeigte; bie Rolonne Billo mar von den Regierungstruppen nach morberischem Kampfe auf Bellbahl jurudgeworfen worben; Dehfenbein zauberte, Die Stadt ju beschießen; je länger man fich berieth, besto ichwieriger wurde die Lage; denn die Racht brach herein und die Schuffe der zahlreichen Landstürmer, von den durch das ganze Land beulenben Sturmgloden begleitet, jagten manchen Abtheilungen der Freischaaren Angft und Schrecken ein. Während bie Borboften auf dem Bütich und anderwärts muthig aushielten, wurden andere wichtige Blage unter bem finftern Schleier ber Racht ängstlich verlaffen, ohne bavon beim Oberkommanbo Meldung zu machen; tein Befehl tonnte mehr burchbringen;

mit jeder Stunde wuchs die Unordnung. Um nicht im Rücken angefallen und abgeschnitten zu werden, traten die meisten Abtheilungen den Rückmarsch in gedeckte Stellungen an, der aber durch Mißverständnisse sich theilweise zu einer regellosen Flucht gestaltete. Durch die eingerissene Verwirrung war die Sache rettungslos verloren. Um Mitternacht erreichte die Hauptkolonne das Dorf Malters, in welchem 350 Mann Regierungstruppen und viele Landstürmer lagen, wovon die Freischärler aber keine Kenntniß hatten, da sie alle Vorsichts= maßregeln und den ganzen Marschsicherheitsdienst außer Acht Ein Vortrab mit einer Kanone war glücklich burch= gekommen, da eben Alles in den Wirthshäusern lag, um sich für den Weitermarsch nach Luzern zu stärken. Aber plötlich gerieth der Ort in Allarm. Aus allen Fenstern, hinter Holz= haufen, Mauern, Zäunen, Bäumen krachten Schüsse; alle Lichter wurden ausgelöscht, nur eine geschickt angebrachte La= terne warf ihre Strahlen über die Straße hin, so daß die Freischärler im Lichte, ihre Feinde aber vollständig im Dunkeln standen. Am Ausgange des Dorfes, an finsterer Stelle, war der Weg in aller Eile verbarrikadirt worden. Dort wurde der Wirrwarr in Folge der in höchster Eile Nachdrängenden Kanonen, Pferde, Pulverwagen, Mannschaft, grenzenlos. Alles bildete einen Anäuel, in welchem die Augeln der Re= gierungstruppen furchtbar hausten, die von allen Seiten mit vernichtender Gewalt einschlugen. Die Klagetöne der Ver= wundeten und Sterbenden, der Ruf der Kommandirenden, das Rachegeschrei der Landstürmer erfüllten die Luft; doch finstere Nacht umhüllte die Schauerszene. Längst hatten die Freischärler die Waffen gestreckt, als ihr Feind noch immer in den blutigen Haufen hineinschoß, aus welchem Bitten, Flehen und Todesröcheln hervordrang. Ueber 300 wurden gefangen gesetzt, zu welchen im Laufe bes Tages noch halb so viele kamen, welche von den Bauern in der Umgegend

aufgefangen worden waren; fünfundzwanzig waren todt und dreißig schwer verwundet. Auch anderwärts fanden während der Nacht kleinere Gesechte statt. Die Kolonne Billo, die bei Buttisholz beinahe em ähnliches Schicksal erlebt hätte wie dies jenige in Malters, kam gegen Morgen mit geringen Verlusten auf Aargauer Boden an.

In Lugern hatte man bis zum Tages = Anbruche feine Ahnung von dem Rudzuge ber Freischarler; Sonnenberg erwartete vielmehr ben Angriff auf die Stadt und war beshalb die ganze Racht thätig, die Truppen, die mittlerweile durch Bulfsichaaren aus den Urfantonen ansehnlich vermehrt worden waren, ju einem energischen Offensioftofe ju ordnen. Im erften Morgengrauen rudte er mit 4000 Mann und 10 Ge-Schützen aus. Allein ber Feind mar fort. Mur im Läbeli am Gutich und untern Sonnenberg ftand noch der Vortrab unter Cherft Rothpley, ber feine Renntnig von dem Rudzuge und Schidfale feiner Rampfesgenoffen hatte. Diefe fleinen muthigen Schaaren hielten trot ber erbruckenben llebermacht über zwei Stunden lang tapfern Widerstand, bis fie theils gefangen genommen, theils zerfprengt worden waren. Biele, die durch die hochangeschwollene Emme schwimmend sich retten wollten, fanden den Tod in ben Wellen; nur ein Sanflein, das fest zusammenhielt, kounte sich durchschlagen und langte auf einsamen Pfaben und Irrwegen endlich bei Melchnan auf Bernerboden an. Um 10 Uhr Plorgens war auch der lette ichwache Wiberstand der Freischaaren gebrochen. Taufende von Flüchtlingen irrten nun ohne Nahrung, Rettung suchend, ber Gegend untundig, in den pfablofen Bergweiben und Baldern umber, wie wilde Thiere verfolgt von unbarmbergigen Landiturmern, Die in ihrer fanatischen Buth vor keinen Branfamteiten gegen bie Ungludlichen jurudichrechten. Dehr als 50 wurden elendiglich maffakrirt, hunderte furchtbar mißhandelt, alle Gefangenen vollständig ausgeraubt und sobann geklebelt und einzeln oder rottenweise an Stricken gebunden im Triumphe nach Luzern geführt. Im Ganzen wurden 104 Freischärler getödtet, 68 lagen schwer verwundet und über 1800 waren gefangen genommen, darunter viele hochgestellte Männer wie Dr. Steiger, Oberst Rothpletz, der solothurnische Bolizei Direktor Gugger, der Berner Dberländer Pfarrer Weiermann 2c. 2c. Hätte General Sonnenberg nicht einen energischen Tagesbesehl erlassen, der eine würdige Behandlung der Gesangenen besahl und jede Ausschreitung verbot, so hätte der verwegene Zug bei dem gesetzlichen Gebot der "Freisichaarenvertilgung" noch ein viel traurigeres Ende genommen. Da die Gesängnisse in Luzern nicht ausreichten, so wurden die Gesangenen in die Franziskaners und in die Iesuitenkirche eingesperrt, die Führer aber in die moderigen Thürme der Stadt geworfen.

Die Familien und Freunde der Zweitausend, die in den nächsten Tagen nicht heimkehrten, waren in Verzweiflung; denn bei dem wohlbekannten Fanatismus der Landstürmer und dem oben erwähnten obrigkeitlichen Gebot konnte kein anderer Gedanke als derjenige an grausame Ermordung in ihnen aufkommen. Nur mit Mühe gelang es daher in den betreffenden Kantonen, die regulären Truppen von einem so= fortigen Einmarsche in den Kanton Luzern abzuhalten. den ersten Nachrichten von diesen Ereignissen bot der Vorort be= deutende Truppen auf, so daß die Luzerner Grenze alsbald von zirka 14,000 Mann fest umschlossen wurde. Desterreich und andere Mächte beglückwünschten die Regierung Luzerns und Rathsherr Leu unternahm mit viertausend frommen Ge= sinnungsgenossen eine Dankeswallfahrt nach Einsiedeln. sofort einberufene außerordentliche Tagsatzung trat unter dem Präsidium des neugewählten Bürgermeisters Furrer in Zürich zusammen, der den Tagherren in seiner Eröffnungsrede warm an's Herz legte, die Wichtigkeit der Stunde in's Auge zu

faffen und Beschluffe berbeiguführen, welche endlich ben Frieden im Baterlande wieder herftellen, nicht aber einen nuglofen Streit über die Urfache des Gefchehenen zu beginnen. Allein bie Sieger, ermuthigt burch die zahlreichen Beglüchwünschungen von Seite ber meiften europaischen Bofe, traten mit unverfohnlichem Haß und übermüthig-tropiger Sprache auf. Siegwart : Duller ichleuderte den Bertretern derjenigen Rantone, aus welchen die Freischaaren gekommen waren, geradezu die höhnenden Ausbrude in's Geficht, fein Blid treffe treulofe Regierungen, meineidige Bundesbrüder, Bertftatten bes Berraths; die in ben Kirchen Lugerns gefangenen Sorden bilben den Abschaum ber schweizerischen Bevolkerung 2c. Aus Rudficht für die Gefangenen, die nun einmal in der Gewalt der Sieger waren, nahmen bie Befandten ber fo heftig angegriffenen Kantone manch' harte, ungerechte Anschuldigung ruhig bin. Die Tagfahung tonnte bei dem Stande ber Dinge nichts machen, als Luzern um ein gnäbiges Urtheil gegen bie Gefangenen bitten, an's Berg zu legen, bie Ehre bes Siegers nicht durch Todesurtheile zu befleden, worauf Siegwart-Müller fich aber jede Borichrift tropig verbat. Die betheiligten Kantone fuchten nun die Freilassung ihrer Landsleute zu erwirken Daftir verlangten die Sieger eine Million alte Schweizerfranken, ließen bann aber nach langen Unterhandlungen bis auf 350,000 Franten heruntermarften, welche Summe bie Regierungen Bern, Solothurn, Bajelland und Aargau fofort gemeinsam in Baar entrichteten, worauf die Befangenen nach einmonatlicher Saft beimtehren burften. Begen bie gefangenen Lugerner Rantonsbürger aber begann nun ein peinlicher Prozeß, ber benjenigen, der auf ben ersten Freischaarenzug gefolgt mar, an Willfür und Graufamfeit noch weit überholte. Bur Leitung der Verhore wurde als außerordentliche Vertrauensperson der Icquiten ein Wilhelm Ammann aus dem Thurgan berufen, ber gang nach der Maxime ber alten Inquisitionen zu allen Mitteln der Tortur griff, um Geständnisse zu erpressen. Auf feinen Namen wälzte sich der Fluch zahlreicher ungludlicher Familien; die Sünden seiner "Gerechtigkeitspflege" bilden eines der schwärzesten Blätter in der Geschichte Luzerns.

Durch die totale Niederlage ber Freischaaren ichienen logar die schonen Erfolge des Liberalismus in der ganzen Schweiz einen Moment in Frage geftellt zu fein; benn fofort erhob die Klöfterpartei im Aargau wieder ihr Saupt und icon rumorte es bedenklich im Freiamte und in Baben, von wo aus die Regierung burch ben ultramontanen Agitator Schleuniger zur Abbantung aufgeforbert murbe. Die Energie Diefer Behörde aber und bas Erscheinen gurcherischer Truppen in Muri stellte die Ruhe bald wieder her, und auch anderwärts erwachte man aus ber erften Niebergeschlagenheit, ebe es ju fpat mar. Go in Bern. Als die Berner Gefangenen heimfehrten, wurden fie ju ihrem Erstaunen von den Behorben nicht nur außerst fühl, sondern sogar mit Vorwürfen empfangen. Schultheiß Neuhaus, welcher boch bisher ein energischer Borfampfer des Freisinns gewesen war und den Freischaarengug ben er vielleicht hatte verhindern tonnen, durch feine Unthatig= feit und auch burch feine Reben begunftigt hatte, fprach nun fein hartes Miffollen über die Erpedition aus: ja er fufpenbirte Beamte, die baran Theil genommen hatten, in ihren Memtern, in erfter Linie Ochsenbein; fobann wies er frembe Leiter von Bolfs : Bereinen aus dem Ranton und verfolgte Beitungen, die fich mißfällig über bas Gebahren ber Regierung außerten. So machtig hatte ber Migerfolg ber Freischaaren auf ihn gewirkt, baß in feiner politischen Gefinnung ein totaler Umschwung stattfand, wodurch er sich die Popularität raubte. Burnend wandten ihm feine Freunde ben Rücken, feine frühern Feinde aber schaarten sich in rascher Benutung ber fur fie gunftig scheinenden Umftande um ibn; die Erbitterung ber Parteien wuchs von Monat zu Monat und, ba fonft noch

Manches im Staatswesen nicht war, wie das Bolk es sich wünschte, fo tam, vorzüglich durch die Thätigkeit bes jungen, geiftreichen Jatob Stämpfli, eine Berfaffungs = Revifion gum Lurchbruch, worauf die Neuwahlen folgten, welche gang au Muniten der Bolfsvartei ausfielen und den Freischaarenführer Chienbein an bie Spige bes Rantone ftellten, ber durch fein unfictiges, aber energisches staatsmannisches Wirken alsbald bit ungetheilte Boltsgunft erwarb und in feiner neuen Stellung nun auch auf Mittel und Wege fann, bas, was er mit bem Edwerte in höchst übereilter Beise nicht zu Stande gebracht, mit den Baffen bes Geiftes auf geordneterem Wege burdjufechten und zu erreichen: Die Bertreibung der Jesuiten aus der Schweiz. Nachdem die Wirren im eigenen Kanton sich gelegt hatten und de bernischen Verhaltniffe bestmöglich burch Gefete geregelt waren, die bem Bolte gefielen und ben ehemaligen "herren" genehm fein mußten, fo ichritten die beiben fuhnen politischen Reformer Ochsenbein und Stämpfli zur Realifirung ihrer honen Idee eines reinern Bolfsbundes, burch den bas Trugbild des Jesuitismus entlarvt und für unser Vaterland unichäblich gemacht werben follte.

Roch vor diesen Ereignissen in Bern schlossen die Sonsberbundskantone ein "Schutzbündniß" und suchten auch die lacholischen Kantone Solothurn und Tessin dasur zu gewinnen; doch diese wiesen die unqualisizirbare Zumuthung in würdiger, druderlicher Sprache zurück. Die Gesandten dieser beiden Lantone hatten ja früher mehrmals als Repräsentanten von anter guten Katholiten seierlich dagegen protestirt, daß man den Zesuitismus mit dem Katholizismus identifizire; letzterer den Irenten durchaus nicht zu seinem Bestande; sie und ihre Kantonsbürger wollen also auch nichts von diesem duterlandslosen Orden wissen. Wie weit es die Sonderbundler kommen lassen wollten, geht daraus hervor, daß sie beteits genaue Verzeichnisse ihrer Streitkräfte aufgenommen

hatten und den Professor Kopp als Vertrauensmann an d Wiener Hof sandten, um "Besprechungen über die Lage t katholischen Schweiz" zu halten.

Die Erbitterung gegen die Jesuitenberufer und Fr schaarenvertilger wuchs in allen liberalen Kreisen mit di Fortgange der Prozeduren wider die gefangenen Luzerner u insbesondere gegen das Haupt der Freischaaren und der L zerner Freisinnigen, Dr. Steiger. Ihn für immer "unschähl zu machen" war das einstimmige Losungswort der Mac haber; er wurde trot der glänzenden Vertheidigungsrede sein Freundes Kasimir Pfyffer zum Tode verurtheilt. Als der F vor das Obergericht kam, vertheidigte sich der mit Ketten ladene Angeklagte selbst so überzeugend, daß viele Zuhö in Thränen zerflossen und sein Todseind Siegwart = Mül diese Rede selbst ein Meisterstück nannte. Doch auch t wurde das Todesurtheil bestätigt, das Steiger mit Fassi entgegennahm, das aber die Herzen aller liberalen Schwei und selbst der gleichgesinnten Ausländer furchtbar empö Tausende von Zuschriften bestürmten deshalb die Luzer Regierung mit Bitten für seine Begnadigung, sogar die schöfe von Lausanne und Basel und die fremden Gesand mit Ausnahme des österreichischen, verwandten sich in dringe ernster Fürsprache für den Verurtheilten, und gewalt Enthusiasmus für diesen Freiheitsmärthrer erfaßte alles L das nicht aller edlen Herzensregungen baar war. Siegr fühlte inmitten all' dieser Kundgebungen endlich doch, daß Vollstreckung des Todesurtheils für sein Regiment die schlir sten Folgen haben könnte; er drang daher bei seinen S regierungsräthen auf Umwandlung dieses Urtheils in andere "Unschädlichmachung", was trot des Widerstre! von Seite Leu's, der auf jesuitische Inspirationen hin s: noch weitere Todesopfer verlangt hatte, endlich gelang. Sollte der Versuch, einen so ausgezeichneten Mann

Steiger mit Gewalt aus den Händen einer Regierung zu retten, die während ihrer ganzen Amtsthätigkeit nicht für das Bohl des Volkes, sondern einzig für die Interessen einer fremden, eigennützigen Glaubensgenossenschaft sorgte, ja den Kanton an dieselbe verschachert und das gesammte schwei= zerische Vaterland in blutigen Zwist gestürzt hatte, — sollte ein solcher Versuch nicht geradezu in der Pflicht der Frei= sinnigen liegen? so fragte man sich in den liberalen Kreisen immer ernster. Mit Hülfe von drei kühnen Landjägern, die von der Frau des Verurtheilten für den Plan gewonnen wurden, konnte die Flucht wirklich bewerkstelligt werden, eben als es sich bei der Luzerner Regierung darum handelte, ihn lebenslänglich auf eine sardinische Festung zu verbannen. Wie ein Lauffeuer ging diese Kunte durch die ganze Schweiz; mendlicher Jubel erfüllte alle Patrioten; die Kantone Bern und Zürich beehrten den Befreiten, der sich in Winterthur Arzt niederließ, mit dem Bürgerrechte und zahlreiche Deputationen aus den fernsten Kantonen her feierten seine Retung in glänzenden Festen. Die ganze freisinnige Schweiz faste dadurch neuen Muth und entwarf neue Pläne zum erfolgreichen Kampfe gegen die geistbedrückenden Gewalten.

Die Riesenprozedur über die andern luzernischen Theilsnehmer am Freischaarenzuge verhängte über nahezu 700 Persionen Zuchthausstrafen; die Regierung machte die ganze Sache aber in der Folge zu einer Spekulation, indem Alle, mit Andnahme der Komite = Mitglieder, für die Summe von 450,000 Fr. strassos ausgehen sollten, jedoch unter dem Vorschalte des Ausschlusses derselben vom Aktivdürgerrecht. Unter dem Bestraften konnte jedoch kein Uebereinkommen getrossen werden, weshald mit jedem Einzelnen gemarktet wurde. Auch von den Komite = Mitgliedern verlangte man schließlich Losstaussen, so daß der ganze Handel ungefähr 300,000 Franken zu Gunsten der Staatskasse abwarf, wozu noch

150,000 Fr. aus der eidgenössischen Kriegskaffe kamen, i für Schadloshaltung der Hülfstruppen aus den Urkanton verlangt und bewilligt worden waren. So war die Sa für einmal beigelegt.

Ein höchst trauriges Ereigniß aber erschütterte die E müther beiber Parteien auf's Neue. Rathsherr Leu v Ebersol wurde nämlich in einer Nacht während des Schlas in seinem Bette erschossen, ohne daß man vom Thäter ei Spur hatte. Bei der ohnehin gereizten Stimmung und Anbetracht der Rolle, welche der Ermordete gegenüber Ander denkenden gespielt hatte, wurde die blutige That von jesuitisch Seite zum Akt politischer Rache gestempelt, so daß das eifi geschürte Gemurmel im Volke immer lauter wurde, die Liberal haben dabei die Hand im Spiele gehabt. Von gegnerischer Se hinwider wurde der Verdacht erregt, Leu habe, durch Gewissen bisse gepeinigt, selbst Hand an sein Leben gelegt. wurde die fanatische Glut zum hellen Feuer angefacht, o schon jeder ruhig Ueberlegende diese gegenseitigen Anschult gungen total verwerfen mußte; denn Leu konnte sich kei Vorwürfe machen, da er ein durchaus reiner Charakter w und die fanatische Verfolgung der Freisinnigen in heiligst Ueberzeugung von der Gerechtigkeit seiner Sache ausführt eben so wenig wären seine politischen Gegner zu solch' ein Schandthat fähig gewesen. Es gelang indessen bald, d Mörder, ein übelbeleumdetes, verkommenes Subjekt, zu fasse und die Untersuchung ergab, daß persönliche Rache das Mo: der schwarzen That gewesen. Um aber mit einem geringe Maß ber Strafe davon zu kommen, ließ der Mörder Verhör durchblicken, er sei von Seite gewisser Liberaler du Geldversprechungen zur Unschädlichmachung dieses ergebenst Werkzeuges der Jesuiten veranlaßt worden, welche Ande tungen er aber bald als freche Lüge wieder zurücknahm. De noch schritt der berüchtigte Verhörrichter Ammann sofort

ben gewaltthätigsten Berhaftungen und unbarmherzigsten Erpreffungemitteln mit Anwendung gräßlicher Torturen. wurde der felbft bei feinen Feinden immer im Rufe ftrengften Rechtsfinnes stehende Dr. Kasimir Pfuffer 3 Wochen, Hauptmann Corragioni D'Orelli und Amtsrath Hüsler fogar 16 Monate im finftern Rerfer in Fesseln gehalten, während ber alte Ineichen im Gefängniffe ben Folterungen erlag, noch im Sterben feine Unichuld bezeugend, und Oberrichter Bubler, ohne fich vertheidigen zu konnen, in Contumag zum Tobe weurtheilt wurde! Und das Alles ohne ben geringften rechtliden Grund! Der Dlorder wurde hingerichtet. Leu's Name aber glanzte von nun an in den Augen vieler Landleute als Martnrer ber Religion unter ben Beiligen bes Boltes; iem Grab ward jum Ballfahrtsorte ber Gläubigen und fein maifches Ende wirkte Bunder in der Befestigung seines Bertes. Sehen wir doch in bem bald losbrechenden Sonberbundefriege fein Bilb neben bemjenigen ber Mutter Jesu auf fiegendem Schlachtenbanner ber Lugerner Landfturmer!

Die in den vorhergehenden Blättern erzählten Ereignisse lenken den Muth der innern Kantone und ihrer Alliirten wis immer kühnere Bahnen; ihr Sonderbündniß bildete sich von Jahr zu Jahr schärfer aus. Aber wie die sieden Glieder stets enger aneinander gesettet wurden, um so mehr entstemdeten sie sich von den andern Kantonen, so daß sie mit monarchischen Mächten wie Oesterreich, Sardinien, Frankreich und besonders mit Rom auf viel vertraulicherem Fuße standen als mit ihren eigenen freisinnigen Bundesbrüdern, mit deren Ahnen ihre Bäter während Jahrhunderten der Unabhängigseit der Eidgenossenschaft in gemeinsamen Kämpsen Geltung verschaft hatten. Noch aber hatte die Welt über das Tasein des Sonderbündnisses seine Gewißheit; denn die Sache war wohlweislich unter den Führern geheim gehalten worden. Man hone wohl von öftern Zusammenkünsten dieser letztern, aber

kein Wort ihrer Berathungen drang über die Schwelle der Sääle; man betrachtete wohl erstaunt die mit Gifer betrie= benen fortgesetzten Ariegsrüstungen, aber man konnte sich darüber so wenig eine sichere Erklärung geben, als man eine einleuchtende, ehrliche Antwort erhielt; man hörte auch immer von großartigen Wallfahrten und Jesuiten = Missionen zur Fanatisirung des Volkes — aber in unheimliches Dunkel ge= hüllt lag der Zweck dieses Thuns und Treibens vor den Augen der Freisinnigen und selbst vor denjenigen des Volkes der Sonderbundskantone; benn noch an keiner Landsgemeinde und in keinem Großen Rathe war die Sache zur Sprache ge= Es war also ein reiner Herrenbund, bessen Mit= glieber in hochverrätherischer Weise keinen Volkswillen an= erkannten. Außer ihnen wußte auch Niemand, daß sie während der Tagsatzung in Zürich im Dezember 1845 einen förmlichen Vertrag entwarfen, den sie darauf in Luzern definitiv abschlossen und worin sich die sieben Orte u. A. gegenseitig ver= pflichteten, "so wie einer oder mehrere aus ihnen angegriffen werden, zur Wahrung ihrer Souveränetäts= und Territorial= rechte, den Angriff gemäß dem Bundesvertrag von 1815, sowie gemäß den alten Bünden gemeinschaftlich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln abzuweisen." Im Ferneren enthielt jener Vertrag die Vorschrift, daß sich die sieben Kantone über die zweckmäßigste Weise, sich gegenseitig in Kenntniß von allen Vorfällen zu erhalten, verständigen sollen, zu welchem Zwecke eine Chiffreschrift erfunden und ein besonderer Boten= dienst organisirt wurde. Weiter heißt es: "so wie ein Kanton von einem bevorstehenden oder erfolgten Angriff sichere Kunde erhalte, sei er bereits als bundesgemäß aufgemahnt anzuseher und verpflichtet, die nach Umständen erforderliche waffenfähige Mannschaft aufzubieten, ohne geradezu die offizielle Mahnung des betreffenden Kantons abzuwarten. Ein Kriegsrath mit der ihm ertheilten Vollmachten solle im Falle der Noth alle zu

Bertheibigung der betreffenden Kantone erforderlichen Maßregeln treffen. Wo die Gefahr nicht so dringender Natur sei,
habe er sich mit den Regierungen dieser Kantone in Rücksprache
zu seten" 2c. Hand in Hand mit der Unterzeichnung dieses
Bertrages ging eine abermalige Organisation der Streitkräfte
bis zum Landsturm herab, so daß ihre ganze Urmee stets in
vollständiger Kriegsbereitschaft war. Schließlich reservirte sich
Ballis in diesem Kontrakte die Sonderstellung, daß es für
sein Gebiet in Folge der geographischen Isolirtheit desselben
nicht von der gemeinsamen Kriegsleitung abhängig sein müsse.

Der Schleier des Geheimnisses vom Sonderbund wurde wer doch endlich gelüftet, obschon sich die Regierungen noch immer scheuten, damit offen vor das Volk zu treten. Bug kam nämlich die Sache im Landrathe zur Sprache; durch wiherige Ueberredungen jedes einzelnen Mitgliedes dieser Be= hörde wurde indeß jedem ernstlichen Widerspruche zum Voraus die Spite gebrochen, so daß die bezüglichen Verhandlungen in weitern Kreisen vollständig unbeachtet blieben. Anders aber ging es nun in Freiburg. Als die Angelegenheit dort mblich im Juni 1846 dem Großen Rathe zur Genehmigung wrgelegt wurde, erhob sich eine starke Opposition dagegen; denn trot des Prachtbaues, den die Jesuiten dort für ihre Shulen errichtet, und trot des großen Einflusses, den dieser Orden auf alle Verhältnisse daselbst hatte, gab es doch in der ehemaligen "Burg der Freien" noch manch' ächte Patrioten welche mit der protestantischen Bevölkerung des Murtenbezirks und den im Lande zerstreuten Freisinnigen eine starke liberale Minderheit bildeten, die an Bern und Waadt gute Stüpen sand. Es war besonders der kühne Dr. Bussard, der in glänzender Rede die ganze Bundeswidrigkeit und Gefahr eines lolden Separatbündnisses, welches die Eidgenossenschaft voll= ständig zerreißen und den Kanton in die schlimmste Lage bringen müßte, bloßlegte und dann, als er sah, daß er tauben

Ohren predige, mit nicht weniger als 23 Gesinnungsgenossen eine Erklärung in's Protokoll niederlegte, welche den Sonder= bund vollständig verurtheilte und mit den Worten schloß: "Treu dem Eide, der uns gegenüber dem schweizerischen Vaterlande und unserm Kanton verbindet, werden wir keinen Theil an der Berathung nehmen und überlassen die Berant= wortlichkeit für das Vorgeschlagene Denen, die es treffen mag." Mitten in dieser stürmischen Sitzung gaben auch die 9 pro= testantischen Vertreter des Murtenbiets eine ähnliche Erklärung ab und verließen den Saal, und endlich erhob sich noch der Schultheiß Deglise mit 10 weitern katholischen Deputirten gegen ben Sonderbund, so daß der Vorschlag der Regierung 44 Protestirende und 47 Annehmende zählte, also ben Kanton mit nur einer Mehrheit von 3 Stimmen dem Sonderbund überlieferte. Man dachte und hoffte allgemein, daß die Re= gierung mit so schwachen Verhältnissen nicht wagen werde, den projektirten Schritt wirklich zu thun, um so weniger, als es in den freisinnigen Kreisen des ganzen Landes gewaltig zu gähren anfing und die gesammten Gemeinden des Murtner= bezirks energisch zu einer abermaligen Zusammenberufung des Großen Rathes zum Zwecke der Zurücknahme des unheilvollen Beschlusses aufforderten. Doch umsonst; der Staatsrath betrachtete die Angelegenheit als abgemacht. Den Murtnern kam die Sache aber sonderbar vor, daß sie, als freisinnige Protestanten, nun durch den Bürgereid verpflichtet sein sollten, bei einem allfälligen Aufgebot mit ihren Waffen und ihrem Herzblute für den Jesuitismus gegen Patriotismus, Freiheit und Fort= schritt zu kämpfen —; sie riefen daher durch eine Denkschrift die eidgenössische Tagsatzung um Schutz und Hülfe an und lenkten dadurch die Augen aller Schweizer und des Auslandes auf das jesuitische Attentat wider den Schweizerbund.

Mit allgemeinem Erstaunen nahm die Welt hierdurch Kenntniß von dem Inhalte des sogenannten Schutzvertrages.

Der Großzahl ber Schweizerbürger schien es taum glaublich, daß die vaterlandslofe Politif der Ultramontanen folche Bluthen und Früchte treibe. Der Borort Burich verlangte baber fofort von Lugern offiziell eine wortgetreue Ropie jener Bunbesurfunde und fügte biefem Schreiben bei, daß er im Namen der Eidgenoffenschaft jum Voraus gegen die Gefahrdung ber Bundesrechte, wie fie ber durch die Daurtner Gingabe veröffentlichte Text enthalte, proteftiren müßte. Gleichzeitig mit diefer Interpellation ging ein Kreisschreiben an fammtliche Rantone ab, worin Burich biefen Renntniß von ber Sache gab und fie zur unverzüglichen Ertheilung von bezüglichen Inftruttionen auf die nächste Tagsatzung einlub. Benn auch ungern, fo tam boch Lugern biefem Berlangen nach, fanbte aber mit ber Bertragstopie zugleich eine Berwahrung gegen die Anichuldigung, daß in bem Schutbundniffe ber fieben tatholischen Orte eine bundeswidrige Sandlung liege. adhite Tagiakung hatte fich nun darüber auszusprechen, ob Der Sonderbund mit dem Artifel VI ber schweizerischen Bundesurfunde, welcher sagte: "Es sollen unter den einzelnen Mantonen feine dem allgemeinen Bunde ober ben Rechten anderer Rantone nachtheiligen Berbindungen geschloffen wer-Den", in Biberfpruch ftehe ober nicht.

Die Gesandten der Sonderbundskantone vertheidigten ihr Separatbundniß durch folgende Thesen: Unsere Verbindung entfernt sich nirgends vom schweizerischen Bundes-Vertrage; die gefährdet die Ruhe und Ordnung der Eidgenossenschaft in Teiner Weise; sie hat einzig die Abwehr ungerechter Angrisse im Auge. Nach dem schweizerischen Bundesvertrage steht es jedem Kanton frei, einen andern zur Hülfe zu mahnen und dieser ist verpflichtet, Hülfe zu leisten; wie es in einem solchen Falle mit der Kriegsleitung gehalten werden solle, darüber bestimmt die Bundesurfunde nichts; unsere Verabredungen haben also nur den Zweck, das Fehlende zu ergänzen. Das

Gebot der Selbsterhaltung war das Motiv, das Luzern zur Anregung unseres Bundnisses veranlaßte; denn dieser Ort mußte eine Stüße gegen die Freischaaren suchen, die er nur auf diesem Wege sinden konnte. Der Schuß vor ahnlichen Uebersfällen ist auch ferner nothig, da es immer noch Kantone gibt, welche keine Geseße gegen Freischaaren haben. Der Gedanke einer seindlichen katholischen Berbindung gegen die protestanstischen Miteidgenossen steht unsern Schußbundunsse durchausferne; wir suchen nur Eingrisse in unsere Konfession abzuswehren.

Begen diese Bertheidigung aber erwiederten die Befandten ber freifinnigen Stande: Enere Separatverbindung verstoßt fich gegen den eidgenöffischen Bund von voruberein ichon baburch, daß fie fich auch auf die "alten Bunde" ftugt, worunter zweiselsohne der unheilvolle "Boromaische Bund" meint fein wird. Durch die gegenseitige Bewährleiftung ber Converanctates und Territorialrechte maßt Ihr Euch etwas an, was nur dem gesammten Bunde gufteht. Rach Guerer Bereinbarung fann sich ein Kanton, auch ohne daß er um Bulfe angegangen worden, bewaffnet in die Angelegenheiten eines andern einmischen; bas läuft aber unferm Bundesvertrage zinvider. Glaubt fich einer Euerer fieben Orte bebroht, fo wendet er fich an ben Sonderbund, nicht an die Eidgenoffenschaft, und will lettere, um nach ihrer Pflicht Rube und Ordnung im Bunde aufrecht zu erhalten, eidgenoffische Truppen aufbieten, fo haben wir die Gefahr, bag die beiden Binde aneinander gerathen. In Guerm Bertrage ift feine Beftimmung enthalten, welche das Anfehen des gemeinsamen Bundes mahrt und über alles Andere ftellt. Die Absonderung unterhalt einen fortwährenden Rif in der Eidgenoffenschaft und ftellt eine fatholische Schweiz ber protestantischen gegenüber. Guere militärifche Organisation ift so eingerichtet, daß fie eben jo gut zum Angriff als bloß zum Schute bienen fann; bemt

Euer Kriegsrath hat unter Umständen eine unbeschränkte Voll= macht und braucht sich an keine Bundesvorschriften zu halten.

Bei den weitern gegenseitigen Erörterungen zeigte sich zur Evidenz, daß sich das Separatbündniß direkt gegen die Autorität des eidgenössischen Bundes richtete; denn die Ver= treter der sieben Stände erklärten ganz unverhohlen, daß sie MCes, was sie selbst als ihrem Rechte zu widerlaufend finden, gerreinsam bekämpfen werden; sie maßten sich also allein die eirzzige legitime Auslegung bes eibgenössischen Bundesvertrages und wollten sich, als Minderheit, der Mehrheit der Bun= desbehörde bewaffnet gegenüberstellen, wenn diese den Bundes= vertrag anders verstand und darnach Verfügungen traf. Die ste ben Kantone, nach Bildung und Volkszahl in den aller= letzten Reihen stehend und vom römischen Jesuitismus regiert, hatten also die Frechheit, sich die Herrschaft über die ganze Schweiz anzumaßen — kurz, es lag klar auf der Hand: Extweder mußte die Eidgenossenschaft sofort den Sonderbund brechen oder sich gefallen lassen, von diesem unterworfen zu erben. Das Sein ober Nichtsein der Eidgenossenschaft stand To auf dem Spiele!

Si läßt sich also leicht begreifen, daß die Tagsatzung i dieser bedenklichen Lage des Schweizerbundes kein Bild er Eintracht bot. Die Gesandten der Sonderbundsstände ußten auf ihre Militärmacht wohl vertrauen können und ute Berichte von den Höfen von Wien und Paris erhalten aben, daß sie so trozig auftreten dursten. Sie führten eine übermüthige, herausfordernde Sprache wie noch nie; ja, is der neugewählte bernische Gesandte Ochsenbein in den Sitzungssaal trat, vergaß sich der Schwyzer Abyberg so weit, denselben zu höhnen, worauf eine Herausforderung zum Zweistampse folgte, die jedoch ohne Folgen blieb. Mit Schadensteude sah die europäische Diplomatie, wie die "einzige Respublik" aus Rand und Band zu gehen schien; sie schürte den

Brand mit all' ihren Mitteln, um durch die Erdrückung der Freisinnigen der Schweiz den auflebenden Freiheitsgeist in den eigenen Ländern desto leichter niederhalten zu können. In den weitern Verhandlungen brachte Luzern mit aller Hart= näckigkeit die Klöster = Frage abermals vor und verlangte energisch, unterstützt durch seine Trabanten, die Zurücknahme des ehemaligen Beschlusses, während es selbst jedes Ansinnen auf Amnestie der Freischärler zurückwies. Die Klösterfrage fiel aber durch einen neuen Beschluß wie früher aus Abschied und Traktanden; dagegen war es den Liberalen noch nicht möglich, gegen die Jesuiten und den Sonderbund einen Beschluß zu Stande zu bringen; benn es erhoben sich erft 102/2 Stimmen für ben Antrag des Vorortes, der dahin ging: Das Separatbündniß als mit den Bestimmungen des Bundes= vertrages unverträglich und demgemäß als aufgelöst zu er= klären, ferner die betreffenden Kantone für die Beachtung des Beschlusses verantwortlich zu machen und sich auf den Fall der Zuwiderhandlung die erforderlichen Magnahmen vorzu= Diesem in Minderheit gebliebenen Untrage sette Zug die Erklärung gegenüber, daß, so lange noch ein Wort über Jesuitenausweisung gesprochen werde, die sieben Stände jedenfalls nicht an eine Auflösung ihres Schutbündnisses denken können; Luzern stimmte bei und verlangte noch zur Erhärtung dieser Ansicht die Erklärung zu Protokoll, "daß es unter allen Umständen an den Beschüssen der Konferenz der sieben katholischen Stände für so lange festhalten werde, als die völkerrechts= und bundeswidrigen Bestrebungen gegen die Sou= veränetät und das Gebiet der 7 Stände und seines Standes insbesondere fortdauern werden". Daraus ersah Jedermann, daß kein Vermittlungsversuch von irgend einem Erfolge begleitet sein könne, und es galt baber für die freisinnigen Kantone, als einziges Mittel zur Rettung des Vaterlandes, so schnell als möglich aus den unentschiedenen Ständen noch

wei Stimmen für sich zu gewinnen, um dann, gestütt auf eine Mojorität, den Sonderbund aufzuheben, die Jesuiten und die irregeleiteten Bundesbrüder zur Pflichtereue zurückzuführen. Die Kantone Genf und St. Gallen von Schicksal zu diesem Ausschlage in der Lebensrage der Schweiz bestimmt.

Schon mehrmals hatten bie Liberalen einen Unlauf gewwmmen, die Gesandtschaft Genfe aus dem Indifferentismus Derauszureißen und für fich zu gewinnen, wozu fie um fo muehr Hoffnung haben tounten, als, wie ichon früher erwähnt, die Bevolkerung der Calvinsstadt in der großen Dichr-Seit freisinnig, ja ju einem ftarken Bruchtheile fogar rabital war. In vollem Wiberipruche damit neigte fich aber ber Botichafter, ein Schuler bes frangofischen Minifters Guizot. eber dem Standpunkte ber Sonberbundler gu, als bemjenigen der Rampfer gegen die römische Lique; er fürchtete nämlich. die Schweiz mochte fonft in ungezügelter Boltsberrichaft zu Brunde geben und fab die Sache mit befonders mißtrauischen Augen an, seitdem in Bern der ehemalige Freischaaren Chef an die Spite ber Regierung gestellt worben mar. Daber betrieb er felbst den Blan, diesem fünftigen Bororte, von deffen Ruhnheit er einen Bagestreich befürchtete, Repräsentanten der Rantone als Auffeber an die Seite gu ftellen. Als die Genfer Regierung Diefes Projett bem in aller Gile ju außerorbentlicher Sigung zusammengerufenen Großen Rathe vorlegte, erhob fich in ber gangen liberalen Schweig lauter Unwille über ein folches Mißtrauensvotum gegenüber Bern. Gine folde Demnithigung und Bevormundung verbiene ber gufunftige Borort nicht, bieß es allgemein; beshalb ließ ber Große Rath Genfe die Sache auch wieder fallen, fonnte fich aber tros beißer Rebeichlacht ber Parteien nicht zu einer Inftruktion auf unbedingte Auftofung des Sonderbundes entichließen, worauf aber die ftarte Minderheit proteftirend ben Saal verließ und

die Bürgerschaft der Stadt zum Entscheide anrief. Ein wilder Sturm durchtobte alsbald alle Schichten der Bevölkerung; das demokratische Organ, die "Revue de Genève", er= schien in schwarzem Rande; mehr als je regte sich der "Ver= ein vom britten März" wieder und insbesondere dessen Partei, die sich um die Fahne des kühnen James Fazy schaarte. Eine von viertausend Bürgern besuchte Volksversammlung im Duartier St. Gervais beschloß auf Antrag dieses Führers, der die Auslösung des Sonderbundes als Lebensfrage für die Eidgenossenschaft hinstellte und dem Großen Rathe das Recht absprach, eine willfürliche Trennung vom Schweizerbunde gut zu heißen, eine feierliche Protestation, welche die bezüglichen Beschlüsse des Großen Rathes als null und nichtig, als einen Frevel am Kanton und der Eidgenossenschaft erklärte. Um dieser Protestation den gehörigen Halt zu geben, wurde eine Kommission von 25 Mitgliedern gewählt, welcher die Auf= gabe zufiel, dieselbe dem Vororte und allen Ständen der Eidgenossenschaft zu überbringen und den Rechten des Genfer= volkes Achtung zu verschaffen. Die Regierung bot sofort Truppen auf, die sie zum Zwecke der Aufrechthaltung der gefährdeten Ordnung unter den in solchen schwierigen Fällen schon oft erprobten Oberst Düfour stellte; dieser aber weigerte sich des bestimmtesten, den Oberbefehl derselben zu übernehmen, da er sah, daß es bei der beiderseitigen Er= bitterung und Unnachgiebigkeit kaum ohne Blutvergießen ablaufen werde und er die große Verantwortlichkeit nicht auf sich laden wollte. Oberst Trembley übernahm sodann das Kommando. Schon hatte die Regierung in übergroßem Eifer einen Verhafts-Befehl gegen James Fazy erlassen, welchem dieser aber nicht Folge leistete. Erzürnt über solche Maß= regeln erhob sich das ganze Quartier St. Gervais in Waffen den bedrohten Führer, errichtete während der Nacht Barrikaden und unterbrach alle Verbindungen zwischen den

beiden Rhoneufern. Kampsbereit standen sich beide Parteien gegenüber; jeden Augenblick konnte der Krieg losbrechen. Da warfen sich Bermittler, darunter vorzüglich Düsour, das wisschen, und James Fazy erklärte sich bereit, um des lieben Friedens willen, den Kanton auf einige Zeit zu verlassen. Das Bolk von St. Gervais aber, das seinen allbeliebten Führer nicht aus der Hand geben wollte, widersetze sich standhaft aller Nachgiebigkeit, worauf die Regierung den Truppen den Besehl gab, den Aufstand mit Wassengewalt niederzuwersen.

Krachend fuhren die Kartätschen in die Barrikaden; da Enatterte es auch drüben in St. Gervais, wo der Donner der 🕤 chweren Geschütze anhaltend von einem wahren Kugelregen der En gedeckten Stellungen auf der Rousseau-Insel, auf dem Quai des Bergues, in den Häusern und auf den Dächern won St. Gervais, hinter den Brückenpfeilern und Barrikaden postirten aufständischen Schützen beantwortet wurde. Wohl wur= den viele Barrikaden niedergeschmettert, wohl drang auch eine Abtheilung der 3000 Mann starken Regierungstruppe bis auf die Rousseau-Insel vor, aber die Nacht brach herein, der Aufstand nahm noch immer größere Dimensionen an und die Kugeln des Arbeiterquartiers, wo tüchtige Offiziere und wahre, lautergesinnte Patrioten, wie der Stifter des Grütlivereins, Galeer und die fühnen Kommandanten Janin, Bordier 2c. die bewaffneten Massen leiteten, wirkten immer unheilvoller in den Reihen der Truppen. Diese zogen sich deshalb unter dem Mantel der Nacht in die Kasernen zurück, während die Demokraten die Barrikaden wieder herstellten. Als die Re= gierung am Morgen den Angriff erneuern wollte, so erhob sich auf einen Schlag sozusagen die ganze Stadt, erklärte sich unter Androhung der Erstürmung des Rathhauses gegen jedes weitere Blutvergießen und drängte die Oberbehörde zur Ab= dankung und zur Entlassung der Milizen. Diese legte in dieser kritischen Stunde ihre Gewalt nieder. Jubelnd zogen

nun die Sieger von St. Gervais über die halbverbrannte Brude gur Bereinigung mit ihren Mitburgern jenfeits ber Rhone, worauf fich Alles auf bem Plate Molard zur Landsgemeinde versammelte, welche eine provisorische Regierung mit James Fazy an ber Spige, einsette und mit rauschen bem Mehr und bem nicht enben wollenden Rufe: Vive la Suisse! vive la liberté, à bas le Sonderbund! in ber brennenden Jefuiten- und Sonderbundefrage den Anschluff Genfe an die freisinnigen Rantone beichloß. Der neue Chef bes Rriegewefens, Rilliet-Constant, befahl beiben Seiten Bergessenheit bes Geschehenen. Damit war die Ruhe bergeftellt, bas bemotratifche Pringip gur vollen Geltung getommen und die elfte Stimme für die Ausweisung der Junger Lopolas und die Auflofung der Ceparatverbindung der fieben fatholischen Stände gewonnen. Das geschah vom 5, bis 8, Oktober 1846. Wohl rafften die Konfervativen bei Gelegenbeit bes Entwurfs eines neuen Grundgesetzes nochmals all ihre Krafte gufammen, um die verlorene Stellung wieder gut erfämpfen, boch umfonft; ber umfichtige, energische, aber leider auch leibenschaftliche James Fazy hatte ihrer Macht ben Lebensnerv für immer abgeschnitten.

Lauter Inbel über den politischen Umschwung in Genf durchzog alle liberalen Kreise der gesammten Eidgenossenschaft. Noch eine einzige Stimme für den entschiedenen Freisinn oder nur noch eine halbe, und das Baterland ist gerettet! ries man erfreut. Biele hofften, diese bei Baselstadt zu sinden; denn obwohl alle Erfolge der Reaktion von der herrschenden! Partei daselbst mit Freuden begrüßt wurden und ihr jede liberale Bestrebung ein Dorn im Auge war, so hatte sich doch, angeregt durch die patriotischen Reden am eidgenossischen Freischießen von 1844 und die demokratischen Agitationen in den andern Kantonen, auch hier eine starke freisinnige Fraktion zusammengefunden, die, gestärkt durch den glänzenden

Sieg ihrer Gesinnungsgenossen in Genf, nun den lauten Ruf ergehen ließen, auch Basel musse von der Protektion des Jesuitismus und Sonderbundes zurücktreten und sich in die Reihen der freisinnigen Kantone stellen. Die erschrockene Regierung hatte die Klugheit, im Hinblick auf Genf, die Hand zu einer Verständigung zu bieten und willigte in eine Ver= fassungsrevision ein, so daß der Staatswagen ohne große Schwierigkeiten in's liberale Geleise zu kommen schien. Allein Die Demokraten vertrauten den Konservativen zu sehr und traten zu wenig energisch auf, als es sich um die Berathung des neuen Grundgesetzes handelte. Durch schlaue Manöver der alten Partei wurden sie von den Hauptsachen abgelenkt, während man ihnen in unwichtigen Dingen nachgab. neue Verfassungswerk war daher, tropdem es beidseitig be= friedigte, nichts weniger als freisinnig, und der Halbkanton war auch in Folge der Neubesetzung der Behörden nicht aus der zweideutigen Stellung herausgekommen, die unter Vor= ichiebung strengster Kantonalsouveränetät der kirchlich=politi= iden Reaktion die Stange hielt. Auf Basel war also bezüg= lich der zwölften Stimme nicht zu rechnen.

Unterdessen nahmen die Ereignisse in Freiburg die Auf=
merksamkeit der Schweizer wieder in Anspruch. Da von der
eidgenössischen Oberbehörde nichts zur Befriedigung der ge=
rechten Wünsche der Murtenvieter geschah und nichts geschehen
konnte, so schritten diese im Verein mit andern Liberalen zur
Selbsthülfe. Eine in Montet unter freiem Himmel abgehaltene
Volksversammlung verlangte nochmals den Rücktritt des Kan=
tons vom Sonderbunde und eine Verfassungsrevision, auf
welches Verlangen von der Regierung einsach mit Verhaf=
tung der Führer geantwortet wurde. Allein diese wurden
vom Volke unter Freiheitsgesang aus dem Schloßhose von
Stässis befreit, worauf ein Angriff auf den Sitz der Regierung
verabredet wurde, um der Gewalt zuvorzukommen. Drei

Rolonnen sollten gleichzeitig aus ben Bezirken Stäffis, Murten und Bulle gegen Freiburg marschiren. So setzten sich denn sofort 350 Mann mit zwei Kanonen von Murten aus in Bewegung und trieben halbwegs einen Vorposten der Kantons= truppen, welche die Regierung seit längerer Zeit zu ihrem Schute herbeigezogen hatte, in die Flucht, verfolgten dann aber den Weg nicht weiter aus Furcht vor größern Truppenabtheilungen. Die Stäffiser Kolonne, 200 Mann stark, ging nach einem kurzen Gefechte mit einem Landsturmhaufen wie der nach Hause, und die von Bulle zogen bei der Nachricht die Regierung habe Vertheidigungsmaßregeln getroffen, gar nicht aus. So scheiterte der in den ersten Tagen des Jahrei 1847 voreilig und ohne Ueberlegung gemachte Versuch, der Kanton aus der sonderbündlerischen Umstrickung zu erlösen Bern und Waadt schoben sofort Truppen an die Grenzen Der sehr leichten Kaufs errungene neue Triumph des Sonder bundes wurde ähnlich wie seiner Zeit in Luzern und Walli mit großem Pomp gefeiert und zu Gewaltakten gegen bi Liberalen mißbraucht. Die aufständischen Bezirke wurde nämlich, während ein allgemeines jährliches Landesdankfe zum Andenken an die Errettung des Kantons aus dem Bei derben des Freisinns eingesetzt ward, mit Truppen überzoge und zur Erlegung einer Kontribution von 100,000 Franke gezwungen, worauf man die Kerker mit Gefangenen füllt gegen die Flüchtigen Beschlagnahme ihres Vermögens verhäng und gegen mehr als 200 Bürger die Anklage auf Hochverrat erhob. Dadurch sank der Kanton vollständig zur Jesuite: provinz herab.

Mitten in dieser bedenklichen Krisis der Schweiz richtet sich die Blicke auf St. Gallen, an welchem Orte die Lib ralen noch am ehesten eine Entscheidung zu ihren Gunst zu erwarten hatten. Der Große Rath war seit Jahren in ei genössischen Dingen eine Null gewesen; denn die Partei

standen sich bis auf den Mann an Stimmenzahl gleich, nämlich 75 gegen 75, so daß nur selten ein Beschluß zu Stande fam. Nun nahte im Mai 1847 die verfassungsmäßige Erneuerungs= wahl seiner Mitglieder. Seit Monaten setzte jede Partei in allen Bezirken alle ihre Kräfte in Bewegung, um durch Be= arbeitung des Volkes den endlichen Sieg zu erreichen; galt es doch nicht nur das Schicksal des eigenen Kantons, sondern dasjenige des ganzen Vaterlandes! Ein heißer Wahltag stand Der Priesterpartei war in der That kein Mittel zu gering, die Waage zu ihren Gunsten zu schnellen; aber all' ihre Kniffe wurden zu Schanden, indem der Bezirk Gaster, obwohl ganz katholisch, vollständig liberal wählte, so daß nun der neue Große Rath eine liberale Mehrheit von 4 Stimmen zeigte. Der abtrünnige Baumgartner wurde alsbann aus der Regierung entfernt und durch seinen Antipoden Dr. Weber Die zwölfte Stimme und damit die Mehrheit der eidgenössischen Stände für die Aufhebung des Sonderbundes und die Vertreibung der Jesuiten aus der Schweiz war ge= sichert. Wie in der Klösterfrage war also St. Gallen auch in dieser Lebensfrage des Vaterlandes dazu berufen gewesen, das Schickfal des Eidgenossenbundes zu entscheiden! Unend= licher Jubel erfüllte ob dieser Nachricht die fortschrittlichen Areise vom Leman bis zum Bobensee; benn nun konnten sie ein gemeinsames wirkungsvolles Auftreten gegen den gefähr= lichen Feind des Vaterlandes hoffen.

Diese für den Sonderbund nicht gerade ermuthigende Bendung der Dinge trieb ihn zu erneuten und vermehrten Küstungen, sowie zu engerer Vereinigung seiner Glieder an. Schon vor mehreren Monaten hatte er den Oberbesehl seiner Truppen dem österreichischen (!) Fürsten Friedrich von Schwarsenberg angetragen, welcher jedoch dem Ruse nicht Folge leistete. Dagegen führten die angebahnten Unterhandlungen mit Oesterreich doch zu einem Ziele, indem der Kaiser dieses

klerikalen Staates den sieben gleichgesinnten Kantonen bi Summe von hunderttausend Gulden als unverzinslich lehen bewilligte, damit sie ihr Kriegsmaterial zu kom im Stande seien. Alsdann wählten sie den Besieg "Jungschweiz" in Wallis, Kalbermatten, zum Generc Truppen, allein auch dieser nahm die Mission ni worauf schließlich der protestantische Oberst Johann 1 Salis=Soglio aus Graubünden für diese Stelle ge wurde. Ihm wurde Oberst Elgger als Generalstabsd gegeben. Auch die Stellen des Stabes und diejenig Divisions= und Brigadekommandanten wurden jett t besetzt. Das geschah alles zu einer Zeit, wo die fre Schweiz noch in tiefstem Frieden lebte und gar nicht a Krieg oder an eine nöthig werdende Waffekbereitschaft Luzern, wohl in der bestimmten Hoffnung, bald die ko Hauptstadt der Schweiz zu werden, errichtete eine p Reitschule, machte großartige Pferdeanschaffungen und einen ungarischen Rittmeister, der die höhern Offiziere nigst in die edlen Reit= und Rennkünste einführen mußte Sardinien bezog der Sonderbund zweitausend Flinte Kredit; ja Desterreich machte ihm geradezu dreitausend derselben zum Geschenk! Auch Louis Philipp von Fra begünstigte ihn zum Nachtheil der Freisinnigen dur möglichen Mittel. So stellte er z. B. auf die Nachric der Umwälzung in Genf hin sofort zehntausend Ma die Grenze gegen diesen Kanton, und der neue fran; Gesandte Bois-le-Comte 1) ging so weit, daß er offer tei für die Jesuiten ergriff. Bei der Completirung der zahl der freisinnigen Stände bot Luzern, das gleich c Ausbruch des Krieges dachte, sogar den Landsturm auf walden verschanzte sich am Brünig gegen das Bernerobe

<sup>1)</sup> Welchen Namen die Freisinnigen der deutschen Schweiz weise mit "Holzgraf" übersetten.

Ballis erstellte an der Grimsel Pallisaden, Uri befestigte den Sustenpaß; auch wurden umfassende Vorkehrungen getroffen, daß sich die isolirten Kantone Wallis und Freiburg über den Sanetsch und Rawyl die Hand reichen konnten. Das Entle= buch legte gegen das Emmenthal Schanzen und Verhaue an und Freiburg traf ähnliche Sicherheitsmaßregeln gegen Schwar= zewurg. Die von Desterreich geschenkten Waffen wurden von der Lombardei aus unter falschen Deklarationen durch den Kanton Tessin an ihren Bestimmungsort geführt; es gelang indessen den freisinnigen Luganesen, einen Transport derselben Auch aus Frankreich wurden Gewehre einge= aufzufangen. schmuggelt, meist über Neuenburgergebiet, während Wallis offen von Savoyen und Italien her eine umfassende Land= Nurm = Ausrüftung betreiben konnte. Eine besondere Furcht ichien Luzern vor den zahlreichen Freisinnigen in den Nach= barstaaten zu haben, die den Ereignissen in der Schweiz mit Höchster Spannung folgten; es mahnte daher die österreichischen, französischen und sardinischen Gefandten, Einfälle von Frei= Khaaren aus ihren Gebieten zur Unterstützung der "anarchischen Tagsatzung" nicht zu dulden, worauf Desterreich im Eifer für die Sache auch die deutschen Grenzländer Baden, Württem= berg und Baiern in diesem Sinne instruirte. So reichten sich Me großen und kleinen Monarchen ringsum die Hände, zu Gunsten der kirchlich=politischen Reaktion dem schweizerischen Freisinn hemmend in den Weg zu treten.

Um Graubünden und Tessin umzustimmen, stellte ihnen Ockerreich die Aushebung der Verkehrsbegünstigungen an der Grenze in sichere Aussicht, falls sie mit den andern Kantonen Igen den Sonderbund etwas unternehmen würden; Frankzeich ging noch weiter, indem es geradezu widerrechtlicher Beise von dem Dappenthal Besitz ergriff, um sich den offenen Beg in die Schweiz zu sichern. Die Erbitterung über diesen Gewaltakt war besonders in Genf und Waadt groß; bei der

Berfahrenheit der Eidgenossenschaft ließ sich aber nichts dagegen thun. Doch damit war es noch nicht genug. Als Ochsenbein durch den Wechsel des Vororts Präsident der Tagsatzung und des Schweizerbundes geworden war, erschien plötlich Boisle-Comte auf seinem Büreau und erklärte in diktatorischem = Tone im Namen Frankreichs, nachdem er ihm vorher noch bezüglich der Freischaaren den Text gelesen hatte: "Geben-Sie sich bezüglich einer Umgestaltung der Bundesverhältnisse keinen Zukunftsträumen hin. Die Wiener Congresakte kenn keine einheitliche Schweiz, sondern nur eine aus zweiundzwanzi Kantonen bestehende Eidgenossenschaft, von denen jeder vonz andern unabhängig ist und für sich selbst als Ganzes bestehtet Wenn also einer oder mehrere Kantone uns eines Tages sage würden, man bedrohe ihre unabhängige Existenz, man wol derselben Gewalt anthun, oder sie zerstören, man strebe damme nach, eine einheitliche Schweiz an die Stelle der durch Be-= träge anerkannten kantonalen Schweiz zu setzen, und verle dadurch die Verträge, so würden wir untersuchen, in der That die Verträge verletzt seien . . . . Wir haben uauf den einfachen Entschluß beschränkt, auf das einzige Wowir werden untersuchen. Ich bin unbedingt im Falle beiz 1 fügen, daß wir es thun werden im vollkommenen Einverstär nig mit dem Geiste und den Absichten der Mächte, wel eben diese Verträge unterzeichnet haben, und ganz besonde mit Desterreich, welches gegenüber der Schweiz wegen -Grenz = Nachbarschaft in der gleichen Lage ist wie wir." Mit dieser Lektion kam der Redner aber an den Unrechtte um den Zweck einer Einschüchterung zu erreichen; denn 🗫 Bundespräsident erwiderte ihm ruhig-ernst: "Die Eidgenoss «n schaft hat sowohl den Willen als auch die Macht, der öffent lichen Ordnung und den Rechten der auf Schweizer = Ge Die niedergelassenen Bürger Achtung zu verschaffen; mit in ich geringerer Kraft wird sie sich aber jedem Versuche frent de

Einmischung in ihre Angelegenheiten widersetzen; auch wird sie keiner Macht und keiner Minderheit von Kantonen das Recht zuerkennen, den Bundesvertrag auszulegen; dies Recht steht nur der Eidgenossenschaft, d. h. der Mehrheit der Kan= wne zu!" Kurze Zeit darauf kam vom Minister Guizot eine förmliche Note mit fast wörtlich dem nämlichen Inhalte, wie ihn der Gesandte vorgetragen hatte. Da der Bundes= präsident sich aber weigerte, dies Aktenstück den Kantonen mitzutheilen, rückte es der Botschafter in eine Zeitung ein, um es auf diese Weise zur Kenntniß des Schweizervolkes zu bringen. In einer neuen Audienz ließ derselbe durchblicken, Die Schweiz möchte ja die Drohung einer Intervention von Seite der Mächte nicht zu leicht nehmen; Ochsenbein aber entgegnete ihm hierauf keck: "Wollen die alliirten Mächte va banque spielen, — nun denn, so werden wir Mitipielen!"

Glücklicherweise hatte die Schweiz bald keinen Grund Dehr, sich vor der europäischen Diplomatie zu fürchten; denn Einerseits hatte jeder Monarch im eigenen Lande alle Hände voll zu thun, um einen Zustand zu verhindern, wie er jetzt in der Eidgenossenschaft schon bestand, anderseits entzweiten Tich die Mächte selbst untereinander. Zu den demokratischen Regungen, die sich hie und da fast bis zu Volkserhebungen steigerten, kamen Unruhen wegen Theurung und Noth. Um entschiedensten sprach sich der wiedererwachte Freiheitssinn in bem durch die Allianz von Jesuitismus und Bourgoisie niedergedrückten Frankreich aus, wo die Opposition dem Minister Guizot in der Deputirtenkammer rundweg erklärte, daß kein Franzose zum Schutz der Jesuiten gegen die Schweiz mar= schiren werde. Ein bedeutendes moralisches Gewicht für die freisinnige Eidgenossenschaft aber legten Lord Palmerston und Robert Peel junior, ersterer Minister, letzterer Geschäfts= träger Englands, durch ihre Sympathien für unser Land in

die Waagschale der Zukunft. — Am offensten zeigte sich bi Meinung der Mehrheit des Schweizervolkes am eidgenössische Schützenfeste in Glarus, das im Juli 1847 abgehalten wurde Da wurden die Drohworte des "Holzgrafen": "Wir werde untersuchen!" von den gefeiertsten Rednern schonungelos zer zaust, und tausendfach wiederhallte der Ruf: "Fort mit de Jesuiten!" zwischen den Felswänden des Glärnisch und Wiggis In diesem Sinne wurde eine entschiedene Adresse des eib genössischen Schützenvereins an die Tagsatzung, die sich ebe in Bern versammelte, erlassen. Wie unter den vollen Afforde: der Nationalhymne das altehrwürdige Schlachtenbanner vo: Näfels, unter bem einst die Glarner das Heer Desterreich geschlagen und die Freiheit errungen hatten, entfaltet wurd und Pfarrer Streiff in gewaltiger Rede jene Heldenthat de Väter als ein Vorbild für die Gegenwart hinstellte; als dan ein anderer Redner eine Schaar anwesender Luzernerflüchtling tröstete, muthig im Kampfe auszuharren, sie werden bal unter der Aegide der eidgenössischen Fahne ihre Heimat wie dersehen: da schwamm manches Schützenauge in Thränen un erglühte in patriotischem Feuer und manche Waffe ward mi kräftigerem Griffe gefaßt. Außer Freiburg und Wallis warei aus allen Kantonen Schützen da; sie waren alle, selbst di aus den Sonderbunds = Rantonen, von dem gleichen heiliger Wunsche beseelt, das Vaterland nach innen frei, nach außer stark und geachtet zu sehen und für diesen Zweck Alles zi thun und zu wagen. Bezeichnend für die herrschende Wolks stimmung war auch das über dem Haupteingang der Fest hütte in lebensgroßen Krieger - Gruppen repräsentirte Bild "Die Milchsuppe auf dem Grenzstein bei Kappel", mit tref fender Inschrift auf die momentanen Zustände. — Währen also hier Männer der That aus allen Gauen des Baterlandes beim friedlichen Waffenspiele Worte der Versöhnung aus sprachen und Aufrufe zum Kampfe wider Heuchelei und

Rejuitismus erschallen ließen, tagten in Bern Männer des Maths, die Repräsentanten der Kantone, um das Gleiche 311 thun.

Obwohl die Inftruktionen ber fammtlichen Kantone bereits bekannt waren, jo war man bod auf die Berhandinngen 22 210 Beichluffe ber Tagiabung nicht nur in ber Schweig, fonbern arth in gang Europa und jenfeits bes Ozeans fehr gespamit. Die Eroffmungsfeier, in der mit toftbaren Sieges Trophaen aus Den Burgunder Schlachten geschmuckten Seiliggeiftfirche unter gewaltigem Bolfszudrang abgehalten, wurde burch eine dentwirdige Rede bes Bundesprafidenten Dehfenbein eingeleitet, welche die Runde durch die gange freifinnige Tagespresse machte und m allen Landern von den gleichgefinnten Rreifen mit lautem Jubel aufgenommen wurde. Nachdem er die große Bedeutung bes Tages hervorgehaben, erklarte er, ber nachten Birflichfeit offen, redlich und fest in's Muge ichauen zu wollen. Es handle fich gegenwartig im engern wie im weitern Baterlande um die wichtigsten Guter ber Menscheit, um die unerlößlichen Bedingungen eines freien genftigen Lebens, um Die Bahl gwifden bem Fortichritt und ber Stabilitat, um bie Entscheidung eines Rampies, ber vielleicht nie mehr als in diefen Tagen bas große geiftige Europa bewegte und in feinen Grundfeiten erichütterte. Cobann wies er auf die furg vorher von Zeite Defterreichs erfolgte, bedeutungsvolle, weil allem Bol terrecht zuwiderlaufende Bernichtung ber Selbftftandigfeit einer Schwefter Belvetiens, ber Republik Arafau, jum Sohn ber emilisierten Welt verubt, bin, ichilderte im Weitern Die Riefenfortschritte ber Zeit in Wiffenschaft, Gewerbe, Handel med volitischer Bildung "biefe neue geiftige Welt, in welcher aber noch die alten fichtbaren Pfeiler der Borgeit fteben, Die mumienhaften focialen Einrichtungen, angehörend einer längft berichwundenen Anschauungsweise, andern Begriffen, andern Berhachmsten und Bedürfnissen, auf feine andere Grundlage

t als auf die Macht der Gewohnheit, des Ehrgeizes jes Eigennutes, Strukturen, welche bei der leisesten Ererung wie verwittertes Gemäuer auseinander zu fallen en. Einzig der Verstocktheit gegenüber dem geistigen Weben Zeit muß das die Staaten Europa's durchzuckende Feuer eschrieben werden; das Gewitter leuchtet, aber der euro= ische Staatenkoloß achtet seiner nicht; denn er schläft er einen gefährlichen Schlaf." Nach diesen allgemeinen olitischen Betrachtungen ging er auf die vaterländischen Miß= erhältnisse über, als deren Quelle er den lockern Bund von 1815 ansah. Hier, bei dieser Grundursache, müsse man die rettende Hand anlegen und es sei eine unabweisbare, heilige Pflicht, vor Allem den Bund in Einklang zu bringen mit den Begriffen und Gefühlen des Volkes. In Bezug auf die von Frankreich aus angebrohte Einmischung der fremden Mächte in die schweizerischen Verhältnisse legte er in überzeugender Klarheit dar, daß die Schweiz nicht vermöge des Wiener-Vertrages, sondern fraft ihrer Souveränetät das Recht selbst= eigener Konstitution besitze und daß nicht der Bundesvertrag von 1815, sondern das im Wienervertrag der Eidgenossenschafte zuständige Gebiet von den kontrahirenden Mächten garantir worden sei; — "sollten wir uns aber trop dieser Thatsacher — n dennoch täuschen, sollte das Unwahrscheinliche, eine fremd Einmischung in die innern Angelegenheiten der Eidgenosser schaft versucht werden wollen, so soll die Welt wissen, da \_\_\_\_B die Schweiz stark durch ihr gutes Recht, groß durch die übera hin verzweigten Sympathien aller freien und nach Freihereit ringenden Völker, die lette Kraft und das lette Herzb == t aufzuopfern wissen wird, ihre von den Vätern in so mand er heißen Schlacht erkämpfte Unabhängigkeit zu wahren und die 🖜 🗪 kostbarste aller Güter wie ererbt, so unverkümmert und in ihrer vollen Bedeutung als heiliges Vermächtniß auf Kin Der und Kindeskinder überzutragen!"

Die Taglagung hatte brei bedeutende Fragen zu behandeln: die Sonderbunds:, die Bundesrevisions: und die Befuiten = Angelegenheit. Beide Parteien führten gewandte Rampfer in die Arena, ber Conderbund ben geiftreichen Bernhard Meger von Lugern, ber endlich offen erflärte, Das Sonderbundnift fei eigentlich nicht gegen die Freischaaren-Buge gerichtet, benn biefe feien ja nicht bie Urfache, fonbern nur Die Folgen "eines tieferliegenden Uebels, das wie ein geheimrufvolles unheimliches Fener den europäischen Kontinent durch-Bude": es gelte den bundesrevolutionaren Tendengen jener an Edubenfeften und Bolfevereinen fich laut fundgebenden Partei, die durch den Despotismus einer Tagjahungemehrheit ein Embertssuftem aufdrängen und bie Rantonalsonveranetät untergraben wolle; ferner ben tropigen Edwiger v. Echorno, ber fich großsprecherisch außerte, "fein Ranton fei bereit, ben Tehdehandichuh hingunehmen, aber nur über die Leichen der Entel Tells und Wintelrieds werbe man in die Thaler der uralten Freiheit eindringen"; sodann den fenrigen Walliser M. v. Courten 2c., wahrend der Freifinn ben gründlichen, itaatslingen Furrer von Zürich, den beredten Thurgauer Rern, einen Munginger, Luvini, Druey ic. in den Karripf führte, welche die Bundeswidrigkeit und Berderblichfeit bes Sonderbundes gründlich bloßlegten und flar bewiesen, daß biefer ben Sanbidut nicht aufnehme, sondern humerfe. Bafet und Reuenburg suchten zu vermitteln, allein die sieben Drte erklarten, nur dann ihr "Schutbundniß" auflosen zu wollen, wenn man die Klofter im Margan wieder einfete, Die Besuitenfrage ruben laffe und feine Alenderung am Bundesvertrage von 1815 vornehme, überhaupt ihre Hegemonie anerfenne. Mit 122/2 Stimmen wurde alsbann, da feine Berfohnung möglich war, der Sonderbund aufgehoben und die betreffenden Rantone für die fofortige Ausführung des betr. Befchlusses verantwortlich gemacht. Die Sonderbundsftande protestirten zu Protosoll gegen das Recht eines solchen Beschlusses. Die dichtgedrängten Volksmassen, welche das Tagsatungsgebäude bis weit in die Straße hinein umlagerten, begrüßten dieses Ergebniß mit endlosem Jubel, der sich von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt durch das ganze Land sortpslanzte, wo nicht geistige Finsterniß oder aristokratische Verbissenheit wohnte.

Aber mitten in dieser Freude über den wiedererwachten alten Freiheitssinn der Schweizer, wie er einst die Männer vom Rütli begeistert hatte, fragte man sich in vielen Kreisen ängstlich: Wird die Behörde denn auch die Kraft besitzen, den Beschluß auszuführen und den offenen Widerstand zu brechen?! Im Auslande besonders sprach man ihr diese Fähig= keit fast überall rundweg ab, da sie sich seit vielen Jahren durch ihr machtloses, thatenleeres Zankbild wirklich sehr oft lächerlich gemacht hatte. Allein jett standen die Verhältnisse in Bezug auf die Aufgabe sowohl als die Energie und Kraft zur Lösung derselben anders. Schon die ersten Magnahmen zeigten dies. Sofort wurde nämlich mit allen unlautern Gle= menten in den eidgenössischen Civil= und Militärbeamtungen aufgeräumt; denn jedes Dienstverhältniß mit dem Sonderbunde war selbstverständlich mit den Pflichten eines eidg. Stabsoffiziers unvereinbar. Als auf eine bezügliche Anfrage hin 13 der lettern aus den Sonderbundsfantonen erklärten, sie werden im Falle einer militärischen Exekution nur dem Rufe ihrer Kantonsregierungen folgen, so wurden sie sofort durch Tag= satzungsbeschluß aus dem eidgenössischen Stabe gestrichen und durch geeignete Kräfte ersett. Sodann ging man, beunruhigt durch die fortschreitenden Rüstungen, Verschanzungen und Waffensendungen, zur Wahl einer Siebenerkommission, welche aus Ochsenbein, Furrer, Munzinger, Näff, Kern, Luvini und Druey bestand und in der Folge große Bedeutung erhielt, indem sie in eifriger Entfaltung einer dirigirenden Thätigkeit

Die Seele aller von der Tagiahung gegen den Sonderbund Ausgehenden Schritte wurde. Auf ihren durch moglichst schnelle 1111d genaue Untersuchungen gestützten Bericht hin ermahnte Die Tagsatzung die sieben Stände ernstlich, Alles zu unter= Iassen, was den Landfrieden stören könne und namentlich außerordentliche militärische Rüstungen einzustellen. Zugleich erging an alle andern Kantone die Aufforderung, alle durch ihr Gebiet gehenden Waffen= und Munitionssendungen vom Auslande nach den Sonderbundskantonen anzuhalten und im Betretungsfalle unverzüglich dem Vororte davon Kenntniß zu geben. Dagegen protestirten die Gesandten der Sonderbunds= kantone energisch und suchten ihre Gegner durch Drohungen mit fremder Intervention zu schrecken; ja Bernhard Meyer war seiner Sache schon so siegesgewiß, daß er unverholen erflärte, der Sonderbund werde bald völkerrechtliche Aner= kerrrung finden!

Nach diesen drei Beschlüssen, welche den Sonderbund durch die Absprechung seines rechtlichen Bestandes, die Aechstung seiner Offiziere und die Schwächung seiner Wehrkraft niederschmetterten, war der Augenblick günstig, die so lange vertagte und seit mehr als 10 Jahren fruchtlos behandelte Frage der Bundesrevision wieder vorzunehmen. Trot der abermaligen Protestation der Sonderbundskantone ward jett mit einem Mehr von 13 Stimmen die Vornahme einer Totalstein des eidgenössischen Grundgesetes zum Beschlusse ers hoben, welche Aufgabe alsbald einer Kommission übertragen wards

Run war noch die Jesuitenfrage als letztes Traktandum dieses eit denkwürdigen Sitzung zu behandeln. Obwohl an allen Igsatzungen seit drei Jahren schon heftig gegen und für diesen den geredet worden war, so entspann sich doch abermals ine heiße Redeschlacht über dies unerquickliche Kapitel. Immer ieder suchten dessen Vertheidiger ihre Gegner und die Welt

durch die lächerliche Identifizirung desselben mit der satholissichen Kirche zu bethören und erklärten offen, daß sie mit Gut und Blut gegen jede bewaffnete Ausweisungsmaßregel anstämpfen werden. Dessenungeachtet vereinigten sich die 12% Stimmen, welche die Beschlüsse gegen den Sonderbund beswirft, zu der in sehr milder Form abgefaßten Schlußnahme: die Jesuitenangelegenheit von Bundeswegen zu behandeln und die Stände Luzern, Schwyz, Freiburg und Wallis zur Entsernung der Jesuiten einzuladen, während sede künftige Aufsnahme des Ordens von Bundeswegen untersagt sein solle!

Bon bem festen Willen beseelt, fo rasch als möglich gur Realisirung biefer brei hochwichtigen Beichluffe zu gelangen. ftellte bie Siebenerkommiffion am Schluffe ber Gigung ben alsbald von ber Mehrheit genehmigten Antrag, baß fich bie Tagfatung jett nicht auflosen, sondern mir bis zum 18. Oftober vertagen moge, damit biejenigen Kantone, beren Inftruftionen noch nicht bestimmt genug feien, Diefelben eiligst vervollitandigen tonnen. Codann erhob fich Prafibent Ochjenbein von seinem Stuhle und sprach zu ben icheibenden Tagberren bie bedeutungsvollen Worte: "Europa fteht am Borabend großer Ereigniffe; Italien, Deutschland, Frankreich werden ber Schauplat berfelben fein und die Schweiz wird fruber ober fpater beren Radgwirfung fühlen. Belche Stellung murbe fie bann einnehmen, wenn fie in ihrem Innern bie Ginheit nicht hergestellt hatte! Das heiligfte Intereise ber Gidgenoffenichaft nach Außen und Innen erfordert baber, daß die Ordnung gurudgefuhrt und zu diesem Behufe ber breifache Beichluß ber Tagjagung vollzogen werbe!"

Die Tagiahungsgesandten kehrten nun heim, um sich von den Großen Räthen ober vom Bolke die Instruktionen zu verschaffen. In mehreren Kantonen sauteten letztere indessen schon so entschieden, daß eine neue Anfrage unnothig war.

Wor Allem aber mußten sich jett die Regierungen ber Son-Derbundstantone, als fie erstaunt bas entichloffene Auftreten ihrer Begner faben, für alle Fälle den Ruden zu beden fuchen; benn, wie schon erwähnt, hatten fie bisher eigenmachtig gehandelt, ohne den Bolfswillen anzufragen. Es galt Daber, alle Sebel in Bewegung zu fegen, um bas Bolt voll-Ttanbig gu betauben und fo zu haranguiren, baß es die getroffenen Magnahmen nicht nur fanktionire, fondern noch auf's Barmfte verbante und mit ben weitgehendften Bollmachten frone. Jebe freifinnige Stimme murbe gewaltsam unterdruckt, fo daß sich nicht nur feine Opposition mehr erheben fonnte, fondern fogar jede lleberlegung zur Unmöglichteit wurde; alsdann begannen wieder die Maffenwallfahrten, Die Miffionen, die allgemeinen Gebete, die fanatischen Glugichriften und alle andern Mittel bie Maffen zu bearbeiten, bis der Rwed mit Sicherheit erreicht werden nufte. Uri. Db. und Ridwalden wurde das Bolf im Ramen ber Religion zu außerorbentlichen Landsgemeinden aufgerufen, an welchen die bischoflichen Rommissäre burch gundende Reben jum beiligen Rriege für ben bedrangten Glauben anfeuerten, worauf die Entel Tells und Bintelrieds mit einstimmigem Jubel ihre Bereitwilligfeit jum Rampfe gegen bie fegerischen Miteidgenoffen erklärten. Schwng rief all' feine Burger nach Rothenthurm, wo es ahnlich zuging wie in den beiben andern Urfantonen. Alt-Landammann Bengiger wagte zwar, unterftust von mehreren Gefinnungsgenoffen, in ernfter Rebe den Willen der Tagfagungemehrheit zu respektiren und den Rudtritt vom Sonberbunde zu verlangen; boch umfonft; 9000 Sande erhoben fich jur Canftionirung ber fchmngeriichen Regierungsbeschluffe und gur Ertheilung bes Auftrages an die oberfte Kantousbehorde, sie wolle auch in Bufunft Alles anordnen, was die Ehre und Unabhängigfeit des Landes erfordere. Die gunftige Stimmung benutend, wurde gleich

der Oberbefehlshaber der Kantonstruppen erwählt. Die Wahl fiel auf Landammann Abyberg, welcher dann, auf das hohe Landesschwert gestütt, vor Gott und allen Heiligen schwur, mit und neben den Landleuten von Schwyz alle Gefahren zu theilen und mit ihnen zu leben und zu sterben. Als in diesem Moment die Sonne durch das Gewölk brach, rief er aus: "Seht die Sonne am Morgarten und St. Jost; Gott schickt sie und; freie Landleute, gedenkt ihrer in der Stunde der Ein ungeheurer Enthusiasmus für die heilige Sache des Sonderbundes ergriff alle Anwesenden; einmüthig wurde daher noch beschlossen: "Icder, der diese ewig denkwürdige Landsgemeinde höhnisch bekritelt; Jeder, der in Wort und Schrift mit den Feinden des Vaterlandes sympathisirt: Jeder, der sich ohne Noth oder Gottes Gewalt der Landesver= theidigung entzieht: der ift als Verräther am Vaterland anzusehen und auf's Schärfste an Leib und Gut zu strafen." Kurz darauf erließ der Regierungsrath eine Verordnung, nach welcher jeder Landmann des Kantons Schwyz allfällige Schulden an Bewohner antisonderbündlerischer Kantone nicht mehr bezahlen durfte, sondern den Betrag an die eigene Landeskasse abliefern mußte! — Dermaßen schon hatte der Jesuitismus den viel= gerühmten altschwyzerischen Biedersinn vergiftet!

In Luzern war es wieder der fühne, gerade Kasimir Pfysser, der an der Spitze von sechs Großrathsmitgliedern der Wehrheit gegenüber den eidgenössischen Standpunkt verstheidigte; doch umsonst! Seine Rede verhallte ohne jede Wirkung, trotdem sie an der Hand historischer Thatsachen und anderer schlagender Beweisgründe dem guten Rechte Achtung verschaffen wollte. Die Wehrzahl der Bolksvertreter hatte sich so sehr von den jesuitischen Känken in das Lügensgewebe verwickeln lassen, daß sie, ohne das Volk anzufragen, ohne Weiteres das Vorgehen der Regierung belobte, die Kriegssmannschaft durch pompose Proklamationen zur Beeidigung

einberief und in feierlicher Einweihung der Fahnen für den "heiligen Krieg" entflammte. Um indeß den Schein der Ge= setlichkeit zu wahren, ließ man in gläubigen Kreisen eine Abresse an Regierung und Rath unterzeichnen, in welcher die bisherige Handlungsweise der Landesobrigkeit dankbarst ge= billigt und dieselbe aufgefordert wurde, in diesem Sinne fort= Siebzehntausend stimmfähige Bürger haben dieselbe unterzeichnet, gab man vor; in Wirklichkeit aber kam sie dem Großen Rathe nie vor Augen und verschwand überhaupt Plötlich auf geheimnisvolle Weise. In Zug ging es ähnlich, indem die energische Opposition der Liberalen, an deren Spiße Abolf Keiser stand, in der Versammlung von den Sonder= bündlern dermaßen übertobt wurde, daß sie erklären mußte, sie weiche der Gewalt und protestire gegen die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung. Daß in Wallis nach dem Blutbade am Trient keine bedeutende Opposition sich zu bilden wagte, ist einleuchtend, und in Freiburg lagen ja die liberalen Führer größtentheils noch in den Gefängnissen! Dennoch fanden sich im Großen Rathe 22 gegen 49 Stimmen, die träftig für den Austritt des Kantons aus dem Sonder= bunde einstanden, selbstredend aber ohne Erfolg.

So hatten sich also sämmtliche sieben Stände auf's Neue dur äußersten Widersetlichkeit gegen den Eidgenossenbund erstärt. Damit alle Vermittlungs = Versuche unbarmherzig abprallen, wurde dem Volke abermals vorgespiegelt, die Wehrheit der Kantone gehe auf die vollständige kirchliche und politische Unterdrückung der katholischen freien Schweizer aus und jede Nachgiebigkeit oder Verzögerung bringe die höchste Gefahr mit sich. So kam es denn, daß die unaufhörlichen Hehreien schweizer aus und jede Nachgiebisch selbst diejenigen Köpfe mit trügerischem Wahne erstüllten, die früher noch zu überlegen und zu prüfen gewagt hatten. — In der Mehrzahl der antissonderbündlerischen Kanstone waren die Beschlüsse zur bewassenen Exekution alsbald

gefaßt, tropdem z. B. in Schafshausen und Zürich eine vor aeistlichen Kreisen ausgehende konservative Opposition auftrat Am schärfsten aber standen sich die Meinungen in Graubünde und St. Gallen gegenüber. In ersterem Kanton siegte endlich die Instruktion für gewaltsame Auflösung des Sonderbundens mit 38 gegen 27 Stimmen, während der Große Rath von St. Gallen noch mitten im heftigsten Kampfe sich befatzb. Alt=Landammann Baumgartner suchte nämlich bei den über= wiegend katholischen Kantonsbürgern durch eine besondere Flugschrift zu Gunsten der Jesuiten zu wirken, und soine hervorragendern Gesinnungsgenossen verkehrten seit dem letzten Großrathsbeschlusse nur um so eifriger mit solchen in den Sonderbunds = Kantonen. Sie brachten denn auch eine mit angeblich 16,000 Unterschriften katholischer St. Galler bedeckte Petition zu Stande, in welcher verlangt wurde, daß mar die sieben "angefeindeten" Rantone bei ihren "Freiheiten" schütze; zudem machte sich in einigen ultramontanen Bezirke: eine starke Gährung bemerkbar, so daß man jeden Angenblic einen Volksaufruhr befürchtete. Die Regierung war beshal genöthigt, in einer energischen Proklamation zur Ruhe un Ordnung zu mahnen und die Aufreizer mit der Schärfe de Gesetzes zu bedrohen. Um während der Großrathssitzun jeden Druck von Seite dieser unzufriedenen Elemente gr Unmöglichkeit zu machen, wurden Truppen in die Stadt g zogen und eine Bürgerwehr organisirt, zugleich verlegte Zürich, Thurgau und Appenzell A.=Rh. zur Vorsicht mil tärische Musterungen hart an die st. gallische Grenze, u bei einer allfälligen Erhebung zu Gunsten des jesuitisch Programms sofort zum Schutze der Regierung in den Schi salskanton einmarschiren zu können. Zwei Tage lang daner die Redeschlacht im Sitzungssaale für und wider die bewa nete Auflösung des Sonderbundes; kein Mitglied ließ sein Platz leer; lagen doch die Würfel über Wohl und Weh d

Pluthig hielt seibit ein todtkrankes Mitglied der liberalen Garde, von zwi seiner treuen Gesimmungsgenossen gestützt und durch Legreimittel erflicht, bis zum Entscheide aus, der endlich um 2 Uhr nach Mitternacht nach ununterbrochenem 14sturdigent Wertkampfe mit 76 gegen 73 Stimmen für die bewossnete Erekution den Auskahlag gab. So war also der Kriez zur Beilegung des schweizerischen Bruderstreites besichtigen!

Dennoch liegen fich die verblendeten Conderbundeftande, der augenfalligen imposanten Mehrheit gegenüber, in ihrem Statifi me nicht irre machen. Ihre Behorden waren bereits sowert gegangen, daß sie nicht mehr gurud konnten; die Berantwortlichkeit hatten das Bolf voor deffen Reprafentanten auf fich genommen; auch die von Desterreich und Tia freich aus zugesagte Satervention und die Ausficht auf Bol echebningen in ft. gollifden und aarganiiden Begirken, bellicht auch im Beiner Jura, hielten ihre Zuverficht auf den Gieg ihrer Sache auflecht; ja Siegwart Minkler fah lich im Geift bereits an ber Spite einer die protestantischen Ranton, fue istenden tatholifden Schweig; er hatte nach ibater aufgefundenen Bapieren ichen die Berfasiung und sogar bie Rarte feiner neuen Sidgenoffenschaft entworfen und babei nach Billiar uber bas Gebiet feiner Gegner verfagt. Rach biefem Madpverfe 's follte die Schweiz wie bisher 22 Kantone gablen, aber at die Stelle von Glarus, welches zwifchen Schwyg und Uri getheilt werden follte, der von Bern abgetoste tatholische Jura als "Kanton Pruntrut" treten, wodurch also die Sanveig einen katholischen Ranton mehr und einen reformirten weniger erhalten hatte! Der fatholische Margan jammt

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. henne-Umrhnn, Beichichte bes Schweizervolfes und iemer Rultur III. pag. 458 u. ff.

Bofingen und Narau follte an Lugern, große Theile bes Baabtlanbes an Freiburg und Ballis, bas Berneroberland an Obwalben und an die lettgenannten zwei Kantone, ein Theil Zurichs an Zug fallen. Daburch ware die reformirte Schweiz geographisch in eine westliche und öftliche Gruppe getheilt worden, die fich taum wieder wirtfam zu gemeinfamer Aftion hatte vereinigen tonnen. Im Fernern follte ber reformirte Margau entwaffnet, die Klofterherrlichfeit daselbit wieder hergeftellt, Teffin und Solothurn gewaltjam mit ben Befuiten begludt, St. Ballen und Granbunden tonfeffionell getrennt werden. Bugleich war ben Schutzengesellichaften bas Tobesurtheil gesprochen und endlich fur die bisher freifinnigen Kantone je eine tonfervative provisorische Regierung fogar ichon im Ramensverzeichniffe fertig. Neben ber allgemeinen follte noch eine besondere katholische Tagsatung in's Leben gerufen werden. welche der erstern wohl alle Arbeit abgenommen hatte! --Diefes abentenerliche Projeft, bas niehr als alles Andere Die Tendeng Siegwart's charafterifirt, mare allerdings bei einem allfälligen Siege bes Conderbundes gang geeignet gemefen, bie Schweig für immer gu einer wirklichen Proving ber Jefuiten zu ftempelu! -

Bor Allem mußten die Sonderbundshäupter angesichts bes unausweichlichen Krieges dafür sorgen, daß unter ihrem Bolte nicht eine Ernüchterung vor dem Sturme eintrete. Daher wurde alles Militär zu Musterungen einberusen, wobei die Geistlichkeit die Wassen einsegnete, stich- und sugelseste Amulette anstheilte und sogar aufdrängte und sanatische Feldpredigten hielt, in welchen die Nannschaft des Bestummtesten versichert wurde, keine seindliche Kugel, kein Sabel noch Bahonnet könne ihnen etwas anhaben. In Wallis empiahl der Kommandant v. Kalbermatten am Schlusse der Inspektion und Wasseneinsegnung seine ganze Armee dem Schupe der Imgeran Plaria und des heuligen Mauriems, des Feldberrn

er thebaischen Legion, die hier vor anderthalb Jahrtausenden Den Märtyrertod erlitten hatte und als Vorbilder in dem bevor-1 tehenden Glaubensfriege gelten follten; er forderte fammtliche ffiziere auf, die Reliquien bicfes Beiligen mit ihrer Degen= Dige zu berühren, worauf bas gange Corps vor ben Augen ener ungahligen Volksmenge unter Sang und Klang an biefe Cremonie ichritt. In Freiburg fanatifirte ber Bifchof Ma-Iler die Tausende der gläubigen Freiburger, die er nach Bulle zusammengerufen, für ben heiligen Krieg. Bon Schwng us wurde eine Riesenprozession zum wunderthätigen Marienilbe im Klofter Einsiebeln veranftaltet. Der Oberkommandant er Truppen, Abyberg, führte biefen Bug an und neben ihm tritt, entblößten Hauptes, den Rosenkrang betend, felbft as frühere Haupt ber Liberalen, Razar Reding. In ber Belle des heil. Deinrad angekommen, empfing fie ber fouft magigte, geiftreiche Benediftinerpater Gall Morell mit einer Sewaltigen Predigt, in welcher er zur Organisirung eines -,geiftigen Landfturmes" aufforderte, um ben Berrn ber Beer-Schaaren allüberall und unaufhörlich mit Gebet um feinen Beiftand zu befturmen. Der gewöhnliche Lanbfturm ward unter dem spanischen Söldlinge Pascal Tichudi, einem Tatholischen Glarner, neu organifirt. Dean ergablte auch, ber Runtius felbft habe eine Angahl Landfturmfahnen mit feierlichem Gepränge eingeweiht. Der berüchtigte Inquisitor Ummann warb das Freicorps der Freischützen von Lugern, das aber wegen der bei ber Gründung vom Thef geangerten Drohworte gegen die "Feinde" ben Spottnamen "Rachecorpe" erhielt. Auf feiner firchlich geweihten Fahne befanden fich bie Bilber ber Mutter Gottes und Leu's von Eberfol. In Unterwolden wallfahrtete Alles ab Brund und Grat jum Grabe bes feligen Riflaus von ber Fluc! Eine Menge frember Abenteurer aus Deutschland, Frankreich und Italien, ichweigerifcher Offiziere aus romischen und neapolitanischen Diensten,

bernischer Patrizier, bünduerischer Ultramontanen u. s. w. bot dem Sonderbund: ihre Dienste an. Massenhaft wurder 🗻 immer noch Waffen eingeschnuggelt. Um aber Siesem ver verbotenen Treiben ein Ende zu machen und dem bezügliche Tagsatzungsbeschlusse Achtung zu verschaffen, ließen mehrer Kantone die Grenze bewachen und Waadt sogar ein mit ein-Kanone und einer Anzahl Schützen armirtes Danipfboot a- =: dem Neuenburgersee kreuzen, nachdem sich kurz vorher patriotischen Montagnards des Neuenburger-Jura in Meur mit Gewalt einer für Freiburg bestimmten, von Besause kommenden Waffensendung bemächtigt und dieselbe auf waa 5 ländisches Gebiet gebracht hatten. Diese Montagnards nahn. E in der Folge gegen ihre royalistischen Mitbürger von Neu -31 burg und Valengin, die den Sonderbund begünstigten, - in so drohende Haltung an, daß die Regierung zwerläi 🗲 i ge Truppen in die Stadt zog und den preußischen Gouvern Czir v. Pfuel eiligst aus Berlin herbeirief. Noch bevor die Tassatung zur Beschlußnahme einer Kriegserklärung zusamment rat, gedachte der Sonderbund die "radikalen Kantone zu verwirren und tief zu erschüttern", um sie vor diesem Schritte zurückzi Z schrecken. Der sonderbündlerische Kriegsrath wollte nämlic das katholische Aarganervolk, das seit dem Klosterhandel nich viel gelernt hatte, zu einem Aufruhr veraulassen. Allein di wachsame Regierung, die sich bei den ersten Anzeichen permanant erklärte, Truppen aufbot und den Vorort mahnte vereitelte diesen "Schlag", welcher nur dazu diente, die Borsichtsmaßregeln in allen etwas unlautern Gegenden, besonders auch in st. gallischen und jurassischen Bezirken, zu ver doppeln.

Am 18. Oktober also trat die Tagsatzung wieder zu Fortsetzung ihrer abgebrochenen Berathungen in Bern zu sammen. Nochmals wurde auf Antrag einiger Instruktioner von liberaler Seite die Hand zum Frieden geboten, um kei

Wittel unversucht zu lassen, die Austösung des Sonderbundes und der damit verknüpften Tesuitenscoge auf gütlichem Wege zu vollsühren. Zu diesem Zwecke beschloß die Behörde auf Zürichs Wunsch hin, eine eindringliche Proklamation an das Bolk der Sonderbundskantone zu erlassen und zwei eids genölsische Repräsentanten, je einen Katholiken und einen Protestanten, an jeden der sieden Stände zu schicken, um die Verbreitung der Proklamation zu erwirken — ein Bersuch, den die Gesandten der lehtem zwar schon vor diesem Beschinsse spötlich eine unnüber Möhe naunten. In dieser Proklamation wurde die Unzulössische des Sonderbundes nochsmals in klarer Weise nachgewiesen und in brüderlicher, eruster Sprache dargestellt; sie schloß mit solzenden Worten:

"Ihr fürchtet Gefahr für enere von den Bätern ererbten Rechte und Freiheiten, für enere fünftige Stellung im eid= genöffischen Bunde, für euern Glauben, euere Religion. Wir geben euch nun aber die feierliche Bersicherung daß jede Ab= licht, diese euere theuersten Güter zu gefährden, ferne von und ist. Sie sollen als euer Heitigthum unangetastet bleiben. Die eidgenössische Tagsahung will keine Bedrückung von Bun= desgenoffen, keine Vernichtung von Rantonalsonveränetäten, keinen gewaltsamen Umsturz bestehender Bundeseinrichtungen, feine Einheitsregierung, keine Verletzung euerer Rechte und Freiheiten, keine Gefährdung euerer Religion. Sie wird viel= mehr allen Kantonen gegen ungerechte Angriffe in guten Treuen benienigen Schutz gewähren, den sie von eidgenössischen Ständen anzusprechen berechtigt sind, den Bestimmung und Zweck des gemeinsamen Bundes fordern. Darum tretet zurück aus euerer Verbindung, die, so weit sie nur solches enthält, was Mit dem gemeinsamen Bund im Einklang steht, für euch nicht nothwendig, so weit sie aber Anderes in sich schließt, bundes= rechtlich nicht zulässig ist".

Die Repräsentanten gingen alsbald an ihre Mission, die womöglich auf die Wiedereinberufung der Landsgemeinden und Großen Räthe abzielte, nachdem die Proklamation von allem Volke gelesen worden wäre. Allein überall, mit Ausnahme von Zug, wurden die Botschafter mit bitterm Hohne zurückgewiesen, ja an den meisten Orten konnten sie nicht ein= mal eine Audienz bei der Regierung erwirken! Der Verbreitung der Proklamation wurden so große Schwierigkeiten in den Weg gelegt, daß Luzerns Behörde verkündete, sie werde jeden = Kantonseinwohner, der hiezu irgendwie behülflich wäre, gefänglich einziehen und dem Strafrichter überweisen! Durch diese ängstlich-tropige Absperrung des Volkes von jeder eidgenössischen == brüderlichen Belehrung charakterisirte sich der Sonderbund in augenfälligster Weise als ein Bund der geistlichen und weltlichen Herren zum Zwecke der vollständigen Knechtung de Landes. Die Gehässigkeit ging sogar soweit, daß das offiziell Sonderbundsorgan, die von dem Jesuitenpater Roh redigirt ======= "katholische Staatszeitung von Luzern", sich "über die langen Gesichter der mit Schmach abziehenden Vertreter der Eidgenossenschaft" in plumpem Spott erging! Anstatt ber ruhigen Darstellung der wahren Sachlage, wie sie die erwähnte Proklamation bot, zog man es besonders in Luzern vor, das Volt\_\_\_ das nun einmal nicht mehr zurück konnte, durch Verbreitung des böswilligen Gerüchts, die Eidgenossen haben sich ausgedrückt, sie werden die Sonderbundskantone bis in die hin= tersten Winkel hinein mit Mord und Brand heimsuchen, die Geistlichkeit ermorden, von Kirchen und Klöstern keinen Steine auf dem andern lassen u. s. w. in Athem zu halten. Je un= geheuerlicher und grauenhafter diese Mähren lauteten, desto festeren und allgemeineren Glauben fanden sie bei der bis zum Wahnsinn fanatisirten Masse, in Folge dessen die durch solche jesuitische Inspirationen auf frevelhafteste Weise ge= ängstigten Mütter ihre Gatten und Söhne zum Kriege bis

mps Weiser beschworen. ... "Der Zweck heiligt die Mittel!"
— In Zug einzig schien man über die Tragweitezdes hartnäckigen Widerstandes gegenüber der Erdgenossenschaft etwas
nachzudenken; dieser Stand erklärte denn auch an der Taglatung, vom Sonderbunde zurücktreten zu wollen, wenn man
die Zesuitenfrage aus Abschied und Traktanden sallen lasse
und den katholischen Ständen "alle konfessionellen Rechte"
sowie ihre Sonweränerat und gleichmäßige Repräsentation
keierlichst gewährleiste. Das wäre aber ein Vergleich ohne
irgend welches Opfer ungerechter Ansprüche von Seite der
Sonderbundsstände gewesen und konnte selbstwerständlich keine
Berückschtigung finden. Denn bei der Entgegennahme solcher
Bedingungen hätte auch die Austosnug des Sonderbundes keinen
Werth für die freie Entwicklung der Schweiz gehabt.

Als nun alle Versohnungsversuche nußglückt waren und bie seindselige Haltung der sieben Orte in immer handgreiflicherer Gestalt zum Vorschein kam, ging die Tagsatzung einen tüchtigen Schritt weiter.

Das eidgenössische Heer wurde nämlich sofort in Kriegszustand gesetzt, da nach den aus manchen Gegenden her einlausenden beunruhigenden Berichten vielleicht jeden Augenblick,
wenn auch nicht gerade an's Losschlagen, so doch an eine
Occupation gedacht werden mußte. Der Kriegsrath war schon
seit Ansang des Monats versammelt. Auf Borschlag einer
Oreierkommission wählte die Tagsahung nun den Obersten und
General-Quartiermeister Düfour von Genf mit dem Titel
Gen eral zum Obersommandanten der eidgenössischen Armee
und zum Generalstabs-Chef den Obersten und Landammann
Frei-Herose von Aaran. Zugleich wurden vorläusig
50.000 Mann unter die Wassen gerusen.

Durch diese Einleitung glauben wir den Ursprung, sowie die Entwicklung und die Tendenz bes Sonderbundes klar und

und unparteissch darzestellt zu haben und können nun zum eigentlichen Thema, der Auflösung desselben durch den Genes ral Düsour, übergehen.

Die Wahl des Oberbefehlshabers wurde allgemein als eine glückliche augescheu; denn keine andere Persönlichkeit ge= noß in allen Arciscu so großes Vertrauen wie Düfour; war er doch der geleheteste und erfahrenste Stabsoffizier in der Schweiz und haite durch seine in frühern Kapiteln dieses Buches behandelte Organisation des schweizerischen Wehrwesens, seine e vorzüglichen Leistungen in der Militärschule in Thun, seine e topographische Karte und militärischen Fachschriften bereit einen europäischen Ruf erlangt, sodann verstand Keiner wie e er, in den Herzen der eidgenössischen Offiziere und Soldaten die Liebe zum gemeinsamen Baterlande zu entflammen und den friegerischen Geist derselben zu beleben, und endlich durfte man in Rücksicht auf seine politische Richtung die Hoffnung haben, das Volk der Sonderbundskantone zur schnellern unt vertrauensvollern Rücktehr zur Eidgenossenschaft zu bestimmen als wenn ein Oberbefehlshaber von schroff radikaler Gesinnung gewählt worden wäre. Ein mit dem Sonderbund sympathifirender schweizerischer Geschichtsschreiber sagt sogar hierüber!) = "An Düfour machte die Tagsatzung einen Gewinn 🗻 der ein halbes Heer aufwog. Die angeordnete Bewaff = nung erhielt erst durch seinen Namen recht den Nimbus eid = genössischer Legalität."

Düfour selbst erzählt über seine Ernennung: "Ich nahmt im Oktober 1847 meinen Sitz im eidgenössischen Kriegsrathe als General-Quartiermeister ein; meine Funktionen hielten mich fern von aktiven Aemtern. Ich war so wenig darauf

<sup>1)</sup> Vergl. G. Mener v. Knonau, General Düsour, Vortrag in der Sektion Uto S. A. C., s. "Neue Alpenpost" III, pag. 17.

gefaßt, zur Uebernahme des Oberkommando's berufen zu werden, daß ich eines Tages auf einem Spaziergange mit dem Inspektor der Artillerie, der im gleichen Falle war wie ich, zu diesem sagte: "Wir sind glücklich, daß unsere Funktio= nen uns fern von alle dem halten; wir werden die Zuschauer sein; ich beklage herzlich den, der für das Oberkommando ernannt werden wird." Auf zwei Männer wurde besonders hingewiesen, doch fiel die Wahl, die sie vielleicht Beide er= warteten, auf Keinen von ihnen. — Ich war eben in aller Ruhe mit der Lösung eines mathematischen Problems be-Schäftigt, womit ich in der Regel meine Abende verbrachte, als eine Abordnung der Mehrheit in der Tagsatzung, die sich al hoc versammelt hatte, mir die Nachricht brachte, daß man mich zum Obergeneral bezeichne. Ich war wie starr vor Schrecken und that alles Mögliche, um diesen Kelch von mir striefes, Den ich zur Erklärung der Gründe meiner Weigerung an sie abgesandt, gesprochen hatte, mußte ich wohl oder übel mich fügen. Da jedoch die Instruktionen über einen mir wesentlich scheinenden Punkt nicht klar waren, so begab ich mich in die Bersammlung und forderte Erläuterungen. Diese wurden mir nicht hinreichend gegeben, und so bestand ich auf meiner For= derung. Da erklang eine Stimme aus einem Winkel des Saales: "Wenn er so viel Schwierigkeiten macht, so werden wir schon einen andern finden." — ""Recht so!"" rief ich aus. Ich zog meine Ernennung aus ber Tasche, legte sie auf bas Bürean des Präsidenten, erklärte, daß ich das Kommando nicht annehme und zog mich zurück. Abends kam eine neue Abordnung zu nähern Auseinandersetzungen. Nachdem endlich jeder Anstand gehoben war, nahm ich meine Ernennung wieder an und leistete vor der Tagsatzung den Eid als Obergeneral.

"Die Einen lobten, die Andern tadelten mich wegen meiner Annahme, als ob ich (mit Ausnahme des oben bezeichneten Falles) hätte anders handeln können. Nach meiner Ansicht hieße es sich aber eine sonderbare Vorstellung von der militärischen Pflicht machen, wenn man es für möglich hielte, in schwierigen Lagen zwischen Annahme und Nichtan-nahme zu wählen. Ich wollte aber meine Pflicht, so hart sie auch war, und was auch immer vorsallen mochte, in ihrer ganzen Tragweite erfüllen, und hätte auch nur die Stimme eines vorwurfsfreien Gewissens für meine Handlungsweise gesprochen. Auf grausame Verleumdungen war ich gefaßt. Die Vorschung hat aber gewollt, daß die Dinge sich anders wendeten: sie hat meine Vemühungen belohnt, um ein größeres Uebel zu verhindern."

Im Bewußtsein, daß er eine Aufgabe voll schwerer Verantwortlichkeit übernehme, legte er der Tagsatzung am folsgenden Tage brieflich die Grundsätze vor, nach denen er zu verfahren gedachte. In dieser Zuschrift heißt es u. A.:

"Indem ich Alles thun werde, was die Pflicht erfordert, werde ich mich doch niemals von den Grenzen der Mäßigung und Humanität entfernen, wenn es zum Aeußersten kommen muß; ich werde nie außer Augen lassen, daß der Streit zwi= schen Eidgenossen obwaltet. Ich werde dem politischen Par= teitreiben fern bleiben; mich ausschließlich auf meine militärischen Aufgaben beschränkend, werde ich mich bemühen, Ordnung und Disziplin bei den eidgenössischen Truppen aufrecht zu er= halten; ich werde darauf sehen, daß öffentliches und Privat-Eigenthum geschont und der katholische Kultus in seinen Geist= lichen, Kirchen und religiösen Anstalten geschützt werde, daß überhaupt Alles geschehe, um die von jedem Kriege un= zertrennlichen Leiden zu mildern. Möge mein Thun dem ge= meinsamen Vaterlande nütlich sein! Möge, was noch besser wäre, die heilige Vorsehung es vor den Uebeln behüten, von benen es sich bedroht sieht!"

Den Ausspruch, er werde jedem politischen Barteitreiben Fem bleiben und ausschließlich die militärische Aufgabe im Muge behalten, machte der General gur vollen Bahrheit; fein porgugliches Beispiel führte fogar Biele gu unparteificher, zichtiger Erfassung ber eigenen Aufgaben und ber Pflichten Muberer. Go founte er bei ber Organisation des einen ober andern Dienstzweiges nicht begreifen, warum man nicht einen gemiffen Offizier berief, beffen Kahigkeiten ihm wohlbekonnt waren. Auf dringende Anfragen erhielt er endlich die Antwort : "Wegen feiner politischen Anfichten". - "Darauf laffe ich mich nicht ein; was hat seine politische Gefinnung mit seiner militariiden Kapazität und Pflicht zu thun?" warf Dufour ein ; "berufen fie ihn fofort; ich muß ben Mann für diesen Posten haben und nehme die Verantwortlichkeit auf mich. Wo es fich um ben Dienst handelt, hängt man nicht an politischen Meiningen." Gine Dienstzeit von wenigen Tagen gemigte, Die Borgiglichkeit bes in falichem Patriotismus zuruckgesetten Offigiers einzusehen. Dasselbe wiederholte fich überall, und in furger Beit war in der Urmee feine Rebe mehr von Politik. Der General tannte aber auch die Tudytigfeit aller hobern Pffriere und das Kriegsmaterial jedes Rantons weit beffer als die eigenen Behorden.

An wohlgemeinten Winken und Rathschlägen sehlte es ihm nirgends; von allen Seiten wurde er damit besturmt. Da mussen Sie es so und so machen, da in dieser, hier in der Weise vorgehen, sonst sind Sie verloren!" rief ihm dier zu; der Andere kam mit dem geraden Gegentheil, ja dieser legten ihm ganze Feldzugspläne vor. Selbstwerstildlich handelte der General in allen Stücken nach seinem derten Ropfe und ließ sich in keinerlei Weise beeinstussen; daß allein die Besugniß zukomme, die hohern Besehlshaber ernennen. In dieser letztern Frage und in der von ihm

verlangten Enthebung von dem Anftrage, die Unruhen im Aargau und St. Gallen zu unterdrücken (— was die betreffenden Kantone selbst besorgen sollen —) sag nämlich im Wesentlichen die Differenz, die sich vor seiner Beeidigung gezeigt hatte und durch deren glückliche Lösung er nun in all' seinen Vorkehrungen ungehemmt war.

Vor Allem beschäftigte er sich mit der Organisirung seines Stabes, an dessen Spitze die Tagsatzung den Obersten Frei-Herosee, einen intelligenten, thätigen, sehr energischen Mann von ungewöhnlicher militärischer Begabung, gestellt hatte. Dem Obersten v. Orelli von Zürich wurde das Oberkommando der Artillerie, dem Oberstlieutenant Gatschet von Bern dasjenige des Genies, dem Oberstlieutenant von Linden in Bern dasjenige der Reiterei übertragen, während die drei Verwaltungszweige den Obersten Abns von Chur im Kriegs-Kommissariat, den Dr. med. Flügel im Sanitätsdienst und den berühmten Juristen Blösch im Justizdienst zu Chefs Für die Stelle eines General-Adjutanten des Obergenerals wurde der durch seine militärische Tüchtigkeit allbekannte Oberst Zimmerli von Bern bernfen und zu Kommandanten der in sechs Divisionen eingetheilten Armee die ältesten und fähigsten Offiziere, ohne jede Rücksicht auf ihre politischen Ausichten, nämlich die Herren Donat, Rilliet-Constant, Gmur, Burdhardt, Ziegler und Luvini Diese Ernennungen, bei welchen die beiden Richtungen, die sich in der Schweiz gegenüberstanden, gleich stark vertreten waren, schlossen jeden Gedanken an politische Parteilickeit und Leidenschaftlichkeit zum Vornherein aus; derselbe Geist herrschte auch bei der Zusammensetzung der Stäbe aller Dienstzweige, wozu man sich später nur Glück wünschen konnte, wie Düfour in seinem Berichte besonders betont.

Bei der Beeidigung des Generals im Tagsatzungssaale waren auch die sonderbündlerischen Gesandten anwesend,

worauf der falsche Bernhard Meyer sich nicht enthalten konnte. die naive Frage zu stellen, wer denn die Ruhestörer seien, gegen welche die Truppen=Aufstellung stattfinde? mangelte nicht, ihm über den Zweck der getroffenen Maß= nahmen klaren Wein einzuschenken, obwohl ihm darüber sein eigenes Gewissen die nöthige Auskunft geben mußte und seine Berstellungskunft nicht mehr so weit reichte, daß man nicht den Wolf im Schafspelz erkannt hätte. Hatte ja doch mit seinem Vorwissen der Sonderbundsgeneral v. Salis-Soglio am nämlichen Tage (25. Okt.) bereits einen Tagesbefehl er= lassen, ber, in pochendem Style abgefaßt und auf Morgarten und Sempach weisend, zum Kampfe rief, jedoch kein Wort von einem Verbot allfälliger Beleidigung oder übler Behand= lung der "Feinde" enthielt und die Gegner beleidigte. folgenden Tage erließ auch Düsour eine Proklamation an feine Truppen, denen er darin seine Erneumung zum General anzeigte und in schlichter, maßvoller Sprache einige Verhal= tungsvorschriften gab, durch welche sie sich vortheilhaft vor derjenigen des Gegners unterschied. Dieser erste Tagesbefehl Düfours lautete:

## "Gidgenössische Wehrmänner!

"Die hohe Tagsakung, in Bern versammelt, hat die Anfstellung der eidgenössischen Armee verfügt, um die innere Ordnung zu erhalten und die Rechte des Bundes, sowie seine Unabhängigkeit zu wahren. Sie hat mir die Ehre erwiesen, mir den Oberbeschl zu übertragen. Ich trete daher an Eure Spitze, voll Vertrauen auf Eure Vaterlandsliebe und auf Eure Ergebenheit.

"Bernsen, in einer vorgerückten Jahreszeit mehr ober weniger enge Kantonnemente zu beziehen, wißt Euch mit Demjenigen zu begnügen, was der Einwohner Euch bieten kann. Seid nicht begehrlich und vermeidet jede Beleidigung und üble Behandlung, die man sich niemals, selbst nicht in Feindesland, erlauben darf.

"Ich empfehle Euch vor Allem gute Disziplin als die erste Eurer Pflichten. Ohne Disziplin gibt es keine Armee. So sehr durch ihre Disziplin als durch ihre Kraft haben Eure Vorfahren so glänzende Siege ersochten und sich einen so großen Namen erworben. Man muß sie hierin, wie in allen andern rühmlichen Dingen, nachahmen.

"Denkt, daß das Ausland die Augen auf uns gerichtet hat; zeigt ihm, daß die Schweizerbürger, sobald sie unter der eidgenössischen Fahne stehen, nur noch einen Gedanken haben, denjenigen, ihrem gemeinsamen Vaterlande gut zu dienen.

"Wehrmänner, ich werde Alles anwenden, um Euer-Zutrauen zu verdienen; zählt auf mich!

Bern, 26. Oktober 1847. W. H. Düfour."

Das Aufgebot ber 50,000 Mann und beren Stellung unter ein eidgenössisches Kommando hatte noch nicht den direkten Zweck des Krieges gegen den Sonderbund, sondern nur die Absicht, die innere Ordnung wieder herzustellen, wo sie gestört würde und die Rechte der Eidgenossenschaft zu wahren; der General hatte also die Truppen einzig mit Rück= sicht darauf an die verschiedenen Plätze zu vertheilen. Denn in der That war der Bruch zwischen den Eidgenossen und Sonderbündlern äußerlich noch nicht vollständig; nahmen doch die Gesandten der lettern noch an der Tagsatzung Theil und gab es ja immer noch Kantone, welche ihre Vermittlerrolle nicht bis zu Ende gespielt hatten. Bei dem Truppenaufgebote machte sich in einigen Kantonen zu Anfang etwelche Unentschiedenheit bemerkbar; die meisten aber beantworteten den Ruf der Tagsatzung mit eifrigster Pflichterfüllung; ja mehrere begnügten sich nicht einmal mit Aufstellung der Kontingente, die von ihnen gefordert wurden, sondern fügten noch über= schüssige Bataillone hinzu, so daß die eidgenössische Armee

Von Anfang an in Wirklichkeit die im ersten Dekret angegebene Zahl weit überschritt. "Dieser Zuwachs an Kräften," berichtet der General, "dieser Eifer und die manchmal übertriebene Begeisterung führten jedoch Verlegenheiten herbei, complizirten die Lage und erschwerten meine Aufgabe um ein Bedeutendes. Nicht ohne Mühe gelang es mir daher, Alles zu ordnen und eine erste Eintheilung der Truppen zu veranstalten, welche den Wünschen der Tagsatzung, den topographischen Verhältzuissen und der damaligen Lage der Schweiz entsprach."

Es war wirklich die höchste Zeit, daß die Eidgenossen= schaft sich kriegerisch organisirte; denn bereits war der im Freiamte mißlungene Versuch, den Sonderbund über seine bisherigen Grenzen hinaus zu tragen, im Kanton St. Gallen wiederholt worden. Große sonderbündische Truppenmassen hatten sich in der March, an der St. Gallergrenze, ange= Häuft, um nach eifrig betriebener Aufhetzung einiger katholischer Bezirke dort einzumarschiren. Als die Regierung sofort ein ausgedehntes Truppenaufgebot ergehen ließ, um diesem Streiche Zuvorzukommen, so fanden in Bütschwyl, Mels und Schmeri= ton sonderbündische Demonstrationen und Dienstweigerungen mit bedenklichen Ausschreitungen statt, als deren Quelle die angehobenen Untersuchungen größtentheils klerikale Umtriebe erwiesen. Es gelang indessen, diese Ausschreitungen nach wenigen Tagen und noch vor ihrer eigentlichen Entwicklung dur Revolution zu unterbrücken und die Fehlbaren zur Strafe .du ziehen.

Unterdessen trieb der blinde jesuitische Fanatismus in Luzern und der Enden solcherlei Blüthen und Früchte, daß selbst der päpstliche Nuntius den Wegzug dieser gefährlichen Ordensbrüder wünschte, aber nicht den Muth besaß, dies öffentlich auszusprechen. Mit jedem Tage nahm der Sonderstund eine drohendere Kriegsgestalt an; der General der eidsgenössischen Truppen sah deshalb alsbald ein, daß er nicht

nur die Ruhe und Ordnung in den treu gebliebenen Theilen der Schweiz und an der Grenze aufrecht zu erhalten habe, sondern bei der Aufstellung der verschiedenen Heeresabthei= lungen auch den fast unausweichlich scheinenden Krieg gegen — die Sonderbundskantone im Auge haben müsse. Darauf rich= — er denn auch schon bei der ersten Ausrüstung sein Augenmerk.

Bekanntlich bildeten die vom Sonderbund besetzten Gebietstheile drei verschiedene Complexe: Freiburg, Wallis und die Waldstätte. Freiburg, weil von den Kantonen Bern und Waadt umgeben, stand vollständig isolirt da; außerden bot es noch die Eigenthümlichkeit, daß es zu weit abliegend ober vom Centrum ganz abgelöste Theile besaß, die ihm vor keinem Nuten sein konnten. Wallis, ganz zwischen hoher Gebirgen eingeschlossen, die in später Jahreszeit fast nicht z übersteigen sind, und vom Kanton Waadt durch die Rhon getrennt, besaß mit den Waldstätten, resp. dem Kanton Uund den mit diesem in Contakt stehenden Kantonen Schwy == und Unterwalden, an die sich Luzern und Zug anreihen, keine andere Verbindung als die über den hohen und damals noch schlechten, beschwerlichen Furkapaß. Dieser Complex war als besonders bei einem Winterfeldzuge auch als isolirt zu betrachten. Die aus den genannten 5 Kantonen bestehende Grupp der Waldstätte endlich bildete eine compakte, vortheilhaft ac legene und nur auf der West= und Nordseite zugängliche Maste. Der eidgenössische General vertheilte demnach die Truppe in folgender Weise:

Das große Generalquartier war selbstredend vor=
läufig in Bern, in der Nähe der Tagsatzung.

Die erste Division unter dem Besehle des Oberstenn Rilliet=Constant, drei Brigaden stark, versammelte sich im Kanton Waadt zu vorläusiger Besehung von Yverdon und der Gegend am Genfersee (Aubonne, Morges, Lausanne, Vevey); ihr Hauptquartier war zunächst in Echallens.

Sie wurde später durch eine vierte Brigade verstärkt, deren spezielle Aufabe es war, die User der Rhone und die Aussgänge der Gebirgspässe aus dem Wallis von Villeneuve dis St.-Maurice zu beobachten.

Die zweite Division unter Oberst Burckhardt, aus drei Brigaden bestehend, hatte das Hauptquartier in Bern und besetzte das bernische Gebiet von der Emme bis zur Freiburgergrenze.

Die dritte Division, von Oberst Donat besehligt und drei Brigaden umfassend, hatte ihr Hauptquartier in Solothurn und besetzte das Land zwischen der Emme und Wigger, indem sie den Zipfel hütete, der die Grenze des antons Luzern nach Langenthal und Zosingen hin bildet.

Die vierte Division, ebenfalls drei Brigaden stark nd unter Oberst Ziegler stehend, versammelte sich zwischen er Wigger und Reuß mit dem Hauptquartier in Aarau und sesetzte jenen Theil des Kantons Aargau, der sich nach Zug in ausdehnt und das Freiamt genannt wird.

Die fünfte Division, unter Oberst Gmür, auch drei Brigaden zählend, hatte das Hauptquartier in Zürich und stand zwischen der Reuß und dem Zürichsee; sie deckte auch das rechte Ufer des Sees und der Limmat dis Uhnach und Winterthur und war numerisch die stärkste.

Die sechste Division, nur aus zwei Brigaden bestehend, von denen die eine in Graubünden, die andere in Tessin stand, wurde von Oberst Luvini besehligt und hatte das Hauptquartier in Bellinzona; sie war weitaus die schwächste, doch brauchte es dort, wo die Verbindungen mit dem Centrum sehr schwierig und nicht zahlreich sind, keine größern Streitsträfte, galt es ja doch nur, die Hochgebirgspässe zu bewachen.

Außer den sechs Divisionen, von denen jede in rich= tigem Verhältniß aus den verschiedenen Waffen=Gattungen Isammengesetzt war, gab es noch drei Brigaden Reserves Irtislerie (Näff, Funk und Borel) unter dem Befehl des Obersten Denzler; dazu gehörte sämmtliches grobe Geschütz, Kanonen und Haubitzen, und war vorläusig in der Hauptssache über die Umgebung von Bern vertheilt, während kleine Garnisonen in den Städten Basel und Genf lagen. Die sämmliche, nicht zu einem Divisionsverbande gehörende Casvallerie, in drei Brigaden eingetheilt (Rieter, Ott und Karlen) und unter Oberst von Linden stehend, wurde insche Gegend von Solothurn verlegt, wo das Futter am leichsteften zu beschaffen war.

Das Kriegskommissariat entwickelte eine große Thätigkeit um dem Heere die nöthige Verproviantirung zu verschaffen es machte auf allen Seiten Ankäuse von Setreide, besorgte das Mahlen desselben; versicherte sich in den verschiedenen Städten der nöthigen Desen zum Backen, organisirte alle Transport mittel 2c. 2c., während der Oberfeldarzt den Sesundheitsdiens ordnete, seine Ambülancen vorbereitete und einige Wilitär spitäler einrichtete.

Ueber diese erste Truppenaufstellung schreibt der General = "Diese Truppenvertheilung war ohne Zweisel zu ausgedehnt— wenn man nur die Ereignisse eines nahen Krieges in Betracht — hätte ziehen müssen. Den Umständen nach war sie aber mehr eine politische als militärische; es handelte sich darum, die Armee möglichst schnell zusammen zu ziehen, und deshalb mußte man die kantonalen Kontingente in Pläten sammeln, die von deren Heinatsorten nicht allzusehr entsernt waren. Der Zweck der Ausrüstung ging nicht auf offensives Vorgehen, sondern war, wie schon gesagt, darauf gerichtet, die Ordnung im Volke aufrecht zu erhalten und sie, überall wo sie gestört würde, wieder herzustellen. Man konnte also nicht Landestheile entblösen, um andere zu verstärken. Anzeichen von Unzustriedensheit und Aufregung zeigten sich auf verschiedenen Seiten; man

mußte Alles beobachten, Alles im Jaume halten, überall bereit iein, um der Gefahr, deren Ansdehnung man nicht kannte,
entgegen zu treten. Da im ersten Augenblick Alles unsicher
und gefährdet war, so mußte man auf allen Punkten schlagfertig sein. So war naturlicherweise die Armee aufangs fast
über das ganze Gebiet der Schweiz vertheilt und zugleich das
Territorium der Sonderbundsstaaten gewissermaßen blokirt,
indem diese plöplich alle ihre offenen Grenzen besetzt sahen. Was
an der militärischen Einschließung noch fehlte, thaten die un=

Much bie Truppen bes Sonderbundes hatten ihre geeigneten Stellungen bezogen. Während fich alfo die Lager bereits triegerifch gegenüberftanden, ergriff Bafelftadt abermale die Rolle Bruder Rlaufens und veranftaltete in ber Aften Stunde noch eine Ronfereng gur glitlichen Beilegung Des hausstreites. Es schlug vor, einerjeits solle ber Sonderbrend fich auflösen, anderseits aber bie Tagsahung die Je-Litenfrage in ber Beije fallen laffen, bag fie biefelbe bem icherichterlichen Entscheide des Papftes anheimftelle. Doch dagegen wurde geltend gemacht, daß es nicht zuläffig fei, eine Bunbesfrage von vorherichend politischer Ratur einer Memben, parteiischen Macht vorzulegen, Lugern, als Borort, olle von fich aus die Jefniten entfernen, mogegen man biefe Frage betreffs ber Rantone Schwyg, Ballis und Freiburg auf fich beruben laffen wolle. Lugern und Freiburg aber forberten auf bas Bestimmtefte, bag mit ber Jesuitenfrage auch der aargauische Klosterhandel dem Entscheide des Papites Porgelegt werbe, worauf die Vertreter ber Mehrheit natürlich Durchaus nicht eingehen konnten. Go blieb ber Bermittlungsbersuch ohne Erfolg. Folgenden Tages famen die fieben Conderbundsgesandten in der Tagfatung abermals auf die Bermittlung gurud, indem fie ben ichon erwähnten Antrag von Bug als Basis aufstellten, aber in erfter Linie bie fofortige

Zurücknahme des eidgenössischen Truppenaufgebots verlangten. Man kann sich die Entrüstung leicht denken, die sich der Li= beralen bei einem solchen Ansinnen bemächtigen mußte; denn die Sieben, die zuerst das Schwert gezogen und seit Jahren der Eidgenossenschaft gerüftet gegenüberstanden, an deren Zer= störung sie ihre frevelnde Hand gelegt hatten, — sie wagten die Zurückberufung der eidgenössischen Truppen zu verlangen, ohne zuvor irgendwelche Garantien zu geben und überhaupt irgendwelche Nachgiebigkeit in ihren Forderungen in Aussicht zu stellen! Unter schonungsloser Aufdeckung der Versündigungen des Sonderbundes gegen die Schweiz und Hervorhebung der stets gezeigten Nachgiebigkeit der Mehrheit, um das Aeußerste zu vermeiden, wurde diese Forderung von den Liberalen einstimmig zurückgewiesen; nichtsbestoweniger forberte Bernhart Meyer Gott und alle Heiligen zu Zeugen auf, daß nicht bie Sonderbundskantone die Schuld des beginnenden Krieges trager und rief: "Gott, der Allmächtige, entscheide zwischen uns und Euch!" worauf der Solothurner Gefandte erwiderte: "Mart soll den Namen Gottes nicht anrufen in einer Sache, die teuflisch ist!"

Nun erhob sich Luzern und erklärte im Namen seiner Mitverbündeten: "Der Augenblick ist für uns gekommen, die Tagsahung zu verlassen; denn in den ausgebotenen Truppen müssen wir eine gegen uns gerichtete seindliche Armee erblicken; wir weichen also vor dem beschlossenen Bürgerkriege. Wir entschlagen uns aller Veranwortlichkeit und werden uns in einem Manisest vor der Welt rechtsertigen." Damit verließ Bernhard Meyer zornglühenden Angesichts den Sitzungssaal; ihm folgten auch die andern Gesandten der sieben Stände, unter dem Schluchzen der Gesandten von Baselstadt und Neuenburg und dem würdevollen Schweigen der Mehrheit. Es trat eine seierliche Pause ein; trommelnd erwies die Wache am Thore den Scheidenden die letzte Ehre. Vor den Augen

einer zusammenströmenden, aber sich ruhig verhaltenden Volksmenge stiegen sie in ihre bereitstehenden Wagen. Stumm, in Gedanken versunken, schaute ihnen Alles nach, wie sie aus den Thoren der Bundesstadt nach ihrer Heimat fuhren.

So waren die Würfel gefallen; der Sonderbund hatte der Eidgenossenschaft den Fehdehandschuh vor die Füße geworfen, ganz im Sinne von Siegwart Müller, der schon Lange vorher auf jeden Vermittlungsversuch hin kurz und kalt geantwortet hatte: "Es ist besser, das Schwert entscheide!"

Nach dieser folgenschweren Unterbrechung setzte die Tag= Tatung ihre Berathungen fort und berief in erster Linie die Reserve der nicht zum Sonderbunde gehörenden Kantone in den Dienst. Neuenburg aber, das in seiner royalistischen Gesinnung nicht gegen den Sonderbund gestimmt, sondern dessen Existenzberechtigung und Handlungsweise stets warm gegen die Einsprachen und Beschlüsse der eidgenössischen Stände vertheidigt hatte, glaubte sich von der Stellung seines Bun= deskontingents befreit und protestirte daher gegen den bereits erlassenen Marschbefehl. Damit war nun die Mehrheit der Tagsatzung durchaus nicht einverstanden, trothem Baselstadt der "Neutralität" dieses Kantons, die es wohl auch gern für sich in Anspruch genommen hätte, eifrig das Wort redete. Man betrachtete eben die Weigerung Neuenburgs als auf der gleichen verwerflichen Theorie fußend, wie sie die Sonder= bundsstände praktizirten, nämlich daß sich jeder einzelne Kan= ton ohne Weiters über die Beschlüsse der obersten Bundes= behörde hinwegsetzen könne. Trotdem nun Neuenburg erklärte, daß es seinen Begriffen von Ehre, öffentlicher Moral und Ueberzeugungstreue widerspreche, die Waffen gegen Kantone zu führen, die es vollständig im Recht halte, wurde doch mit festvereinter Mehrheit der 122/2 Stimmen beschlossen: "Es hat Neuenburg sein Bundeskontingent ungefäumt der Eidge= nossenschaft zur Verfügung zu stellen und ist für die Folgen

einer Weigerung verantwortlich erklärt." Der König von Preußen als Fürst von Neuchatel selbst fand diesen Beschluß ganz natürlich und gerecht, nur ließer durch seinen Gesandten dem Bundespräsidenten den Wunsch ausdrücken, das Neuenburger Contingent möchte nicht direkt gegen die Sonderbundstruppen verwendet werden.

Unterdessen war das von Bernhard Meyer in Aussicht gestellte Manisest der sieben Stände erschienen; es war an das Schweizervolt, an "Mit= und Nachwelt" gerichtet, und stropte von den schon hundertmal wiederholten heuchlerischen Betheuerungen, Ueberspanntheiten und Frömmeleien und be= hauptete, sie (die sieben Stände) seien von den zwölf Kan= tonen gezwungen worden, die Wassen zum gerechten Wider—stande zu ergreisen. Im Fernern forderten sie das gesammte—schweizervolk zur Revolution auf und drückten schließlich die volle Zuversicht aus, die hohen Mächte werden die rechtliche—Stellung des Bundes der sieben Stände ausdrücklich und förmlich anerkennen.

Gleichzeitig begann in Luzern die eigentliche Thätigkeit bes sonderbündischen Kriegsrathes. Er war die oberste milistärsche und politische Behörde der im Aufstande besindlicherk Kantone; ja die Regierung von Luzern erließ alsbald eine Proklamation, welche geradezu den förmlichen Kriegszustand über den ganzen Kanton verhängte. Demzusolge war Alles ohne Ausnahme den Wilitärbehörden Gehorsam schuldig. "Wer sich ihren Besehlen entzieht oder gar widersett," hieß es darin, "wer durch Wort, Schrift oder That ihre Anordennngen oder diejenigen der Regierungen unwirksam zu machen sucht, wer Wehrpslichtige auswiegelt, wer in landesverrätherischer Verbindung steht oder solche begünstigt, überhaupt die Vaterlandspslicht verletzt, wird sosort dem Kriegsgerichte zur strengen Bestrafung überwiesen." Besonders wurde in dieser Proklamation der ehemaligen Freischärler gedacht; dieselben

Follten bei der geringsten Zuwiderhandlung die Gnade des Gr. Rathes verwirken und auch für das frühere Verbrechen Dem Kriegsgerichte überwiesen werden.

Der Kriegsrath der sieben Orte warf aber nicht mit Teeren Worten um sich, sondern schritt gleich zum Angriff, Endem er in der Absicht, den Kanton Tessin zu revolutioniren, am 1. November eine in italienischer Sprache verfaßte Prot-Tamation unter bas Volk bieses Kantons warf, basselbe zum Mufruhr gegen die freisinnige Regierung und zum Anschluß on den Sonderbund aufforderte und ihm die bevorstehende Besetzung ber Grenze auf bem St. Gotthard durch Sonder= Dundstruppen mittheilte, welche am 4. November durch Oberst Müller erfolgte und sich sogar auf Wegnahme vorzüglicher Positionen auf Tessiner-Gebiet ausdehnte, indem die Vorhut Dis Airolo vorrückte, aber gleich wieder mit Verluft von zwei Jungen Offizieren, Balthassar aus Luzern und Arnold aus Uri, die beim ersten Zusammenstoß unter den Kugeln der Tessiner Scharfschützen fielen, auf die Höhen des St. Gott= hard zurückgeworfen wurde. — Noch bevor also die Tag= satzung in Bern den Beschluß des kriegerischen Vorgehens gegen den Sonderbund gefaßt hatte, war dieser zum Friedensbruch, zum Einmarsch in gegnerisches Gebiet und zum Angriff ber eidgenössischen Truppen geschritten; schon war durch ihn der Schnee der Alpen von Bürgerblut geröthet worden.

Die Nachricht von dieser Eröffnung der Feindseligkeiten war noch nicht nach Bern gedrungen, aber verschiedene ans dere allarmirende Ereignisse hatten den Bundespräsidenten veranlaßt, die Tagsatzungsmitglieder am 4. November noch Abends 4 Uhr zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen zu rufen, in welcher Dr. Kern im Namen der Siebenerkoms mission einen klaren Bericht über die neuesten Vorfälle erstattete und in Erwägung aller Widersetlichkeiten und Hersausschaftliche und Sersaussforderungen von Seite des Sonderbundes zu dem Schlusse

tam, daß der Bundesbehörde nichts anderes übrig bleibe, als mit allen dem Bunde zu Gebote stehenden Mitteln sur die Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung in der Eidgenossensschaft zu sorgen. Zürich, unterstüht von sammtlichen Gessandten der Mehrheit, sügte hinzu: die Zeit der Worte sei vorüber und die Zeit des Handelns gekommen, und so wurde denn beschlossen, "daß die bereits erkannte Ausstohung des unter den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg und Wallis abgeschlossenen Sonderbundunsses durch Anwendung der bewassneten Macht in Vollziehung zu sehen und der Obersehlshaber der eidgenössischen Truppen mit der Ausfuhrung beauftragt sei." — Dem General wurde sosort hievon Mittheilung gemacht.

Ferner erließ die Taglatung noch gleichen Abends zwei Proflamationen, die eine an die eidgenössische Armee, in welcher fie die Rothwendigkeit der beschlossenen Maßregel auseinander fette und die Ueberzeugung aussprach, daß sie überall die nöthige Unterstützung zur Aussuhrung derselben sinden werde die die andere an das Schweizervolk. Diese lettere schlossen mit folgenden denkwirdigen Worten:

"Der Kampf, den die Eidgenossenschaft gegen aufrührerische Bundesglieder zu führen hat, ist kein Kamps von zwolf gegen sieben Kantone, keine Unterdrückung der Minderheit durch die Wehrheit, kein Krieg gegen harmlose Bundesbruder. Nem es ist ein Kamps der Eidgenossenschaft und der rechtmäßigen Sewalten derseiben gegen die Partei, welche den Sonderbund gestistet, groß gezogen und wie eine Natter an das Herz der Eidgenossenschaft gelegt hat, auf daß sie dasselbe vergiste. Richt harmlose Bölker haben das gethan; es ist dieselbe Partei, welche schon im Jahre 1813 fremden Armeen die Pforten welche schon im Jahre 1813 fremden Armeen die Pforten widrigen Bersassungen vom Jahr 1831 die Garantie verweigerte, welche mit unermüdlichen Umtrieben an der Reaktion arbeitet

welche den Jura und andere Theile der Schweiz agitirte, im Aargan eine ultramontane Empörung erzeugte und nach Wallis, Freiburg, Schwyz und Luzern die Jesuiten berief, deren Bundesgenosse und Werkzeug sie ist. Darin, Gidgenossen, besteht das Wesen des Sonderbundes; laßt ihn gewähren oder obsiegen und das trauernde Vaterland wird nach und nach alle Institutionen verlieren, welche seine wahre Freiheit, seinen geistigen Aufschwung, seine Kraft und Ehre bedingen. Es ist beschworene Pflicht, die Ruhe und Ordnung im Innern her= zustellen und für die Sicherheit nach Außen zu sorgen. Die Bundesbehörde befindet sich deßhalb in der gebieterischen Noth= wendigkeit, zu dem äußersten Mittel zu schreiten, um den gesetzlichen Zustand wieder herzustellen, da die Gesandtschaften des Sonderbundes durch ihre Entfernung aus dem Schooße ber Tagsatung und durch ihre Erklärung sich in offenen Rriegszustand gesetzt haben. Darum seid einig und stark, ge= treue, liebe Eidgenossen, und der Allmächtige wird auch dies= mal unser Vaterland vor Trennung und Untergang bewahren."

Am gleichen Abend noch ließ General Düfour an sämmt= **Liche Divisionskommandanten folgende Ermahnungen über das gegen die Einwohner und Soldaten des Sonderbundes zu be= Dbachtende** Verfahren:

"Es ist alles Mögliche zu thun, um zwecklose Konflikte zu vermeiden.

"Die eidgenössischen Truppen sind auf das Nachdrücklichste anzuhalten, daß sie sich mit Mäßigung benehmen und nicht zu übler Behandlung hinreißen lassen, welche die Bevölkerung nur reizen müßte. Sie sollen sich vielmehr bemühen, sie mit Milde zu behandeln, um weniger Feinde zu haben und zu einer schnellen Lösung zu kommen. Besonders soll man den Geisseln gegenüber, die man zu nehmen sich etwa genöthigt sähe, doppelt rücksichtsvoll verfahren und sie im Hauptquartier gut behandeln lassen, so daß ihnen nichts abgehe.

"Um jeden Preis ist die Verletung der katholischen Kirchen und religiösen Anstalten zu verhindern, um soviel als möglich den konfessionellen Charakter zu verwischen, den man diesem Kriege so gerne aufprägen möchte.

"Zur Schonung bes Eigenthums ber Behörden und öffentlichen Beamten sind Wachen aufzustellen.

"Wenn eine feindliche Truppe zurückgeschlagen ist, so find ihre Verwundeten wie die eigenen zu pflegen und mit allen dem Unglück schuldigen Rücksichten zu behandeln.

"Die Gefangenen sind zu entwaffnen, ihnen ist aber kein Leid zuzufügen, noch dürfen sie irgendwie beschimpft werden. Sie sollen im Gegentheil, um sie von ihren Vorurtheilen zurückzubringen, so gut wie möglich behandelt werden. Wenn sie sich auf Ehrenwort verpflichten, die Uniformen abzulegen und nicht wieder zu den Waffen zu greifen, soll man sie heimkehren lassen.

"Werden Gewaltthätigkeiten verübt, so sei es doch nicht auf unserer Seite; man soll uns solches nie vorzuwerfen haben. Kämen welche vor, so möge die ganze Schmach auf die Gegenpartei fallen. Durchaus keine Repressalien solcher Art, — sie könnten unsere Sache nur verderben!

=

**1** 

tt

"Nach dem Gefecht soll die Aufregung der Soldaten gezügelt, sollen die Besiegten geschont werden; nichts gereicht einer siegreichen Truppe mehr zur Ehre, und nichts stimmt in einem Bürgerkriege die Gegenpartei leichter zur Unterwerfung. Nichts aber erbittert dieselbe und drängt sie so sehr - r an die letzten Grenzen des Widerstandes, wie eine harte Be= ==== handlung. So stark man sich auch fühle, so soll man doch die Verzweiflung seines Gegners fürchten.

"Endlich werden wir nach dem Kampfe uns Glück wünschen, nie außer Augen gelassen zu haben, daß es ein Kampf zwischen Eidgenossen war und daß wir ihnen gegenüber stets der Stimme des Mitleids Gehör gegeben.

"Mögen die obern Führer sich eifrigst bestreben, diese Grundsäte ihren Untergeordneten einzuslößen, und mögen diese ebenso den niedern Offizieren gegenüber handeln, damit diese Prinzipien auf die Soldaten übergehen und der ganzen eid genössischen Armee als Regel dienen. Diese soll es sich arzgelegen sein lassen, der Welt zu beweisen, daß sie nicht ein zur ammengeraffter Haufen Barbaren ist.

Gegeben im Hauptquartier zu Bern, den 4. Nov. 1847. Der Obergeneral: W. H. Düfour."

Diese "Ermahnungen", ein Spiegel des edeln Herzens Dissours, wurden überall mit hoher Achtung aufgenommen und drückten dem ganzen Kriegsverfahren der bundestreuen Sidgenossen gleich von Ansang an den Stempel wahrer Husmanität auf. — Am folgenden Morgen richtete der General auch noch an die Truppen eine Proklamation. Dieser Armees besehl lantete:

## "Eidgenössische Wehrmänner!

"Nach der Proklamation, welche die hohe Tagsatzung selbst bereits an Euch gerichtet hat, habe ich in diesem seier= lichen Augenblicke nur noch wenige Worte zu Euch zu sprechen.

"Der Ruf, die Beschlüsse unserer obersten Landesbehörde dur Ausführung zu bringen, ist an Euch ergangen und Ihr werdet zu diesem Zwecke Euere Standquartiere verlassen. Sat die Schweiz das nationale Banner entfaltet, um das sich alle Eidgenossen schaaren sollen. Vergesset nie, daß es Eure heiligste Pflicht ist, dieses Banner mit Einsetzung Eurer ganzen Kraft um den Preis Eures Herzblutes zu verstheidigen.

"Das Vaterland fordert Ener Einschreiten und Eure volle Kithülfe durch die Kraft Eurer Arme, um es aus einem Justande der Unsicherheit und peinlicher Unruhe zu reißen, der nicht länger andauern darf, wenn die Schweiz nicht ihrem Ruin entgegen gehen soll. Das Vaterland zählt auf Eure Hingebung; Ihr werdet seine Erwartungen nicht täuschen.

"Wehrmänner! Ihr müßt aus diesem Kampfe nicht nur siegreich, sondern auch vorwurfsfrei hervorgehen. Man soll nachher von Euch sagen müssen: Sie haben überall tapfer gefämpft, wo es Noth that, aber sie haben sich menschlich und großmüthig gezeigt.

"Ich stelle daher unter Euern besondern Schutz die = Kinder, die Frauen, die Greise und die Diener der Religion.
Wer die Hand an eine wehrlose Person legt, entehrt sich selbst und schändet seine Fahne. Die Gefangenen und des = sonders die Verwundeten verdienen um so mehr Euer Witselsichtigung, als es irregeleitete schweiseszerische Mitbrüder und schon Viele von Euch oft mit den = selben zusammen im eidgenössischen Dienste gestanden sind.

"Ihr werdet Euch auf den Feldern vor unnützen Verwüstungen hüten, Euch nirgends nutloser Zerstörungen schuldig ig machen; Ihr werdet die augenblicklichen Entbehrungen, welche die Jahreszeit trot alles Eisers, mit dem für Eure Verpflegung gesorgt werden wird, mit sich bringen kann, leichr pflegung gesorgt werden wird, mit sich bringen kann, leichr pflegung ertragen wissen. Eure Führer werden sie mit Euch theilen hört auf ihre Stimme und folget dem Beispiel, das sie Euch der geben werden. Es liegt oft mehr Verdienst darin, die Nühers der und Entbehrungen des Kriegslebens mit Geduld zu ertragens als seinen Muth auf dem Schlachtfelde zu entfalten.

"Wenn aber Alles so geht, wie ich es hoffe, so wird die der Feldzug nicht lange dauern und Ihr werdet mit den ser schönen Bewußtsein und der Genugthuung an Euern heimats at lichen Herd zurücktehren, eine große Aufgabe erfüllt und eine Baterlande einen wichtigen Dienst geleistet zu haber n,

indem Ihr dasselbe in den Stand gesetzt, im Nothfalle seiner Unabhängigkeit und Neutralität Achtung zu verschaffen.

Gegeben im Hauptquartier zu Bern, den 5. Nov. 1847. Der Obergeneral: W. H. Düfour."

Noch waren die Corps nicht vollständig an den vorge= schriebenen Plätzen eingerückt, als Düfour diese Proklamationen erließ. Da er aber wußte, daß das Material der Kantone sowie die Bewaffnung und Ausrüstung der Truppen wenig zu wünschen übrig ließ; da er ferner, wie schon gesagt, in Gemeinschaft mit dem Oberkriegskommissär Alles verfügt hatte, was für Beschaffung des Proviants, der Transport= mittel, der Ambülancen, der Wahl und Einrichtung der Spitäler 2c. nothwendig war; da er endlich alle seine höhern Offiziere genügend für Alles instruirt hatte und einer pünkt= Lichen Ausführung seiner Befehle versichert war, so wurden Die Ausrüftungs-Arbeiten unter seiner gewandten Hand rasch zu Ende geführt. Da ihm auch bekannt war, daß die Straßen und Wege nach bem Gebiete des Sonderbundes durch Gräben, Berhaue, Zerstörung ber Brücken und Stege unterbrochen waren, so wurde jede Brigade angewiesen, sich auf's Beste mit Werkzeugen und Materialien zum Uebergange über Gräben, Balle 2c. zu versehen; gleichzeitig mußten die in Bern, Zü= rich und Königsfelben vorhandenen Pontons für allfällig zu schlagende Brücken in Stand gesetzt werden; benn solche konnten voraussichtlich sowohl zur leichtern Verbindung zwischen den eigenen Corps als auch bei einer Offensive nöthig sein.

Noch vor dem Erlaß des Exekutionsdekrets hatte die Tagsatzung außer den schon genannten Truppen dem General auch sämmtliche kantonalen Reserven zur Verfügung gestellt, welche, in Brigaden organisirt, unter den Besehlen kantonaler Führer den Divisionen beigegeben wurden. Damit war die Armee kast verdoppelt, da ihr Essektivbeskand auf nahezu 100,000 Mann gebracht wurde. Dazu kam noch eine in fast allen Kantonen besonders organisirte freiwillige Bürgerwehr, meist aus nicht dienstpflichtigen Schützen und Volksschullehrern gesbildet, vorzüglich bewaffnet und ziemlich gut einexerzirt. Von einer Einberufung des Landsturmes wurde Umgang gesnommen, da ein solcher nur störend auf die Bewegungen des Armeekörpers eingewirkt und höchstens für eine Defensive, doch auch da nur unter gewissen Umständen, etwelchen Werth gehabt hätte.

Neuenburg verweigerte jede Truppensendung, ebenso Appenzell Innerrhoden; auch auf einen Theil der Graubünd= nertruppen war nicht unbedingt zu zählen, da durch die dort durchgeführte, allzurücksichtsvolle Eintheilung der Mannschaft in reformirte und katholische Bataillone (!) viele Soldaten der lettern, besonders die surselvischen Vorderrheinthaler, mehr oder weniger mit dem Sonderbund sympathisirten. In Basel= stadt dagegen, wo die starre konservative Bürgerschaft der höhern Stände sich heftig gegen die Mobilmachung der Trup= pen stemmte, indem sie die beginnende Bundesexekution als den ungerechtesten Krieg betrachtete, der je geführt worden, kam eine bessere eidgenössische Gesinnung zum Durchbruch, welcher Umschwung vorzüglich dem Tagsatzungsgesandten Sa= rasin zu verdanken war, der vor den Räthen den höhnischen Trop der Sonderbundsstände schilderte, an dem jedes gute Wort abgeprallt war. So legten denn die Baselstädter "das schwere Opfer ihrer Ueberzeugung auf den Altar des Vater= landes," wie sie zu Protoll erklärten, und schickten eine starke, wohlausgerüstete Batterie Artillerie zur Armee, während sie durch besondere Unterhandlungen mit dem General für ihr Infanteriebataillon den Grenzdeckungsdienst gegen Frankreich auswirken konnten.

Dafür aber machten andere Kantone übergroße Ansstrengungen, insbesondere das Waadtland, das mit nicht weniger als 19,000 Mann in's Feld rückte. Daher wurden

die ursprünglich auf drei Bataillone à 750 Mann festgesetzte Stärte der Brigaden für einige derselben auf vier und sogar auf fünf Bataillone gebracht. Als endlich die ganze Einstheilung und Ausruftung komplet und die Armee schlagfertig war, wies sie folgende Zusammensetzung auf:

Das große Hauptquartier zahlte 36 Offiziere im Generalftab, 26 im Justizstab, 30 im Kommissariats- und Sanitätsftab, sowie eine Kavallerie-Estorte bes Generals von 61 Mann, zusammen 153 Mann.

Die I. Division (Rilliet) 79 Offiziere im Divisionsstab, die erste Brigade (Bundi) mit 3250, die 2. Brigade (Kurz) mit 1974, die 3. Brigade (Veillon) mit 2031 und die 4. Brigade (Nicollier) mit 4073 Mann, dazu 805 Mann Arstillerie, 133 Mann Kavallerie, 102 Mann Genietruppen, 13 Mann Ambulanz und 6963 Mann Reserven und Freiswillige, zusammen 19,423 Mann.

Die II. Division (Burchardt) 17 Offiziere im Divisionsstab, die 1. Brigade (Bontemps) mit 2826, die 2. (Frey) mit 3432, die 3. (Bourgeois) mit 2765 Mann, dazu 639 Mann Artillerie, 144 Mann Kavallerie, 131 Mann Genietruppen, 25 Mann Ambulanz und 2334 Mann Reserve, also Jusammen 12,313 Mann.

Die III. Division (Donat) 50 Offiziere im Divisionsstab, die 1. Brigade (à Marca) mit 2565, die 2. (Hauser) mit 2596, die 3. (Gerwer) mit 2601 Mann, dazu 619 Artillesisten, 157 Kavalleristen, 110 Mann Genietruppen, 21 Mann Webulanz und 1173 Mann Reserven, zusammen 9,892 Mann.

Die IV. Division (Ziegler) 46 Offiziere im Divisionsstab, die 1. Brigade (Egloss) mit 2852, die 2. (König) mit 2865, die 3. (Wüller) mit 2524 Wann, dazu 530 Artilleristen, 123 Ravalleristen, 100 Mann Genietruppen, 18 Mann Ambulanz und 7195 Mann Reserven und Freiwillige, zusammen 16,253 Mann.

Die V. Division (Smür) 44 Offiziere im Divisionsstab, die 1. Brigade (Blumer) mit 2118, die 2. (Isler) mit 2993, die 3. (Ritter) mit 2336 Mann, dazu 448 Artilleristen, 128 Kavalleristen, 100 Mann Genietruppen, 20 Mann Ambulanz und 11,793 Mann Reserven und Freiwillige, zusammen 19,980 Mann.

Die VI. Division (Luvini) 15 Offiziere im Divisionsstab, die 1. Brigade (Pioda) mit 2134, die 2. (Salis) mit 2201 die 3. (Müller) mit 1503 Mann, dazu 137 Artilleristen, 5, Mann Ambulanz und 2315 Mann Reserven, zusammen 8310 Mann.

Sodann wurde aus der Berner Landwehr noch eine VII. Division unter dem Kommando des Obersten Ochsenbein gebildet, welche 33 Offiziere im Divisionsstab, die 1. Brigade (Knechtenhofer) mit 1834, die 2. (Brugger) mit 1816, die 3. (Walthard) mit 1642, die 4. (Schiffeli) mit 1615 Mann, zählte; dazu kamen 529 Artilleristen, 112 Kavalleristen, 117 Mann Genietruppen, 8 Wann Ambulanz und 1838 Mann Reserve, zusammen 9544 Mann.

Die Reserve-Artillerie Denzler umfaßte 9 Stabsoffiziere, die 1. Brigade (Näf) mit 562, die 2. (Funk) mit 267, die 3. (Reding) mit 243, die 4. (Borel) mit 400 Wann, dazu kamen 2 Parkkompagnien mit 231 Wann, zusammen 1712 Wann.

Die Reserve=Kavallerie v. Linden 1 Stabsoffizier, die 1. Brigade (Rieter) mit 186, die 2. (Ott) mit 217, die 3\_ (Carlen) mit 209 Mann, dazu kamen 274 Mann Pontonniersund Genietruppen und 394 Mann Garnison in Basel, zusammen 1281 Mann.

Die Gesammtstärke der eidgenössischen Armee betrug alsows 98,861 Mann, stieg aber eigentlich über 100,000 Mann da die Genfer Reserven, die auf dem Platze in Disponibilitäschlieben, nicht mitgezählt wurden. Die Zahl der Geschütze

Betrug 260, wovon sich 88 auf ben Wällen von Genf befanden,

Dieser Truppenmasse hatte der Sonderbund nur zirka 85,000 Mann entgegenzusetzen, die aber den Bortheil einer zentralen Stellung hatten.

Die außere wie die innere Schweig bot nun auf einmal das Bilb eines bunten, lebensvollen Kriegslagers. Alle friedlichen Gewerbe ruhten; der Handwerfer wie ber Felbarbeiter, ber Raufmann wie ber Fabrifant, Alle ftanben unter bem Bewehr : Trommelwirbel und Trompetengeschmetter ertonten aller Orten, bagwischen brohnte bas Geraffel ber Artillerietrains, ber Pulver- und Bagagewagen und bas Gewieber und Geftampfe ber Ravalleriepferde. Unter fliegenden Fahnen marichirten die Bataillone auf; in vollen Choren erschallten Freiheits: und Vaterlandslieder aus den Reihen ber eibgenbififden Wehrmanner. Namentlich Bern und Lugern, Die großen Hauptquartiere beiber Beere, schienen in riesenhafte Rafernen und Arfenale verwandelt; es war ein mogendes Leben und Treiben, ein Jagen und Rennen ohne Ende, jum großen Ergöben ber Jugenb, gur Begeifterung ber Barteimanner, junt Rummer ber Familien, besonders berer, welche Bater. Brüder und Göhne ausmarschiren saben, und berer, Die in diefer fcweren Beit ber Theurung und bes Sungers mit Einquartirung heimgesucht wurden. Doch waren jene Tage teich an erhebenben Bugen von Frauen, die ihre Angehörigen jur Tapferkeit ermunterten, von Unbemittelten, die gerne bas Ihrige mit ben Wehrmannern theilten. In hellen Saufen Tehrte die akademische Jugend ber freien Schweiz von ben beutschen Universitäten zurück, um als Freiwillige in Reih' und Glied zu treten und ben Rampf ber Freiheit gegen bie Finftere Dacht mitzutämpfen. Gin unterwegs improvisirtes Marichlied eines berfelben, des jegigen Pfarrers Mart. Rlot in Stedborn, der als freiwilliger Feldprediger unter die Fahne der Graubündner eilte, hat sich sogar bis heute im Volke ers halten und gibt lebhaft Zeugniß von dem Vertrauen, das dem General entgegengebracht wurde; es heißt:

> Wohlauf, Kamerad! In's Feld, in's Felb! Zur ernsten That Uns Düfour bestellt.

Wir folgen ihm gern Für's Vaterland; Mit glucklichem Stern Ist er im Verband:

Er kampft für bas Recht; Ihn frönet bas Slück; Wir geh'n im Sefecht Nicht fußbreit zurück.

Wir ziehen voran, Wo immer es sei, Wir brechen uns Bahn Mit Pulver und Blei!

Bis Eintracht erblüht Zu Berg und zu Thal, Bis Alles erglüht Von der Freiheit Strahl.

Wir schreiten bergan Im muthigsten Lauf, Und pflanzen die Fahn' Auf dem Gotthard auf!

Sie werde gepflanzt — Wenn gewonnen die Schlacht — Wo jest sich verschanzt Die finstere Macht!

Frisch auf drum! Uns sacht Des Himmels Uzur! Uns führt in die Schlacht, Zum Siege: Düfour!

Die große Masse des Schweizervolkes nahm den Kriegssehr ernst auf, als einen Kampf gegen verführte Bundesbrüder

als das einzig übrig gebliebene Mittel für eine energische, aber besonnene Sandhabung ber oberften Antorität zur Befeitigung eines gefährlichen Arebsübels, bas am Bergen ber Erdgenoffenschaft nagte. Die tonfesfionelle Farbung, welche Die Ultramontanen biefem Ariege in ben Augen ber großen Boltsmenge burch alle erbenflichen Mittel zu geben versuchten, verfing fo wenig als bie Stempelung besielben gu reiner Parteifache, wofür die konfervativen Organe fich zu Gunften bes Conderbundes in wahrer Gifuphusarbeit abmuhten. Ratür-Licherweise konnte baber in den Reihen der eidgenoffischen Bataillone nicht jene eble Begeifterung herrichen, wie wenn es fir die Unabhangigfeit bes Landes gegen einen außern Feind gegangen ware, sondern man ging ruhig ernst an die blutige Arbeit, um so mehr, als man neben sich manchen Rameraden marschiren sah, ber feine politischen und religiöfen Sympathien jum Schweigen bringen und bem Befühle ber Pflicht opfern mußte.

Mit ber Rriegserflärung mar ber Poftbienft und jeber andere Berfehr mit ben Sonderbunds - Rantonen abgebrochen worden. Besonders empfindlich wirfte bas Ausbleiben bet Betreibezufuhren für die Urichweig, benn der überaus regnerifche Commer und ber Ausbruch ber verheerenden Rartoffeltransheit hatten ohnehin schon eine allgemeine Theurung hervorgerufen, unter ber auch die andern Kantone in Folge ber von ben fübdeutschen Staaten angeordneten Sperre zu leiden hatten. Dazu tam noch bie hartnädige Burudhaltung von Seite ber faft burchweg ariftofratischen Finanggrößen bei ber Dedung ber burch bie Mobilmachung nothig werbenben Staatsanleihen, wobei besonders ber Borort Bern in große Verlegenheit tam, aus ber ihn aber ichlieflich die Raffe bes eigenen Rantons rettete. In ben meiften Kantonen ichloß man Die Schulen, um die Lehrfähle als Rafernen zu benuten; auch die Gerichts-Situngen, die Schuldbetreibungen ac. ac. wurden

eingestellt. - Die in wenigen Tagen wie aus bem Boben gewachsene große eidgenössische Armee, in der sich alsbald trot der ungünstigen Witterung eine durchaus rühmenswerthe Mannszucht bemerkbar machte, beruhigte bas bundestreuch Schweizervolf und erregte geradezu bie Berwunderung de Auslandes, wo man die militärische Kraft ber flemen Re publik vielfach unterschätzt hatte, indem man an dieselbe immer == noch den Magitab aufeste, ber einer Schätzung vor bem Beginn ber über ein Bierteljahrhundert lang fortgesetten Dr ganisationsarbeiten Dufours und seiner Schuler entspract Gelbst in Blattern, Die sonft ber Schweig nicht im Beringfte gewogen maren, murbe jest, noch bevor bie Soldaten de 🖚 Feuerprobe bestanden hatten, das schweizerische Mitiginfteme in bis in den Simmel erhoben und bald auch in eigenen Bro-Schüren als nachahmenswerthes Beispiel für andere Staate empfohlen.

Das Heer bes Sonderbundes bestand fast zu zwei Drit theilen aus Landsturm, ber mit allen moalichen Baffen, vo antifen Morgenftern bis zum mobernen Stuter herauf, augeruftet war und nach ber Unficht eines höhern Lugern Offiziers jum Bornherein als "bie hochfte Steigerung d-Nationalfraft, ber Schlußstein bes Rantonalwehrwejens, bzum Gelbftbewußtsein erwachten Bolfswillen, ber Ausdrber öffentlichen Meinung" galt. Wenn man aber beben welcher Künfte und Gewaltthätigkeiten es bedurfte, um die Maffen für ben "beiligen Krieg" zu begeiftern oder wenigfte zum Auszuge zu bewegen; wenn man bedenkt, daß Jede ber eine Baffe tragen tonnte, bei Richterscheinen Gefangm und Einstellung im Aftivbürgerrecht, sowie harte Gelbstraf angedroht wurden; wenn man bebenft, daß es der garantirt ftich: und fugelfesten Amulette, ber Marien : Ericheinung fogar ber Fegen aus bem hembe Bater Leu's 1) bedurf #6

.ft

715

11.

瞎

<sup>1)</sup> Bergl. Febberfen, Regeneration, pag. 501.

um für ben "Rampf bis auf ben letten Blutetropfen" gu entflammen; wenn man bedenft, daß es für nothig befunden wurde, Jefuiten als außerordentliche Feldprediger anzustellen und die Bataillone burch ben apoftolischen Segen, ben ihnen ber papftliche Runtius von der Altane bes "Schweizerhofes" in Lugern aus ertheilte, in eine Sieges : Gewißheit einguwiegen; wenn man bedenkt, daß man sich vor der Bahrheit so sehr scheute, daß alle Berichte über die eidgenössischen Maß= nahmen von Grund aus gefälscht und alle irgendwie des Freifinns verbachtigen Berfonen innert ben Grengen bes Conberbundes durch Landjager Tag und Racht auf Schritt und Tritt beobachtet und durch die bezüglichen Rapporte ängstlich amilich fontrolirt wurden; wenn man bedentt, daß von geiftlicher Seite gur Schurung bes Fanatismus ausgestreut wurde, Die Reger haben Befehl erhalten, bei ihrem allfälligen Siege felbft bes Rindes an der Mutterbruft nicht zu ichonen; wenn man endlich bedenkt, daß das Bolt mit fauftbicken Lugen über ausländische Gulfe hintergangen werden mußte, um feine Buversicht zu ftahlen: fo muß man sich nicht wundern, daß die Leiftungen ber jo bearbeiteten Landsturmmaffen ben gehegten Erwartungen in ber Folge feineswegs entsprechen konnten. Much die eigentlichen Truppen bes Sonderbundes waren trop ber toloffalen Opfer an Geld und Beit, welche für die Rriegstüchtigfeit berfelben in jüngfter Beit aufgewendet worben, febr mangelhaft ausgerüftet; zudem tonnte ihr General, ber ein rüchtiger Soldat war und sich früher im Auslande in mehreren Schlachten durch Muth und Tapferfeit ausgezeichnet hatte, nicht nach freiem Ermeffen handeln, fonbern war burch ben siebentopfigen Kriegerath vielfach gehemmt; auch fehlte es ihm augenfällig an Rühnheit und Energie zur Entfaltung einer fraftigen Offenfive, Die feiner Sache moglicherweise im Anfange große Bortheile gebracht hatte. Wahrscheinlich imponirte ihm bas gewaltige, ruhig-ernste Auftreten bes Gegners

zu fehr, als bag er ben Berfuch gewaat batte, bie Anfftellung besselben zu verhindern und jebes Corps einzeln zu schlagen, bevor sie fich zu gemeinsamer Aftion vereinigt haben murben. Ueberdies herrichte im fonberbundischen Ariegsrath, an beffen Spite Siegwart-Müller ftand, wenig Eintracht. Jeder Kanton wollte am wenigsten Opfer bringen; bei jeber gemeinsamen Truppenaufftellung wurde gemarktet; Die Ballifer weigerten fich geradezu, ein Corps über die Furka herzusenden: Freiburg hatte bald jeben Kontakt mit den andern Gliedern verloren und mußte fich felbst zu helfen fuchen. Ginige Glieder bes Kriegsrathes wollten fich nur befenfiv verhalten, weil man an ber Tagfatung verfichert hatte, bag bie Geparatverbindung nur jum Schute gegen ungerechte Angriffe ge -richtet fei; Siegwart aber mar für eine Offenfive, um um Margau, Teffin, St. Gallen zc. bei der ichwanfenden Bevölkerung Aufftande hervorzurufen: - fo wurde burch Unentschlossenheit viel kostbare Zeit verloren, und als bie letteres == Ansicht endlich von der Mehrheit aboptirt wurde, geschah die 🖛 🎏 Ausführung nicht mit ber nothigen Umficht und Kraft.

Um den Landsturm zu sammeln, wurden auf 20 weir \* Ischtbaren Hügeln und Bergvorsprüngen Feuer-Signale vor- Ischtbaren Hügeln und Bergvorsprüngen Feuer-Signale vor- Ischtbereitet, bei deren Auflodern in allen Kirchen und Kaveller Ischturm geläutet werden sollte; auch Schußsignale und Tele- Ischturm graphenzeichen waren verabredet und in genauen Instruktioner Ischtum Berständniß des Volles gebracht.

Von dem Augenblicke an, da die Tagsatzung die milisteische Exekution beschlossen hatte, lag es in der Aufgabeste des Generals Düfour, den Operationsplan festzustellen und diesem genau zu folgen, ohne sich viel um untergeordnetes Exeignisse zu kümmern, die auf der einen oder andern Seitesteischen Austreten mochten. Deshalb konnte ihn der erwähnte Vorstoff der urnerischen Truppen über den St. Gotthard gegen das Thal des Tessin nicht aufregen; deshalb auch blieb er taus

gesember den dringenden Bitten einiger Bezirke, welche in gwößer Anglt vor sonderbündischen Einfällen seine Hüsse anstiefen. "Der Degen ist gezogen; es gilt vorwärts zu marzidiren, ohne sich durch Rebensachen vom Hauptziel ablenken zu lassen," erwiederte Düsour und trachtete, durch Zusammenzichung möglichst zahlreicher Streitkräfte und durch besonnenes krästiges, nicht aber durch voreiliges Handeln schnell zum Ziele zu kommen. So besetzte er den Kanton Neuenburg nicht, obgleich die seindselige Wiene, die derselbe angenommen, sast dazu aufzusordern schien. "Es ist besser, diesen zweizdeutigen Stand in seiner Isolietheit ruhig durch die Neserven von Bern und Waadt beobachten zu lassen, als durch eine Decupation zum offenen Widerstande zu reizen und dadurch den andern Operationen eine ziemliche Truppenzahl zu entziehen," dachte er.

Die gegebenen Berhältniffe leiteten ihn gur Geftftellung tolgenden Angriffsplanes: Zuerst gebachte er Freiburg zu er-Obern; benn diefer Kanton mußte angesichts feiner Ifolirtheit leichter zu bewältigen sein als die andern; außerdem wirkt ein erfter namhafter Erfolg immer gunftig auf die Berbeiführung eines zweiten; fodann tonnte er burch bie Befetzung Freiburgs bas nahegelegene Bern, wo die Tagfahung verfammelt war, von jeder Corge um feine Sicherheit befreien; m Beitern war es ihm möglich, baburch ben rechten Flügel feiner Armee mit bem Centrum zu verbinden, wodurch er eine weitere Konzentration feines Heeres herbeiführen fomite und mit bem gleichen Schlage bas Wallis lähmte, bas feine Berbindung mit den andern Sonderbundstantonen alsdann mur noch auf ben engen, in ber Winterszeit fast ungangbaren Furfapaß beschränkt fah, und endlich fonnte er durch die Einnahme Freiburgs bie Beforgnisse aufheben, welche aus Sumptomen ber Ungufriedenheit wegen scheinbar allzu bedächtlichem Borgehen bereits in einigen Theilen ber rabitalen Schweis

entstanden waren. — Seine weitere Absicht war, sich darauf von allen Seiten her auf Luzern zu werfen und dann nach dem Fall der Urschweiz mit aller Macht das Wallis anzusgreifen, das sich unterdessen in seinen Felsenmauern durch verhältnißmäßig schwache Kräste im Zaume und in Unthätigsteit hinhalten ließ.

Dies waren die Grundzüge des Planes, ben er aber nach alter Feldheren Beise, die befanntlich ihre Absichten nicht einmal ihrem hemde mittheilten, in tiefftes Schweigen hullte, fo baß feine nachste Umgebung feine Idee ber Dinge hatte, die da kommen follten. Bugleich wurden die Truppen = Be= wegungen fo geheim als moglich vollzogen, die Beitungen deshalb in außerst strenger Cenfur gehalten und im Baadtlande die firchlichen Versammlungen der mit dem Sonderbunde mehr ober weniger sympathistrenden "Momiers" unterfagt, damit ber Teind wo möglich unvorbereitet überrascht werden fonne. Dufour hatte nicht nur die feste Buversicht, ben Sonderbund ichnell zu besiegen, fondern auch ben Borfat, dies Wert mit möglichster Schonung von Dlenschenleben zu vollführen. galt alfo, mit ber größten Rlugheit folche Stellungen gu nehmen und so imponirende Truppenmassen vor den Teind ju führen, bag biefer, bas Unmige einer Bertheidigung einfebend, bas Bewehr ftrede, bevor beibe Barteien viel Burgerblut geopfert haben. Diese Borbereitungen erforderten aber mehrere Tage, die manchem Eibgenoffen fast zu lange murben und dem bedachtigen General von diefer Seite bereits Den Namen "Cunctator" (Zauberer) eintrugen. Ein gewiffer 11nmuth fing in manchen rabifaten Kreisen um so mehr an, fic bis ju Beforgniffen ju fteigern, als der Beneral, wie gejagt, nichts von seinem Vorhaben verlauten ließ und von feindlicher Seite bereits mehrere offensive Bewegungen stattgefunden hatten

Seit jenem theilweise mißgludten Einfalle der Urner in bas Bebiet des Kantons Tessin, der noch vor der Fassung

bes Grefutions = Beschlusses stattfand, gab es auf ben ver= Schneiten Soben bes Gotthard faft täglich fleine Borpoftengefechte. Immer hoffte ber Sonberbund noch, die lieben «Fratelli ticinesi» für ihre Sache zu gewinnen und bie radifale Regierung durch einen Bolfsaufftand zu fprengen; aber die Livinerbauern, Die fich freiwillig unter's Gewehr geftellt hatten, wiesen bie zweibeutigen Freunde mit Bulver und Blei gurud, mo fie fich zu tuhn hinter ben Grantbloden bes Gottnardpaffes hervorwagten; benn ber alte Groll gegen Die frühern Landesunterdrücker war in ben fünf Dezennien, bie feit ber teffinischen Abschuttelung bes urichweizerischen Joches verflossen waren, noch nicht ganz ausgestorben. Beneral Diffour aber hörte, daß fich nach und nach bis 2000 Sonderbundler in ben Gotthardhoben aufammeln, um, unterftutt durch Wallifertruppen, welche den wilden Rufenenpaß überichreiten follten, einen Sauptschlag gegen bas ennetbirgische Bebiet auszuführen, ber möglicherweise dem erhofften ofterreichischen Hulfsheere aus der Lombardei ber die Strafe nach Lugern offnen tonnte, fo beorderte er ben Oberften Luvini, mit feiner Divifion gegen den Gotthard vorzuruden, mahrend bie eidgenoffischen Kommandanten von Glarus und Graubunden über den Klaufen-, Kreugli- und Oberalppaß her ben Rudzug der Sonderbundler im Rengthal bedrohen follten. Mllein Die eben eintretenden Schneefturme, welche Diefe hoben, wilden Alvenübergange ganglich unpaffirbar machten, vereitelten bieje lettern Rebenoperationen, und Teifin war alfo auf feine eigenen Krafte angewiesen. Gin Frontangriff auf Die ftarte Bolition am Hofpig war indeg ein gefahrlich Ding für die Teisiner Truppen, sie wagten sich nicht baran, sonbern verharrten in zuwartenber Stellung bei Airolo und thalabroarts. Da bie Boben gang in Rebel und Schneefturmen verhüllt waren und ber Feind seit mehreren Tagen ruhig geworden war, fo gab fich Luvini's Mannschaft einer folchen

·Sorglosigkeit hin, daß sie sogar den Wacht= und Vorposten= dienst vernachlässigte. Aber gerade dieses Unwetter schien den Urschweizern zur Ausführung ihres Vorhabens günstig. der Morgendämmerung des 17. November brachen sie, mit Fußeisen und Bergstrümpfen gegen Eis und Schnee geschützt, in drei Kolonnen vom Hospiz auf, das Centrum direkt auf der großen Straße gegen Airolo hinunter, um die Tessiner in der Front anzugreifen, während der über die Sella marschirende linke Flügel denselben den Rückzug abschneiden sollte und der rechte zum Zwecke eines Flankenangriffs gegen Ma= brano vordrang, so daß es also auf die Gefangennahme bes ganzen Luvini'schen Corps abgesehen war. Der Plan war gut und seine Ausführung wäre gelungen, wenn die Rolonne des linken Flügels sich nicht im dichten Nebel verirrt hätte und in Folge dessen eine gute halbe Stunde zu spät an seinem Bestimmungsorte angekommen wäre. Die Tessinertruppen, zirka 3000 Mann, lagen nämlich gerade beim Mittagessen in kind= licher Sorglosigkeit plaudernd um ihre Feldkessel her, als ihnen die sich eben zertheilenden Wolken den schon bis in die Nähe des Lagers vorgerückten Feind verriethen. Kaum fanden sie Zeit, sich einigermaßen in Gefechtsordnung aufzustellen, so erfolgte der Angriff von Seite der Sonderbündler mit großem Nachdruck. Die Tessiner Scharfschützen und ein Stück Artillerie nahmen denselben muthvoll auf, aber die große Masse der Infanterie, fast nur aus Rekruten bestehend, ward von panischem Schrecken erfaßt und löste sich nach den ersten Schüssen in wilder Flucht auf; Alles im Stiche lassend, stürmten sie, aller Befehle, aller günstigen Positionen unter= wegs ungeachtet, in unaufhaltsamer, vierzehnstündiger Flucht gegen Faido, Biasca und Bellinzona hinunter. andern Truppen verlassen, mußten auch die Scharfschützen und Kanoniere den ungleichen Kampf aufgeben und den Rückzug antreten, stets verfolgt vom Siegesruf der Urner und

Unterwaldner, Die erft bei ber Moefabrude, oberhalb Bellin 30na, auf den eruftlichen Widerstand ber endlich zum Stehen Bebrachten Teffiner ftiegen und biefe Bosition vier Tage lang behaupteten, bis fie gur Bertheibigung der innern Schweig Aber den Gotthard guruckgerufen wurden. Trop ber fchnich-Lichen Flucht hatte dieser lleberfall die Teffiner 30 Todte und Bermundete, fowie eine großere Angahl Gefangener gekoftet: Dabei waren auch viele Gewehre, Tornifter, Gabel und Gepadrogen, jogar hut, Degen und Epauletten bes Divisionars valoren gegangen, bagegen aber bie Erkenntniß gewonnen worden, daß bas feit Dezennien vernachlässigte Militarmejen emer ichleunigen und gründlichen Berbesserung bedürfe. Wenn bor diefem Tage ber vortreffliche Beift, ber die telfinischen Truppen beseele, start beweihräuchert worden war; wenn man las, daß die Rampfluft berfelben fo groß jei, daß fein Bataillon das lette sein wolle, fobald es gegen den Gotthard gebe, fo ternte man bei biefem Ernftfalle den mabren Berth folder Phrasen tennen. Die Regierung erließ alsbald einen Aufruf an das gesammte Bolt, um es zu allgemeiner Erbebung und Auswehung biefer Scharte aufzufordern; zugleich rief fie Graubundner Truppen zu Gulfe, in Folge beffen die Botaillone Michel und Buchli in Begleitung zweier Rompagnien freiwilliger Scharfichuten in drei Tagmarichen on Chur über ben Bernhardin nach bem Teffin eilten und fich in allen protestantischen Theilen Rhatiens die Landwehr Tir ferneren Radzug organifirte. Auch bas St. Galler Bata illon Fab und ein Bataillon Thurganer Landwehr rückten m nämlichen Zwecke nach Graubunden vor. Hatten bie allifer dem Bejehle des sonderbundischen Kriegsrathes Folge 🕒 Leiftet, so ware es der vereinten feindlichen Macht mahrfemlich gelungen, sich in Bellinzona festzusepen, ebe ber wecurs aus Graubünden hatte ankommen konnen. Aber bie ftern blieben zu Sause und so zogen fich denn die Urschweizer,

die vor der Moesabrücke vergebens sowohl auf den östers reichischen Zuzug aus der Lombardei her als auch auf die Revolutionirung des Kantons Tessin zu Gunsten des Sonders bundes gehofft, beim Eintressen der Graubündner nach Faido und Dazio zurück, worauf, wie schon erwähnt, am 21. Nov. der Rückmarsch auf die Höhe des Gotthards erfolgte und alle nicht durchaus für die Besetzung dieser wichtigen Position nöthige Mannschaft in Folge der Wendung der Dinge nach Luzern abgehen mußte.

Werfen wir unsern Blick von diesen ersten transalpinen Aktionen wieder nach dem Hauptquartier Düfours. Tropbem ber General bei ber scheinkaren Verzögerung seiner Angriffsdispositionen auf die verschiedenen fast vorwurfsvollen Fragen über seinen Kriegsplan stets geantwortet hatte: "Wenn ich wüßte, daß mein Hemb meine Gebanken erriethe, so würde ich es von mir werfen!" und sich in der Vervollständigung seiner Truppenentwicklung durchaus nicht stören ließ, mußte es doch für jeden Strategen bald klar sein, daß der erste Stoß dem isolirten Freiburg gelte. Da der Sonderbund biesem Gliebe nur durch äußerst starke Offensivstöße aus den Kantonen Luzern und Wallis her hätte Hand bieten können, ber Staatsrath des letteren Standes aber die Vollmacht dazu verweigerte, so gedachte der sonderbündische Kriegsrath durch einen Einfall in's Gebiet bes Kantons Aargau das eid= genössische Heer von der Freiburgergrenze abzuziehen. Wirklich fanden denn auch vom 10. November an mehrere nicht unbedeutende Vorstöße nach dieser Seite hin statt, welche die dortigen eidgenössischen Truppen mehrmals auf harte Probesse stellten; allein da Düfour der Tapferkeit dieser 40 Bataillon auch etwas zutraute, so ließ er sich dadurch nicht irre machen. sondern verfolgte seinen Plan so ruhig, als wären gar keinmilitärischen Nebenfragen zu erledigen. Schon hatte er i den fünf Tagen seit der Kriegserklärung die ganze Freiburg=r

Grenze mit einem ehernen Ringe umschlossen und bereits bes gann der Einmarsch der Kolonnen in den Kanton von allen Seiten, während sich im Aargan folgende Ereignisse abs spielten:

Nachdem sich Schwyz und Aug durch Abgrabung bes Einthkanals, Unterwassersetzung ber äußern Felder ber obern Rarch, Abdedung oder Berbrennung ber Bruden bei Grynau, Rappersmyl, Hutten und an ber Gihl, sowie burch viele Schanzen gegen bas Gebiet ber Kantone Glarus, St. Gallen und Zurich abgesperrt hatten, gelang es dem Sonderbund unch, die strategisch wichtige, neue Reugbrude bei Gins zu Berftoren. Schon am 9. November bemerkten die in diesem Dorfe liegenden eidgenösfischen Scharfichuten, daß dieselbe über Nacht mit Stroh, Reiswellen, Bech und Haubiggranaten angefüllt worben war. Dies Alles warfen fie in bie Reuß. Als aber die Sonderbündler zwei Ranonen auffuhren, fo mußte fich ber fleine Borpoften nach Meienberg gurudziehen, worauf die Lugerner ihre Salfte der Brude gerftorten und Damit den eidgenössischen Truppen einen hauptweg verlegten; Denn biefe Bricke war ber einzige feste, fahrbare Reuguber-Jang von Gislifon bis Bremgarten hinunter. Gleichzeitig überfielen 300 Lugerner bas Dorf Rleindietwyl, bas in ber äußersten Spite bes Aargan's liegt, bie zwischen bas Buger- und Lugernerbiet hineinreicht. Dort lag eine Burchercompagnie, die aber bei bem bichten Morgennebel ben Sicherheitsdienft vernachläffigte, weshalb bie einzige ausgeftellte Schildwache leicht entwaffnet und die 4 eben am Frühftud im Pfarrhaufe figenden Offiziere, fowie ber 42 Mann ftarte Bachtpoften, beffen Gewehre im Bachthause ftanben, ohne Schwertstreich gefangen genommen und in lautem Triumphe nach Lugern gebracht wurden; 80 Mann konnten fich retten, jeboch bie meiften nur mit Burudlaffung ihrer Baffen unb Tornifter. Ueber biefen unbebeutenben Erfolg brachen bie

Sonderbündler in großen Jubel aus; sie hofften jetzt das Freiamt leicht einnehmen und den Aargau revolutioniren zu können, um so mehr, als bereits eine Kompagnie Freiwilliger aus dieser Gegend mit Sack und Pack zu ihnen überlief und von klerikaler Seite nicht Unbedeutendes zu ihrem freund= schaftlichen Empfange vorbereitet worden war. Die empfind= liche Lehre von Kleindietwyl ging aber für die eidgenössischen Truppen nicht verloren; sie hatten gelernt, daß ein guter Sicherheitsdienst eines der ersten Erfordernisse im Felde sei. Durch diesen Erfolg ermuthigt und durch die wachsende Ge= fahr für Freiburg zu raschem Handeln getrieben, beschloß der sonderbündische Kriegsrath auf den 12. Nov. einen Haupt= schlag gegen den Aargau zu führen. Zu diesem Zwecke for= mirte General Salis-Soglio 4 Kolonnen, nämlich 2 Hauptkolonnen und 2 kleinere für Scheinangriffe. Von diesen lettern sollte die eine direkt auf der großen Straße von Münster gegen Menziken, Reinach und Kulm vorrücken, um das Kul= merthal zu allarmiren, und die andere gegen Kappel an der Grenze von Zürich und Zug marschiren, um daselbst die eid= genössischen Truppen zu erschrecken. Durch diesen in den Thälern östlich und westlich vom Freiamte zu veranstaltenden Lärm hofften sie das Freiamt selbst als eigentliches Angriffs= ziel von den dortigen eidgenössischen Truppen ziemlich zu entblößen und mit den zwei Hauptkolonnen, von denen eine unter Oberst v. Elgger von Hikfirch über den Lindenberg gegen Muri, die andere unter General Salis von Gislikon über Kleindietwyl, Sins und Merenschwand nach dem näm= lichen Orte vordringen sollte, leicht in ihre Gewalt zu bringen und alsdann, weiter nach Norden vorrückend, die eidgenössi= schen Divisionen Gmur und Ziegler zu trennen.

Um 5 Uhr Morgens stand Salis-Soglio mit 5000 Mannt bei Gislikon; der Abmarsch verzögerte sich aber bis 8 Uhr, da die Truppeneintheilung und Verproviantirung sehr langsam

Dor fich gingen. Seine Mannschaft bestand aus 5 Bataillonen Infanterie, mehreren Scharfichutenkompagnien und 2 Batterien. La riter bem Mantel eines bichten Rebels rudte bies Beer auf Dem linken Reugufer vor. In jebem aarganischen Dorfe, bas Den ihm betreten wurde, mußte Sturm geläutet werben, um en aargauischen Landsturm an sich zu ziehen. Aber Niemand m; im Gegentheil, es eilten etwa 20 Freiämtler voraus, In der Bache bei ber Schiffbrude, welche die eidgenössischen Tuppen bei Lunnern über bie Reuß geschlagen hatten, ben Anmarsch bes Feindes anzufündigen. Dieser Bunft war Er von der gurcherischen Pontonnier-Kompagnie Suber, ber Scharfichuten-Rompagnie Buber, ber Sechspfünber-Batterie deller und 3 Infanterie-Rompagnien befett, welche offenbar 🚵 💴 ichwach waren, dem signalifirten feindlichen Beere auf Fenem Felde wirtsam entgegenzutreten; sie zogen fich baber 🗪 uf das rechte Reußufer zurück und ftellten fich in Schlacht-Time auf, während die Pontonniere die Brücke abzubrechen egannen. Kaum hatten Lettere mit dieser Arbeit angefangen, 18 bie Unterwaldner Scharfichuten mit bem gellenben Rufe: - Obwalden!" heranfturmten, gefolgt von der Artillerie, Die Alsbald ihr Feuer eröffnete. Die gurcherische Batterie jedoch mwortete fo lebhaft, daß fie balb ein feindliches Beschüt 3 um Schweigen brachte. Unter bem Donner ber Ranonen wind dem Saufen ber Rugeln schwentten die Pontonniere talt= blutig einen Theil ber Britde ab und retteten muthvoll bie bei dem Ueberfall noch am linken Ufer geftandene Abtheilung. ihrer Scharfichützen auf Pontons. Die sonderbündischen Trup-Den fonnten ihr Feuer in febr geschützter Stellung hinter einem Damme hervor unterhalten, mahrend ihre Gegner fast feine andere Dedung hatten als Weidengebufch. Go fam es denn, Daß nach fast einstündigem, hartnadigen Feuer von beiben Geiten, Dobei fich Die Bontonniere, Scharfschützen, Jager und Artilleriften burch Raltblütigkeit und Entschloffenheit auszeichneten,

die Sonderbundstruppen angeblich nur 5 Verwundete hatten, die Zürcher aber 3 Tobte und 12 Verwundete betrauerten. Inzwischen rief der Kanonendonner die in der Nähe liegende zürcherische Batterie Zeller herbei; Salis-Soglio hatte sich aber von der Nuglosigkeit eines weitern Gefechtes überzeugt und kommandirte den Rückzug von dem Reußufer, um den Weg nach Muri fortzuseten. In der Abenddämmerung er= reichte seine Avantgarde die Höhe von Muriegg, einen Hügel eine Viertelstunde vor dem Dorfe. Hier wurde sie aber von den Vorposten der Brigade König, die in Muri lag, mit so lebhaftem Feuer begrüßt, daß die sonderbündischen Truppen, ohnehin hungrig und müde, mißmuthig wurden und der General es für gerathen fand, unter dem Schleier der Nacht den Rückmarsch nach Gislikon und Luzern anzutreten, um so mehr, als er vom Schicksale der zweiten Hauptkolonne unter Oberst v. Elgger, die hier der seinigen hätte die Hand reichen sollen, vollständig im Ungewissen war. Todtmüde und in sehr ge= drückter Stimmung kam das Heer gegen Morgen in Luzern an und vernahm da das vollkommene Fehlschlagen der Unter= nehmungen der drei andern Kolonnen. Oberst v. Elgger war nämlich mit einem etwas schwächern, aber ähnlich zusammen= gesetzten Heere wie das Salis'sche Corps verabredetermaßen von Histirch abmarschirt, um über den Lindenberg Muri zu er= Ihn hatte Oberst St. Denis von Schongau aus zu unterstützen. Aber zwei Landwehrkompagnien weigerten sich hier entschieden, die Grenze zu überschreiten, und zogen eigen= mächtig nach dem letztgenannten Orte zurück, wodurch jede kräftige Diversion von dieser Seite verhindert wurde. Als Elgger vom Lindenberg aus das an der Reußegg gegebene Signal seines Generals gehört hatte, stieg er, von dichtem Nebel begünstigt, direkt in das Dorf Geltwyl hinab, um sich schon von da aus anstatt erst bei Muri mit der rechten Kolonne zu vereinigen. Hier lagen nur 2 Aargauerkompagnien,

bie, obichon gerabe beim Mittagessen überrascht, fich alsbalb ju euergischem Biberftanbe vereinigten und fich febr tapfer hielten. Derfelbe Rebel, welcher ben Ueberfall möglich gemacht, hinderte ben Feind, fich von ber geringen Ungahl ber gegnerischen Truppen zu überzeugen, sowie von ber Artillerie gehorigen Gebrauch zu machen. Als ber eine ber Aargauer Rompagniechefe, ber tapfere Jägerhauptmann Gischer, mit Dreien feiner Leute gefallen war, zogen fich bie Ungegriffenen tampfend Schritt für Schritt im Nebel über bie Ebene gegen Muri gurud, ohne jedoch vom Feinde verfolgt gu werben. 3a bas Ballifer : Bataillon bes Lettern hatte gleich bei ben erften Schuffen die Flucht über ben Lindenberg nach Siglirch und dann in voller Auflösung nach Luzern zurück ergriffen; ihm folgte auch ein Theil ber Artillerie mit einer Biece. Elgger, wuthend über die feige Flucht, im Ungewissen über die Bahl ber Gegner und ohne Rachricht von Galis - Soglio, trat dann auch ben Rudzug an und traf unterwegs bie Truppen von St. Denis, die fich vor ben von Sarmenftorf gegen fie andringenden Gidgenoffen ebenfalls geflüchtet hatten. So hatten alfo die beiben Hauptfolonnen ber Sonderbunbler ju gleicher Beit Doppelichlappen erhalten, während auch bie 2 Scheinangriffscorps, gleich beim Beginn ihrer Operationen von ben Eidgenoffen in Front und Flanken bebroht und bedrängt, fich eiligst zurückziehen mußten, wodurch alle Offensiv-Unternehmungen ber sieben Orte miggludt maren. Weber bie beabsichtigte Aufpflanzung ber Aufruhrs : Fahne im Freiamte noch der Durchbruch einer eidgenössischen Linie war gelungen. weder die Lift noch ber Fanatismus hatten zum Biele geführt, und boch maren bie eidgenössischen Truppen auf allen Buntten in bedeutend geringerer Bahl gegenüber geftanben. Um einer schlimmen Wirkung all' biefer Schlage auf die Bolfsftimmung juvorzutommen, ftreute die Siegwart'iche Bartei aus, Die Eibgenoffen liegen zu hunderten tobt auf ben Felbern von

Lunnern, Muriegg und Geltwyl und die andern haben wie Hasen Reißaus genommen. Da man aber in eingeweihten Areisen das sofortige Nachrücken der Eidgenossen befürchtete, so konzentrirte Salis = Soglio seine sämmtlichen Truppen in und um Luzern, wodurch das linke Reußufer und das Hiß= kircherthal so sehr entblößt wurden, daß der eidgenössische Oberft Ziegler dahin als Gegenbesuch für die Einfälle in den Aargau eine ganz gemüthliche promenade militaire aus= führen konnte, ohne trot des Geheuls der Sturmglocken nur auf einen Landstürmer, geschweige benn auf feindliche Truppen zu stoßen. Ja die Furcht vor den Gegnern war in Luzern schon so groß, daß sich mehrere der fanatischsten Priester und Volksaufwiegler in unheimlichen Gewissens = Regungen bereits nach Schwyz und Uri salvirten. In der Stadt selbst lebte die Bevölkerung in vollkommener Ungewißheit über das, was sich wirklich zugetragen; kein Bulletin, kein Brief, keine Zeitung war mehr dahin gelangt, dagegen schwirrten Siegwart'sche Lügenberichte durch die Luft, so daß selbst die Nüchternen irre wurden.

Sehen wir nun, was General Düsour unterdessen gethan. Wir solgen dabei am besten bruchstückweise seiner eigenen Erzählung. "Mit Milizen," sagt er, "die wenig an Entbehzrungen gewöhnt waren, durste ich nichts vornehmen, ohne daß ihre Verproviantirung und Besoldung vollständig gesichert war. Ueber setzern Punkt erhielt ich von dem Finanzdirektor der Eidgenossenschaft die beruhigendsten Mittheilungen. Was den andern noch wichtigern Punkt betrifft, so verschaffte ich mir durch persönliche Kenntnißnahme die Ueberzeugung, daß es an nichts sehlen werde; ich begnügte mich nicht mit den Kommissariakberichten über auswärts gemachte Ankäuse von Mehl und Hafer, sondern begab mich in der ersten Zeit fast täglich mit dem Chef dieser Verwaltung in die Magazine und und Kriegsbäckereien in Bern, um nachzusehen, wie es mit

der Verproviantirung und besonders mit den sertigen Rationen stehe. Was um mich her und unter meinen Augen vorging, gab mir den Maßstab für das, was in den andern Ortschaften für die Versorgung der Truppen geschah. Dies und die Orsganisation der Spitäler nahm meine ganze Ausmerksamkeit in Auspruch." Die beiden Beamten, die an der Spipe dieser beiden Verwaltungszweige standen, gingen, wie bereits erswähnt, Hand in Hand mit dem Obergeneral und bekundeten den löblichsten Eiser, alles Nöthige für die bedeutende Truppensbewegung vorzusorgen.

In ber Ueberficht ber eidgenöffischen Streitfrafte haben wir bereits einer neugebildeten VII. Division ermahnt. Diefelbe wurde in ben Bezirk Langnan an ber Lugerner-Grenze poftirt, um jedem allfälligen Borftog ber Sonderbundler burch bas Entlebuch gegen bie Hauptstadt Bern zuvorzusommen. Unter dem Befehle Ochjenbein's stehend, der in rühmlichem Batriotismus ben Prafibentenftuhl ber Gibgenoffenichaft ver-Taffen hatte, um für die Ehre und Bohlfahrt des Baterlanbes bas Schwert zu ergreifen, beorberte fie ber Dbergeneral in ber Folge zu einem Scheinangriff auf Freiburg von Bern aus, woher die Freiburger ben Hauptschlag wirklich erwarteten. Bahrend alfo Odfenbein fich langfam ber feindlichen Grenze näherte, ließ Dufour bie Freiburger Entlaven gegen den Reuenburger- und Murtnerfee hin, Stuffis zc. zc., burch einen Theil ber Division Rilliet besetzen, wodurch Murten frei wurde und die Briefpoft, die ben großen Umweg über Reuenburg hatte nehmen muffen, fich nun wieber ber bireften Strafe von Bern nach Freiburg bebienen fonnte. Dag man in Murten, wo die Mannschaft ben Befehlen ber Freiburger Regierung gegenüber ja ichon früher erklärt hatte, teiner von ihnen werbe gegen die Eidgenoffen marfchiren, diefe Lettern mit offenen Urmen empfing, lagt fich leicht benten. Außer ben bereits genannten Divifionen I (Rilliet) und VII (Ochfenbein)

war auch die II. (Donat) und ein Theil der III. Division (Burkhardt), im ganzen 25,000 Mann, mit einer Artislerie von 54 Geschützen unter Besehl des Obersten v. Orelli zur Bezwingung Freiburgs in Bewegung gesetzt. Jeder Soldat war für vier Tage vollständig verproviantirt. In dieser Zeit mußte das Werk vollbracht sein, so hatte der General berechnet und die Folge hatte gezeigt, daß er sich nicht geirrt.

Die Freiburgertruppen standen unter dem Oberkomman= danten Maillardoz, einem tüchtigen Offizier und zählten mit Inbegriff der zweiten Reserven 12—15,000 Mann, nach dem spätern Berichte ihres Befehlshabers aber nur 5000 Mann regulärer Truppen und 7000 Mann Landsturm, welch' lets= terem im Ernstfalle keine große Wichtigkeit zugeschrieben wer= den konnte. Sie waren also bloß da, um durch ihre große Bahl zu imponiren. Die regulären jedoch besaßen erfahrene Führer und hatten über eine Artillerie von 40 Geschützen zu verfügen; zudem war Alles aufgeboten worden, um das von 1 Natur schon so wie keine zweite Schweizerstadt befestigte Freiburg zu schützen. Die ganze Anlage und Bauart der Stadt # ist bekanntlich so abenteuerlich und sonderbar, daß man Ale= rander Dumas wohl begreifen kann, wenn er sagt, es scheine, \_\_ =, als ob der Baumeister derselben zu tief in die Flasche ge= --sehen und dann in rosenfarbenster Laune den Plan gefaßt # at habe, einmal etwas recht Auffallendes zu liefern. Wenn wir ir aber bedenken, daß sie im zwölften Jahrhundert zu dem aus- - == gesprochenen Zwecke gebaut wurde, eine uneinnehmbare Burg = =9 und Wohnstätte für Tausende zu sein, so läßt sich's erklären. daß der Gründer derselben, Graf Berthold IV. von Zähringen, = = n kaiserlicher Statthalter in Kleinburgund, diese fast rings vom tiefen, jähwandigen Tobel der Saane gegen jeden feindlichen = =n Einfall des helvetischen Abels gesicherten Terrassen als passendstes sie Lokalität zu einem ruhigen Wohnsitze für so viele Bedrängte, ----zu einer "Burg der Freien" wählte; denn diese Naturfestung &

bedurfte ja nur noch der kleinen Nachhülfe von einigen Mauern und Thürmen, um bei den damaligen mangelhaften Belagerungs- und Erstürmungswaffen jedem feindlichen Angriffe tropen
zu können. Gegen die Geschütze der Neuzeit bildeten aber die
Saane Felsen und Schluchten keine genügende Festung; es
waren deshalb rings auf den Hügeln eine Menge von Redouten, Schanzen und Ninen angebracht worden, theilweise
mit großen Geschützen versehen und vortrefflich angelegt, während Berhaue und Grüben die zur Stadt sührenden Straßen
iberrten, insbesondere diesenigen gegen die Bernergrenze, von
woher der Angriff erwartet wurde.

Dieje Seite war insbesondere bei Mariahilf burch ganz großartige Befestigungsarbeiten geschüht. Dufour bejag aber Uber all' bieje Dinge nur unfichere und unvollständige Angaben; fo viel aber mar ihm flar, daß fich fein Begner rein auf der Defensive halten und für biefen 3med alles Dogliche gum Berberben ber Angreifer vorbereitet haben werde; er legte baber, um nichts auf's Spiel zu fegen, jenen Vertheibigungsarbeiten eine große Bedeutung bei. Da ber Kanton von allen Ceiten burch die eidgenöffische Armee eingeschloffen mar, blieb man dort ohne alle Kenntnig von ben Vorgangen in ben ubrigen verbunbeten Stanben. Die militarifchen Retognos= girungs Batrouillen brachten nur vage, größtentheils grundloje Gerüchte. Go tonnte Maillardog mit dem beften Willen teine Ausfälle unternehmen, für bie nur irgendwelcher Erfolg voraussichtlich gewesen mare, obwohl Schultheiß Bed, "ftets auf ein vom Simmel tommendes Bunder hoffend," ihn unaufhörlich bagu antrieb, wodurch im Kriegsrathe Zwiespalt entstand und fich ber pflichttreue Oberfommandant gur Gingabe feiner Demiffion veranlaßt fah, welche er aber wieber gurudnahm, ale fein Verfahren von Geite bes Staaterathes die vollständigfte Billigung fand. Als endlich die fichere Aunde von dem Unruden der ichon in der Bahl vielfach überlegenen

eibgenössischen Truppen kam und sich weder von Luzern, noch von Wallis, noch von Frankreich irgendwelche Hülfe und Nachsricht zeigte, verlor die Regierung ihr Vertrauen. "Ruhig und in banger Erwartung harrte die Bevölkerung des Angriss," sagt Feddersen; "die von den Jesuiten in Aussicht gestellte Mutter Gottes, die in den Wolken erscheinen und die heilige Stadt in ihren besondern Schutz nehmen sollte, ließ sich nicht blicken. Das Austheilen von Amuletten, Medaillen und Rosenstränzen, die schuße, stiche und hiebsest machen sollten, genügte nicht, den Muth aufrecht zu halten."

Die eidgenössischen Kolonnen hatten am 10. November ihren Einmarsch in den Kanton begonnen und ihre Bewegung am 13. vollendet. Der Angriffsplan bestand in Folgendem: "Von Bern aus sollte, wie bereits erwähnt, ein Scheinangriff stattfinden, während der wirkliche Schlag von der entgegen= gesetzten Seite aus zu geschehen hatte, wo die Vertheidiger ihn am wenigsten erwarten durften und es leichter war, ge= nügende Streitfräfte zusammenzuziehen. Bu diesem Zwecke sollte die zweite Division die Saane überschreiten, um sich mit der ersten zu vereinigen, welche Aufgabe auch der Artillerie-Reserve zufiel. Eine hinreichende Verstärkung aus der dritten Division war dazu bestimmt, sowohl als Band zwischen den beiden ersten, wie als Stütze für die Artillerie und als alls gemeine Reserve für den Fall des Gefechtes zu dienen. Auf diese Weise sollten etwa 20,000 Mann mit 60 Geschützen auf derselben Seite vor Freiburg zusammen kommen. Dies schien nothwendig zur Sicherung der numerischen Ueberlegenheit auf dem Schlachtfelde und zur Ueberwindung der Schwierigkeiten, welche aus den Befestigungen, Minen, Verhauen und Hinder= nissen aller Art entständen, die durch Gerüchte bedeutend über die Wirklichkeit vermehrt und vergrößert wurden. Scheinangriff bestimmte Division sollte auf ber Neueneggstraße gegen Freiburg vorgehen, ohne sich auf ein ernsthaftes Gefecht

einzulassen und dabei lebhafte Demonstrationen in der Richtung von Schwarzenberg und Alblingen zu machen. Das größte Geheimniß sollte bewahrt werden, damit die Vertheidiger bis zum letzen Augenblick in Ungewißheit bleiben." Vortrefflich war der Marschsicherungsdienst organisirt. Die verschiedenen Kolonnen hatten Plänkler voranszuschicken und auf den Querwegen mit einander in Verbindung zu bleiben. Wenn eine derselben in der Vorhut angegriffen werden sollte, so mußte sie Halt machen, eine Position wählen und warten, bis die andere sie frei gemacht. Darüber und über alle auch in den Quartieren zu ergreifenden Sicherheitsmaßregeln hatte Düsour die eingehendsten Instruktionen erlassen.

Beim Mariche durch den Kanton gab es keine weitern Hindernisse als die Verhaue, meist aus Tannen und andern Bäumen bestehend, mit welchen die Straßen gesperrt waren und die man mittelst der den Brigaden zugetheilten Werkzeuge theils durch Zersägen und Wegrollen, theils durch Binden und Hebel aus dem Wege schaffen mußte.

Bekanntlich lagen drei Brigaden der ersten Division in Vevey, Moudon und Payerne; diese septen sich jede um einen Tag später in Bewegung, so daß ihre auf verschiedenen Straßen marschirenden Kolonnen am 12. in ihrem vorgesschriedenen Bivoual zwischen der Höhe von Matran und Cormindoeus vor der Stadt Freiburg eintrasen. Ihnen auf dem Fuße nach waren waadtländische Landwehrbataillone gezogen, welche jedes Dorf besetzten, um einestheils die Versbindungen herzustellen, anderntheils die Einwohner zu beswachen und im Zaume zu halten. — Die zweite Division, längs der Sense und Saane von Neuenegg dis Narberg kantonnirend, brach mit der entserntesten Brigade, welche über Murten marschiren mußte, am 11. auf; die andern übersichten bei den historisch berühmten Funkten Güminen und Laupen die Saane und vereinigten sich vollständig gleichzeitig

mit der erften Division auf ihren bestimmten Blagen vor Freiburg, nämlich auf ben Sügeln, welche fich von Belfaux bis Pansier hinter ber Sonnag ausbehnen. Diefe Bewegungen hatten großentheils mahrend ber Racht ftattgefunden, fo baß ber Feind bavon feine Ahnung hatte, bis es zu ipat mar. Auch die 7. Division that punktlich, was ihr vorgeschrieben mar. Während der General am 13, bas große hauptquartier nach Grolley verlegte, rudten auch die Artillerie und zwei Referve-Brigaden der britten Division an, welchen die Berhaue und Graben viel Arbeit verurfacht hatten, und ichloffen ben ehernen Bogen zwijchen ber Glane und Saane, fo baf bie Stadt Freiburg ringsum, wo fie nicht von bem gewaltigen Tobel der Saane begrengt mar, ploplich von eidgenoffischen Bayonnetten und Feuerschlunden ftarrte. Das Alles war für bie Freiburger wie burch Bauberschlag bewirtt. Maillardos, ber fich ber zwischen Sense und Saane vorrudenden Division Ochfenbein fühn entgegengeworfen hatte, fah fich auf einmal von gang entgegengesetter Seite durch weit überlegene Truppenmaffen bebroht und zu plöglicher Beranderung feiner Stellung, fowie zur Theilung feines Heeres gezwungen, wodurch feine Kräfte fo zerfplittert wurden, bag ein erfolgreicher Wiberftanb unmöglich geworben war.

Ueber diese mit äußerster Genauigkeit berechnete Operation, ein Meisterstück des Generals Düsour, aus welcher man den vorzüglichen Topographen sowohl als den tüchtigen Strategen erkennt, erzählt er selbst jolgende Details: "Die erste Brigade der Division Rilliet verließ ihre Quartiere in Vevey am 10. Nov. und zog in zwei Kolonnen in den Kanton Freiburg ein; die erste über Châtel-St.-Denis und Semsales; die andere, schwächere, welche mehr rechts marschirte, sollte die User der Saane vom Feinde säubern und die Grenerzerstraße benußen. Diese Kolonne wurde einen Augenblick beim Uebersgang über die Tine aufgehalten; eine Abtheilung waadtländricher

Freiwilliger, welche ben Col de Jaman überschritten hatte, umging jedoch bas Sinderniß und bie Kolonne konnte ihren Marich bis Bulle fortseten, wo fie am nachsten Tage bie-Tenige zu ihrer Linken einholte. Um 12. drang die gange Brigade, wie gemelbet, bis Matran vor, wo fie Halt machte. Die zweite Brigade fammt ber Divifions-Artillerie brach am 11. von Moudon auf, wo das hauptquartier ber Division war, und marschirte gegen Rue und Romont, ohne Biberftand augutreffen. Um folgenben Tage feste fie ihren Marich ebenfalls bis Matran fort, nachdem fie in Romont eine ftarte Referve - Abtheilung gurudgelaffen hatte. Die britte Brigade, welche den Begirk Stäffis befest hielt und ihre Quartiere von Payerne bis Avenches ausbehnte, bejeste Montagny am 11. Nov. und rudte am 12. über Seedorf bis Avry und Matran vor. Eine fleine Kolonne, welche ihre Linke bedte und mit ber Divifion Burdhardt Rublung behielt, marichirte auf der Straße von Avenches nach Grolley und Belfaux. Die erste Division hatte also ihre Stellung im feftgefetten Augenblide, b. f. am Nachmittag bes 12. erreicht. Sie stellte eine vollständige Berbindung wischen ihren verschiedenen Corps her, forgte für Borpoften,. bildete Reserven u. f. w. Die so kongentrirten Truppen mußten bipouafiren; fie thaten es mit Intelligenz und Ergebung, ja mit einer gewissen Beiterfeit trot ber fühlen, langen Nachte. Alle Dörfer waren verlassen, was die Lage noch peinlicher machte.

"Die Division Burchardt hatte ebenfalls ihre Aufgabe erfüllt. Ihre erste in Neuencyg konzentrirte Brigade marschirte in der Nacht nach Laupen, hier überschritt sie die Saane, ging am 12. über Gurmels und Barbereche nach Pansier hinter der Sonnaz und nahm hier Position, indem sie ihren Linken Flugel bis zur Saane ausdehnte. Sie hatte keine andern Schwierigkeiten zu überwinden als die starken Verhaue, die

aber, weil nicht vertheidigt, immer beseitigt werden konnten. Die zweite Brigade hatte die Artillerie der Division bei sich. Schon am 11. in Güminen und Umgegend vereinigt, marschirts = te sie am 12. nach Murten und folgte der dritten Brigade, die Fie schon am frühen Morgen hier aufgebrochen war. Diese hatte = te nämlich, von Büren kommend, sich über Aarberg nach Murter gewandt, um hier die Nacht zuzubringen. Am 12. setzte sie ihren Marsch gegen Freiburg fort und begegnete keinem Hin III derniß bis Courtepin, wo die Straße durch einen Verhammen gesperrt und daneben an einer sehr engen Stelle durch eine Min = ne verlegt war. Ein beherzter Sapeur überkletterte den Verhaussau und zog die rauchende Lunte aus der Mine; der eben fallend De Regen hatte ihre Wirkung verhindert. Diese Brigade drang = Ing die Sonnaz aufwärts bis Belfaux vor, während die nach folgende bei Corbez Bivouak nahm. Die drei vereinigter ===== Brigaden besetzten die Linie der Sonnaz. Ihre Vorposter == -ten wurden ausgestellt und die Verbindung mit der ersten, recht = sts lagernden Division noch vor Einbruch der Nacht ausgeführt t.

"Die Artillerie-Reserve, die auf der Straße von Berruchnach Murten staffelsörmig aufgestellt war, kam am 12. ir in Avenches und am 13. zwischen Grolley und Belkaux an n, wo sie in der Nähe des Schlosses La Rosière ihren Par errichtete.

"Eine von der III. Division (Donat) abgelöste Brigadmit einer noch hinzugefügten Halbbrigade folgte nach und kan bis Avenches. Sie lagerte am 13. vor und hinter den großen Artilleriepark, den sie gegen allfällige Unternehmungendes Landsturmes zu schützen hatte, der sich in den umliegender Wäldern in großer Zahl aushielt.

"Während diese Bewegungen ausgeführt wurden, marschirte Oberst Ochsenbein, nachdem er seine Truppen auf dens linken Aareuser konzentrirt und ein Bataillon nach Schwarzen= burg zur Beobachtung der Uebergänge über den Suggisberg Sene detachirt, in der Nacht vom 11. auf den 12. Nov. Iber Neuenegg und Laupen, ersetzte hier die Division Burckscht, überschritt die Sense und rückte auf den beiden Straßen Wariahilf und Dudingen gegen Freiburg vor. Die vierte Ingade dieser Division war in Bern zur Bewachung der undesstadt zurückgebtieben, während die drei andern Brigaden die genannten Bewegungen im deutschen Theile des Kantons veiburg ausfuhrten und schließlich in der Entsernung von ungefähr einer Stunde vor der Stadt stehen blieben.

"So war die eidgenössische Armee am Nachmittage des 13. Nov. rings um die Stadt Freiburg herum aufgestellt: Die erste Division besetzte zur Nechten den Raum zwischen der Glane und Corminboeus; die zweite hielt die Linie von Belfaux dis an die Saane, längs der Sonnaz; die Artislerie und die Reserve standen in der Mitte und ein wenig nach rückwärts; die siebente Division war dis Düdingen und Lustdorf vorgerückt, wo ihre beiden Kolonnen bevouakirten und die Ereignisse des nächsten Tages abwarteten."

Während General Düfour alle Vorbereitungen zum Anstriffe traf, sandte er schon früh Morgens (am 13. November) einen Parlamentär mit folgendem Schreiben in die gegnerische Stadt ab:

Courtepin, ben 13. November 1847. (um 7 Uhr Morgens).

des hohen Standes Freiburg.

Berr Schultheiß!

Ich will es in Erfüllung der Mission, die mir von der Genössischen Tagsatzung aufgetragen worden, nicht bis zum Tutersten kommen lassen, ohne Sie zu benachrichtigen, daß bereit bin, die Anträge entgegen zu nehmen, welche mir

beglaubigte Kommissäre wegen Uebergabe bes Plates bringen würden.

Denken Sie, Herr Schultheiß, an die unberechenbaren Uebel, die ein gewaltsamer Angriff zur Folge hätte, und an die Unmöglichkeit, unter solchen Umständen die Wuth der Soldaten zu beruhigen. Deffnen Sie also Ihre Thore den eidgenössischen Truppen. Es ist keine Unehre, der Uebermacht zu weichen.

Schon sind die eidgenössischen Truppen vor Ihren Mauern concentrit; sie führen mehr als sechszig Feuerschlünde mit sich und zahlreiche Reserven ziehen ihnen nach. Mit solchen Mitteln kann der Ausgang des Kampfes nicht zweiselhaft sein; die Katastrophe ist unvermeiblich.

Wenn Sie mir abschlägig antworten, so bin ich aller Verantwortlichkeit entledigt; sie wird ganz und gar auf Diesjenigen fallen, die vor den größlichen Leiden nicht zurücksschrecken, die daraus entstehen müssen.

Der Oberkommandant: 28. H. Düfour.

Der Schultheiß antwortete auf diese Uebergabsaufforderung im Namen der Freiburger Regierung mit der Bitte um einen Waffenstillstand bis zum solgenden Morgen um 7 Uhr, damit der Staatsrath diesenigen seiner Mitglieder, welche sich im Felde befanden, zum Zwecke einer bezüglichen Berathung einberusen könne. Dieser Waffenstillstand wurde gestattet. Der General gedachte denselben auch für die Beendigung seiner Dispositionen zu benußen für den Fall, daß der Angriff nothwendig würde. Nachdem die Besehle, welche den Waffenstillstand den verschiedenen Korps mittheilten, ausgesertigt waren, kehrte der große Generalstab, der auf besschwerlichen Wegen nach Belfaux geritten war, nach Grolley zurück, welches Dorf von einem Berner Bataillon beseht,

aber von ben Einwohnern verlassen worben war. Es bot wicht die geringsten Bulfequellen bar; man mußte felbft, um Rergen zu taufen; nach Avenches fenden: eine nothwendige Borficht in einer fo langen, finftern Racht, in welcher man Die Alarmirung burch ben Landfturm befürchten mußte. Da auch die andern Dörfer wie ausgestorben waren, indem sich Jung und Alt aus Furcht vor den Gibgenoffen, die nach ben Ausfagen der Fanatifer alles, Groß und Klein, graufam ermorden murben, theils in die Balber, theils in die Stadt geflüchtet hatte, fo tonnten fich bie Solbaten mit bem beften Billen nicht bas Geringfte für ihre Bivonafeinrichtung ze. Laufen und waren alfo gezwungen, zu nehmen, was fie fanben. Begablen fonnten fie aus bem Grunde nicht, weil Riemand da war, das Geld in Empfang zu nehmen. Die Balber wimmelten von Lanbstürmern, die hie und da einzelne Bachtpoften mit Schuffen beunruhigten. Der Bachtbienft war baher fehr gefährlich und mußte mit befonderer Borficht gehandhabt werden. Dehrere fleine Landfturmbaufen waren icon auf bem Dariche gefangen genommen worden; dann machten fich verschiedene Bataillone an die Sauberung ber umliegenden Balber und Gehölze, bis bie Nachricht von bem abgeschloffenen Baffenftillstande überallhin gelangt mar.

Da in Anbetracht der vortrefflich angelegten und gut armirten Vertheidigungswerke Freiburgs und der bekannten halsstarrigen Unbelehrbarkeit einiger Lenker dieses Staates die freiwillige Uebergabe der Stadt in diesem Augenblicke nicht wahrscheinlich war, so tras General Düsour alle Vorbereitungen zur Schlacht und übermittelte allen Corps die bezüglichen Besehle. Der Plan war nach Düsour's eigenen Worten solgender: "Schon seut dem Vorabend im Besitze der nächsten Waldungen, sollte keine Truppenabtheilung deren Saum überschreiten, noch sich aus irgend ein partielles Gesecht einlassen; es war ihnen vielmehr strengstens vorgeschrieben, das Signal zum Losbruch

und zum Beginn bes Gefechtes abzuwarten, um mit erdrückenber-Wucht gemeinsam vorzugehen. Die Artillerie der Divisionen sollte in erster Linie um einige Batterien schweres Geschütz aus dem Reservepark verstärkt werben, welchen die zu neh= menden Wege und Operationen genau vorgezeichnet wurden. Der Angriff sollte konzentrisch auf den drei Straßen von Romont, Payerne und Murten stattfinden, wobei die erste Division den rechten Flügel, eine Brigade der zweiten Division den linken und der Rest dieser Division sammt der unter dem direkten Befehle des Generals stehenden übrigen Artillerie= Reserve und den von der dritten Division herbeigezogenen Ergänzungsbrigaden das Centrum bilden sollten. Diese ganze Truppenmasse sollte gleichzeitig handeln, im steten Zusammen= hang miteinander bleiben und, soweit das mit Waldungen bedeckte und bedeutend accidentirte Terrain es gestattete, sich Hülfe leisten. Indessen sollte der Hauptstoß vom rechten Flügel aus geschehen, um wo möglich über die befestigten Unhöhen hinaus vorzudringen, die Verbindung der äußern Werke mit der Stadt zu bedrohen und Alles, was sich auf dem linken Flügel an Vertheidigern befände, in den großen Bogen, den der Fluß oberhalb Freiburg bildet, und in die Tiefen zu brängen 1), durch die er sich seinen Weg bahnt. Zu diesem Zwecke sollte die erste Division auf dem engen, bewaldeten Raum längs der Straße von Romont in Kolonne vorgehen und die Vertheidigungslinie an diesem Punkte durchbrechen Die 3 bezeichneten Corps sollten beziehungsweise die Schanzen von Bertigny, Tory und Quinzet wegnehmen, welche die von ihnen zu benutzenden Straßen vertheidigten und die Zu= gänge zur Stadt bestrichen. In einem solchem Kampfe hatte wohl der Vertheidiger den Vortheil der Stellung und der

<sup>&#</sup>x27;) Anmerkung. Dahin, wo jest die großartigen Ritter'schen. Wasserwerke und Fabrik-Etablissements liegen.

Beweglichkeit und einer stärkern, zahlreichern und conversurenden Artillerie, deren verlorene Schüsse in die Stadt wie in einen Kugelfang einschlagen und dort Unordnung hervorsufen mußten. Zudem war ja die numerische Uebermacht ganzuf Seite der Angreiser." Das war also der Plan, dessen Wassührung sicher zum Ziele führen mußte.

Um den Angriff auf die Schanze von Bertigny zu erstichtern, deren Wegnahme den Fall der beiden andern sicherte, Erichtete das eidgenössische Geniekorps während der Nacht auf einem kleinen Plateau in der Nähe von Cormonan eine Trustwehr. Dies war der einzige günstige Platz, um jene vichtige Schanze in's Feuer zu nehmen; mit solcher Sachsenntniß waren die Punkte rings um die Stadt für die Verscheidigungswerke gewählt worden. Aus all' diesen Anlagen mußte man ersehen, daß Herr v. Maillardoz mit strategischem Scharsblicke zu Werke gegangen war und daß man die seinde liche Macht nicht unterschähen durste, ohne auf unvorhersgesehene Schwierigkeiten zu stoßen.

Gegen Abend richteten sich die eidgenössischen Truppen abermals zum Bivouak ein und waren immer noch wohlgemuth trotz des kalten, regnerischen Wetters. Die Austheilung des Proviants (— die Mannschaft hatte solchen nur für zwei Tage im Tornister mitgeschleppt, für die solgenden zwei Tage ward er auf Wagen nachgesührt —) ging bei der nunmehrigen Aufstellung, welche ganz in Berücksichtigung des in Aussicht gesnommenen Angriffs auf Freiburg gewählt worden war, leicht vor sich.

Als der freiburgische Parlamentär (Kanzler Vonderweid) mit der Bewilligung des erwähnten Waffenstillstandes zu den ängstlich harrenden Staatsräthen zurückgekehrt war und ersählte, wie er mit offenen Augen durch das eidgenössische Lager habe gehen dürfen und dort von dem Anblicke der

gewaltigen Vorbereitungen zur Schlacht ganz muthlos geworden sei, so daß er nicht anders als zur Kapitulation rathen könne, so entsank der obersten Behörde der Muth vollends. Doch konnte man sich im Schooße derselben noch nicht zu einem Beschlusse einigen, da kein Mitglied die Verantwortlichkeit der Unterzeichnung der Uebergabe auf sich nehmen wollte, aus Furcht vor bedenklichen Ausbrüchen von Seite der fanatisirten Massen.

Unterdessen war ein höchst betrübender Zwischenfall Wegen der schlechten Pfade und der großen Entfernungen konnte die Nachricht von dem im Laufe des Nachmittags abgeschlossenen Waffenstillstande nicht üllerall rechtzeitig anlangen; so hatten die in den Gehölzen von Cormonan und Chandolan aufgestellten Vorposten der ersten Division, noch immer mit der Sicherung ihrer Flanken vor den Landstürmern beschäftigt, nichts davon erfahren und waren, nachdem sie dabei eine Abtheilung freiburgischer Truppen ohne Schwertstreich in die Flucht getrieben, so nahe an die Redoute von Bertigny gekommen, daß ein Zusammenstoß unvermeidlich wurde. Um diesen zu verhindern, hielten zwei Offiziere der betreffenden eidgenössischen Truppen eine Be= sprechung mit dem Kommandanten dieser Schanze, nach welcher Einstellung der Feindseligkeiten bis zum andern Morgen und Rückzug auf eine gewisse Distanz verabredet wurde. Aber noch ehe sich die Eidgenössischen außer Schuftweite der Schanze be= fanden, feuerten freiburgische Scharfschützen, begleitet von dem Geschütze auf der Redoute, auf die Retirirenden, wahrscheinlich aus Mißverständniß über einige Schüsse, die vielleicht von eid= genössischer Seite zur Verscheuchung der Landstürmer in den Nebel hinein losgelassen worden waren und ben Gedanken an einen Angriff wachriefen. Die Waadtländer, ohnehin empört über die fortwährenden Neckereien von Seite der Landstürmer und ungeduldig über die Verzögerung der Attake, deren Grund

ihnen ja noch unbekannt war, antworteten lebhaft, so daß das Gefecht sofort im Gange war. Ueberrascht durch die un= erwarteten Feindseligkeiten stellte sich der hier kommandirende Oberst Beillon an die Spitze seines Bataillons und führte dasselbe, unterstützt von einer Scharfschützen-Rompagnie, bis an die Gräben der Schanze vor. Diese konnten aber wegen ihrer zu großen Tiefe nicht überschritten werden; außerdem war die Nacht angebrochen und die Dunkelheit so groß, daß auf brei Schritte Entfernung kein Gegenstand genau unterschieben werden konnte. Plötslich verbreitete sich der Ruf, die Schanze sei minirt; darüber entstand Verwirrung; ein Theil ber Soldaten wich zurück; allen Bemühungen Beillon's und feiner Offiziere gelang es nicht, die Redoute mit Sturm zu nehmen. Die stockfinstere Nacht hatte glücklicherweise diesem unnützen Gefechte, in dem besonders die Waadtländer stark gelitten hatten (— die Eidgenossen zählten 7 Todte und 50 Berwundete —), ein Ende gemacht. Düfour war von diesem Bwischenfalle, den er sehr bedauerte, peinlich ergriffen, um so mehr, als er zu der Meinung Veranlassung geben konnte, als ware von Seite der Eidgenossen Treulosigkeit im Spiele Vorwerfen konnte man den Letztern höchstens all= zugroße Verwegenheit, nicht aber den Bruch des Waffen= stillstandes, von dem sie ja keine Kenntniß hatten, als der Angriff auf feindlicher Seite begann. Dieser Fall stand übrigens nicht allein da; denn an demselben Abend setzten freiburgische Landstürmer zwei Mal das Hauptquartier in Alarm; in den Wäldern verborgen, hatten auch sie von dem abgeschlossenen Waffenstillstande noch keine Nachricht erhalten Dagegen verging der übrige Theil der Nacht in der ersten Division, beren im Feuer gestandene Mannschaft sich in die Bivouaks zurückzog, vollkommen ruhig, und man konnte die Verwundeten in das Spital nach Avenches führen.

Sonntag den 14., schon um 3 llhr Morgens, fand sie ein freiburgischer Parlamentär bei dem General ein, um ein Berlängerung des Waffenstillstandes zu erwirken. Allein diese Begehren mußte abgeschlagen werden, da die eidgenössische Truppen nicht genöthigt werden konnten, aus lauter Gumüthigkeit eine dritte Nacht zu bivouakiren. Der Parlamentierhielt daher zur Antwort: "Der Oberbesehlshaber erwart erhielt daher zur Antwort: "Der Oberbesehlshaber erwart bis 6½ Uhr Morgens den letzten Entschluß des Staatsrathund wird dann, je nach demselben, seine weitern Maßrege treffen; er wünscht aber von ganzem Herzen, daß diese Entschluß so ausfallen möge, daß Blutvergießen und großen Unglück vermieden werden."

Kaum hatte sich der Parlamentär entfernt, als Courrier mit der Nachricht von den erwähnten Einfällen Sonderbundes in den Kanton Aargau bei dem General Augelangte und damit die Bitte verband, er möchte sich doch Freiburg beeilen, da alle Anzeichen vorhanden seien, daß sie Offensivstöße nach dem linken Flügel des eidgenössischen Heres wiederholen werden. Düsour empfahl den Komma siedernes wiederholen werden. Düsour empfahl den Komma siedenaten der vierten und fünften Division doppelte Wachsamkerit, genaues Zusammenhalten und gab ihnen den Besehl, jeden Angriff frästig zurückzuweisen, wozu ihnen ja mehr als sienigende Mittel zu Gebote standen. Im Uebrigen sollten sie sich streng auf der Desensive halten, dis er ihnen den Besehl zum Angriff ertheile.

Um sechs Uhr war das ganze eidgenössische Heer zum entscheidenden Kampfe bereit; die letzten Brigaden waren einem gerückt, die Bataillone entfaltet, die Batterien zu einem Flankenangriff aufgeführt. Düfour stieg zu Pferde und witt an der Spitze des großen Generalstabes nach Belfaux. Ernst und ruhig erwarteten die Truppen das Signal zum Sturm.
—— Da erschienen zwei Abgeordnete von Freiburg, Die Howstat Müslin und Syndic Odet (— da kein Mitglied

Des Staatsrathes sich persönlich mit den Unterhandlungen Befassen wollte —), um mit dem General eine Kapitulation abzuschließen. Es kam denn alsbald, ehe man es erwarten durfte, folgender Vertrag zu Stande, den Düfour diktirte:

Kapitulation von Freiburg.

Zwischen den Unterzeichneten ist folgendes Uebereinkommen Betroffen worden:

- Art. 1. Die Regierung von Freiburg übernimmt die ausdrückliche Verpflichtung, dem s. g. Sonderbunde unbedingt zu entsagen.
- Art. 2. Die eidgenössischen Truppen werden am heutigen Tage von der Stadt Freiburg Besitz ergreisen, indem sie gleich Am Morgen schon mit den äußern Forts beginnen, die am Vormittag besetzt werden sollen, worauf die Stadtthore, dann die innern Posten folgen.
- Art. 3. Die Stadt liefert nach den eidgenössischen Reglementen die nöthigen Lebensmittel und Quartiere für die Besatung.
- Art. 4. Die Freiburger Regierung entläßt sogleich ihre Truppen. Die Waffen des Landsturmes müssen in das Zeugsbaus abgeliefert werden; über dieselben soll ein Inventar zu Sanden der eidgenössischen Behörde aufgenommen werden.
- Art. 5. Die eidgenössischen Truppen werden alle besten Posten einnehmen und mit der nöthigen Mannschaft bersehen; sie sorgen für die Sicherheit der Personen und des genthums und leisten den zur Aufrechthaltung der öffentsten Ordnung eingesetzten Behörden ihre volle Unterstützung.
- Art. 6. Sollten andere Schwierigkeiten entstehen, als olche, welche vor die militärische Gerichtsbarkeit gehören, so thatscheibet darüber die hohe Tagsatzung.

In Doppel ausgefertigt zu Belkaux den 14. Nov. 1847. (Unterschriften.)

Sobald diese Uebereinkunft unterzeichnet und die freis burgische Gesandtschaft auf dem Rückwege war, erließ General Düsour folgende Proklamation an seine Truppen:

## "Gibgenöffische Wehrmanner!

"Der erste Theil Eurer wichtigen Aufgabe ist erfüllt; der Kanton Freiburg tritt vom Sonderbund zurück und die eide genössischen Truppen besehen von heute an die außern Forts der Stadt.

"Doch jest gilt es, benjenigen Kantonen eiligst Hulfe
zu bringen, die der Sonderbund mit seinen Gesammtkräften
bedroht oder schon angegriffen hat. Ich reise im Augenblick
ab, ohne daß ich Euch alle habe sehen und Euch meine Zufriedenheit mit Eurer bisherigen Aufführung habe aussprechen
konnen. Seid bereit, mir zu solgen. Neue Märsche, neue
Entbehrungen warten Euer, aber Ihr werdet sie wie die
vorhergegangenen ertragen, und das Baterland wird Euch
darum nur um so dankbarer sein.

"Soldaten! Alles verspricht, daß der Feldzug nicht stange dauern wird und daß Ihr bald an Euern heimathlichen Herb zurückfehren könnt, um der verdienten Ruhe zu senießen."

Im Hauptquartier zu Belfaux, den 14. Nov. 1847...

Der Ober-Kommandant:

(sig.) W. H. Düfour.

Man kann sich leicht denken, daß diese Proklamations bei allen eidgenössischen Truppenkorps, die in ernster Erswartung vor Freiburg standen, die hellste Freude erweckte mußte es doch jedem Wehrmann klar sein, daß nun schon sein namhaftes Stück der schwierigen Aufgabe gelöst sei. Sos bald der General den Divisionskommandanten die nothigen Besehle ertheilt hatte, stieg er mit seinem Stabe zu Pferde,

reisen, wo er schon am 16. Nov. ankam, um alsbald die Perationen gegen Luzern zu organisiren.

Während die erfte Division in aller Ruhe an die Befetzung der äußern Forts fchritt, erhielt die siebente Division, welche Freiburg von der Oftseite her bedrohte, durch eine Etaffette die Nachricht von ber Kapitulation und den Befehl 322 201 Rudmarich in ihre frühern Standquartiere auf Berner Se biet. Dies tam fofort zur Ausführung, trop bes lebhaften uniches der Soldaten, in die Stadt einzuziehen, beren Durme sie von Beitem erblicken konnten; ein Beispiel von Esziplin, das in diesem Feldzuge nicht vereinzelt blieb und Den General mit großem Vertrauen in seine Truppen er-Fiellte. Auch die Brigaden, welche aus der dritten Division Derbeigezogen waren, mußten in Anbetracht ber bringenben Berhaltnisse auf den Einzug in die Stadt verzichten und Augenblicklich den Rückmarich antreten, während der zweiten Division und ber Reserve-Artillerie wenigstens bie Greube 311 Theil wurde, die Hauptstraßen Freiburgs burchziehen gu Durfen, um alsbann bireft nach Bern zu marschiren.

Ferr von Maillardoz, der die ganze Racht bei den Truppen geblieben war, hatte keine Kenntniß von dem, was im Staatsrathe vorgegangen war; er gedachte die Stadt vieltmehr energisch zu vertheidigen und hatte dasür alle Dispositionen getroffen. Die Nachricht von der Kapitulation war ihm höchst unerwartet und unangenehm. Als ihn der Staatserath mit der Entwassnung des Landsturmes beauftragte, wies er dies Ansinnen zurück, erklärte die Kapitulation gerade in diesem Punkte als rein unaussührbar und sugte bei, die Regierung selbst, welche den Vertrag mit dem Gegner abgeschlossen, moge den Wortlaut desselben den Soldaten bestannt machen; denn mit der Anslösung der Truppen betrachte er sich auch aus Sid und Pflicht entlassen. Mit Unrecht hat

man baher herrn von Maillarbog ben Bormurf gemacht, als habe er die Civilbehorde zum Abschlusse der Rapitulation veranlaßt und mit noch größerem Unrecht ift behauptet worben, daß er fich von General Dufour habe ertaufen laffen. "Der Gebante an einen folchen Sandel ift mir nie in ben Sinn gefommen", entgegnet hieruber ber militarifche Führer ber Eidgenoffenschaft in gerechter Entruftung; "ich hatte mich geschämt, zu einem folchen Mittel zu greifen und hatte auch eine zu gute Meinung von einem ehemaligen Kameraden, umes an ihm zu versuchen". Raum war die Rapitulation ben freiburgischen Truppen in der Stadt mitgetheilt worden, fofchrieen viele berfelben über Berrath, baten ihren Oberfommandanten bringend, sie in ben Rampf zu filhren, gerfclugen ihre Gewehre und riffen die Fahnen in Feten, al fie faben, daß nichts mehr zu anbern war. Eine Grene 12 wilder Aufregung entstand, als ber fanatifirte Landsturm seine #16 Waffen vor dem Rathhause niederlegte und bas Militar abzog. Ploplich erhob fich in ber Menge ber Ruf; die heilig. z Jungfrau habe über den Schanzen der Stadt geschwebt und ben fichern Sieg verheißen; bas Gefchrei murbe größer, ber Tumult ber erregten Maffen nahm bebenkliche Dimenfioner = == an; icon ertonte ber Generalmarich burch bie Stragen. Ber-Neibete Briefter hatten den Aufruhr veranlaßt, um va banque zu fpielen. Die gange Stadt gerieth in Bewegung per Rachebrohende Haufen fturmten gegen die Staatstanzlei. Die 🕏 🥌 Staatsrathe und mehrere Truppentommanbanten mußten fic verbergen, um Mighandlungen zu entgehen. Da riefen einiges ED angesehene Freiburger ben Bischof herbei, ber vorher mit aller = 3 Mitteln jur Bewegung geschurt hatte; bem gelang es, ber " Tumult schließlich zu beschwichtigen, bevor es zu Thatlichkeiter = = tam. Es war auch hohe Beit bagu; benn bereits hatten die 🖚 ic Gibgenoffen die außern Forts befest und in geschloffenen Rolounen, unter bem Raufchen ber Feldmufit, marfchirten b

erwähnten Brigaben der eidgenössischen Divisionen in die Stadt ein. Die Feinde der Eidgenossenschaft versteckten sich alsbald hinter die geschlossenen Fensterladen; desto freudiger wagten sich aber die Liberalen auf die Straßen! "Es leben Die Eidgenossen! Nieder mit dem Sonderbund! Nieder mit Den Jesuiten!" erschallte es immer mächtiger aus der Volks= masse und fand ein gewaltiges, nicht enden wollendes Echo in den eidgenössischen Kolonnen. "In den Thurm Jaquemart, Befreiung der politischen Gefangenen!" tonte es jett aus Der Menge. Alles eilte bahin; die Gefängnißthüren wurden Befprengt und alle Liberalen, die seit dem letzten Aufstande ienen finstern Zellen schmachteten, sahen sich befreit und Iagen in den Armen ihrer Freunde, die sie mit Jubel durch Die Stadt trugen und in den Schooß ihrer Familien zurück= führten.

Nach kaum einer Stunde hatte die sonst so ernste Stadt Festkleid angezogen; denn die Liberalen schmückten ihre Dauser mit eibgenössischen Flaggen. Leider — und es läßt das in Anbetracht der Härten, welche der Sonderbunds-Partei gegen die Andersgesinnten in jüngster Zeit zur Last Relen, leicht erklären — trat alsbald ein anarchischer Zustand Sundert jesuitische Gewaltthätigkeiten aller Art schrieen Раф Rache. Die bisher unterdrückte Partei machte ihrer Er= bitterung gegen die Anstifter all des vielen Unheils Luft. Mit den eidgenössischen Truppen waren auch die liberalen Flücht= Tinge zurückgekehrt; an sie schloß sich allerhand fremdes Gesindel an, das die günstige Gelegenheit zu Raub und Diebstahl nicht Unbenutt vorübergehen lassen wollte. Bei der konfessionellen Gereiztheit und im ersten Siegesübermuth gab sich zum Theil auch eidgenössisches Militär arger Zuchtlosigkeit hin, während der beffere Theil desselben den strengen disziplinarischen Anvordnungen der Truppenchefs pünktlich nachkam. Die Gereizt= Heit stieg, als sich auf dem Lande und in nächster Nähe der

Stadt immer noch bewaffnete Landstürmer herumtrieben, die auf eidgenössische Soldaten schossen; ja als man unter den erstern einen als Bauer verkleibeten Priester aufgriff, der sich dann der Gefangenschaft durch die Flucht zu entziehen suchte, so wurde selbst mit Pulver und Blei ein warnendes Exempel statuirt, ohne daß deshalb die vor Kriegsgericht gezogenen eidgenössischen Offiziere und Soldaten irgendwie schuldig be= funden worden wären. In den Anstalten der verhaßten Je= suiten, in den Klöstern, sowie auch in den Wohnungen einiger Sonderbundshäupter wurde arge Verwüstungen angerichtet und Diebstähle verübt; die deshalb angehobenen strengen Untersuchungen warfen aber nur zum kleinsten Theile eine Schuld auf das eidgenössische Militär; die meisten Exzesse fielen dem zügellosen oder durch frühere Gewaltthätigkeiten erzürnten Volke zur Last. Hätte Rilliet = Constant nicht bei den ersten Unordnungen sofort die Stadt in Belagerungszustand erklärt. in einem scharfen Tagesbefehl den Truppen und dem Volke den Standpunkt klar gemacht und jede militärische Pflichtver= letung mit der ganzen Strenge des Gesetzes bedroht, so wäre wohl noch mancher Vandalismus in den an Kunstschätzen reichen Ordensgebäuden vorgekommen. Um jeden weitern Ausschrei= tungen zuvorzukommen, gab General Düfour alsbald noch den Befehl, die Urheber der Unordnungen sofort vor das Kriegs= gericht zu stellen und die Bataillone, bei denen sich die Schul= digen fänden, provisorisch in ihren Kanton zurückzuschicken-Es haben also alle Diejenigen, welche sich über Mangel an Disziplin der eidgenössischen Truppen beklagten, sowohl dem General und dem Divisionär als den verschiedenen Brigade-Bataillons= und Kompagniechefs hartes Unrecht gethan; die Schuld der Erzesse fiel vielmehr auf sie selbst zurück, indem sie früher dem Volke das Beispiel der härtesten Willkür und fanatischen Hasses gegeben hatten und nun die Früchte ihrerbosen Saat ernteten. Die Jesuiten selbst waren bis auf wenige-

Die sich unter die Aegibe bes Bischofs gestellt hatten, bei Nacht ured Rebel nach Franfreich gefloben; von ihren Befitthumern Imatten fie nur ihre Werthschriften und Archive in Sicherheit Be bracht. Auf die Reftigfeit bes Sonderbundes icheinen fie felbft De Uftandig vertraut zu haben; benn fie hatten ihre Boglinge, ren man vor dem Ausbruche des Krieges mehrere hunderte a Les allen Theilen ber fatholischen Chriftenheit in ben ftolgen Sebauden der Michaelsburg gahlte, auf alle angftlichen Ertungungen und Bunfdje von beren Eltern hin hartnackig bis Et Cernirung bes Kantons durch die eidgenossischen Truppen Burndbehatten, fo bag beren Abreife nur noch durch die Berutlung der auswärtigen Gefandten ermöglicht werden fonnte. Die meisten führte ber frangosische Geschäftsträger Bois-le-Comite in eigener Berfon über Die Grenge. Der Stadt felbft cam es fehr zu ftatten, daß fie in Belagerungszustand erflärt Dorben war; benn bie alte Regierung hatte noch vor bem Einzug der Eidgenoffen ihre Bewalt in die Bande einer Rommission niebergelegt, welche ihre Mission jedoch nicht annahm. Co waren Stadt und Kanton ohne Oberbehorbe, worauf bie eidgenbififche Taglatung drei Reprafentanten (Stockmar von Bern, Reinert von Solothurn und Grivag von Baabt) gur einstweiligen Leitung ber Ungelegenheiten und zur Berichter-Frattung absandte, Allein schon am folgenden Tage (15. Nov.) hatten die einflußreichsten Liberalen Freiburgs rühmliche Schritte gethan, bas Unschen bes Kantons ichleunigft wieder herzustellen und zwar in einer Weise, daß alle Welt darin genugende Garantie für treuen Wieberanschluß besselben an Die Gidgenoffenschaft finden konnte. Ueber 500 Burger verlangten nämlich vom Platfommanbanten, eine Bolfsverfammlung abhalten ju burfen, für bie er ihnen ben gefchloffenen Raum des Theaters anwies und burch Bachtpoften die nöthige Ruhe und Ungeftortheit verschaffte. Da wurde nun "Auflojung bes Großen Rathes und Einfehung einer proviforifchen

Regierung mit ben ausgebehnteften Bollmachten beichloffen, fammtliche feit bem Beitritt jum Conderbund gefloffenen Alte ber gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt null und nichtig erflärt, alle Untersuchungen wegen politischer Bergeben aufgehoben, ben burch die Berfolgungen betroffenen Burgern Entschadigungen verheißen und endlich ber neu zu mahlende Große Rath als fonftituirende und gesetzgebende Beborde bestimmt." Die eibgenössischen Reprafentanten, Die erft nach Diefer Berfammlung in Freiburg anlangten, zögerten nicht, Die proviforifche Regierung anzuerkennen, ba biefelbe aus Mannern beftand, beren Ramen einen guten Rlang hatten und die volle Bewähr für eine magvolle, energische Leitung bee Staaterubere boten. Un ber Spite ftand ber intelligente Julian Schaller, ber mit ben anbern Flüchtlingen an ben beimischen Berb gurudgefommen mar. Die alten Staatsrathe, benen bei Diefer Umwälzung unheimlich zu Muthe wurde, flohen alsbald in's Ausland ober nach Neuenburg. Der erfte bedeutungsvolle Beschluß ber neuen Regierung bob bas alte Arebsübel mit fühnen Schritte aus bem frischen Fleische bes wiedergefundenen eibgenöffischen Standes; er lautete: "In Erwägung, baf ber Butritt bes Rantone Freiburg gur antinationalen Berbindung bes Sonderbundes hauptfachlich bas Werf ber Jefuiten und ibrer Affilierten ift und angefichts bes Tagfagungsbeichluffes, welcher ben Jesuitenorben für unverträglich mit bem Frieden und der Ruhe der Schweig erflatt, find die Jefuiten und ihre affilierten Körperschaften (Ligorianer, Marianer, Bruder ber driftlichen Lehre, Schwestern vom heiligen Joseph, Schweftern vom heiligen Bergen, Schweftern vom heiligen Bingeng von Baula) für immer aus bem Freiburgergebiet verbaunt, fo baß fie funftig unter feinem namen und Vorwand fich im Ranton nieberlassen ober Eigenthum erwerben, noch öffentlichen ober privaten Unterrichtsanftalten vorfteben burfen. Alle ben genannten Orben und Kongregationen angehörigen Versonen sollen

den Kanton binnen breimal vierundzwanzig Stunden verlassen Ihre Güter werden als Staatsgut erklärt und deren Ertragfür den öffentlichen Unterricht bestimmt." — Die 25 Jesuiten, welche sich in den bischöflichen Palast geflüchtet und unter die Aegide des Bischofs Marillen gestellt hatten, suchten nun den Schut der eidgenössischen Truppen nach und wurden dann unter dem dichten Schleier der Nacht von starker Eskorte wohlbehalten bis an die Grenze begleitet. Die Landstürmer und deren geängstigte Leute kamen nach und nach alle aus dem Waldesdunkel hervor; sie sahen sich von den Fanatikern, benen sie vertraut, schmählich getäuscht und verlassen, hatten mehrere Tage und Nächte fast nichts als Schnaps erhalten und waren moralisch und physisch in einem elenden Zustande-General Düfour hatte aber den gesammten Offupationstruppen Befehl gegeben, das Zutrauen der Irregeleiteten zu ihren ver= Bündeten Miteidgenossen durch äußerst humane, freundliche Behandlung wieder herzustellen.

Die Kapitulation von Freiburg war ein Donnerschlag Für den Sonderbund. Wie ein Lauffeuer ging die Kunde durch alle Gegenden der Eidgenossenschaft und ward überall mit den lebhaftesten Freudenbezeugungen begrüßt. Europa wurde durch diese unerwartete Wendung der Dinge geradezu in Erstaunen versetzt; denn man hatte allgemein dem Sonders bundsstande, der stets so herausfordernd gesprochen, mehr Wiederstandstraft und vor allem mehr Energie zugemuthet- Doch was konnte dieser angesichts der gegen ihn zusammens gezogenen Uedermacht thun? "Er mußte der Nothwendigkeit nachgeben, und in seiner Unterwerfung liegt nichts Entehrendes für ihn", sagt Düfour und erzählt dann:

"Von diesem Augenblicke an ging auch Alles leichter. Die Trägheit, ja der bose Wille, dem man hie und da begegnet war, verschwand; nirgends war mehr ein Zaudern zu bemerken; Jedermann nahm Theil an der Erfüllung der von der Tagsatzung der eidgenössischen Armee übertragenen Aufgabe. Von allen Seiten kamen Dienstanerbietungen fremder Offiziere, doch wurden sie nicht angenommen, damit die Armee den nationalen Charakter behalte, den sie von Anfang an besessen und der ein Element ihrer Vortrefflichkeit ausmachte."

In weniger als 10 Tagen von der Kriegserklärung an war es also dem General Düsour gelungen, durch kluge Ope-rationen den "ersten Akt des großen militärisch = politischen Dramas" ohne Blutvergießen — das betrübende Wißver-ständniß an der Schanze von Bertigny ausgenommen — zum Abschlusse zu bringen. Die Nichtigkeit des jesuitischen Blendwerks und Wunderkrames war dadurch vor der ganzen Welt bloßgelegt.

Ohne eine Minute zu verlieren, ging es also an die Abspielung des zweiten Aftes, während Oberst Killiet einestheils den ganzen Kanton Freiburg besetzt hielt und anderseits fortsuhr, die Streitkräfte des Wallis durch eine sorgfältige Bewachung der Ausgänge dieses zweiten isolirten Sonderbundskantons im Schach zu halten, zu welchem Zwecke er außer den vier aktiven Brigaden noch viele in reguläre Bataillone formirte waadtländische Reserven, von ersahrenen Offizieren besehligt, zur Verwendung brachte.

Die um den Kanton Luzern herum stationirten Korpskommandanten erhielten von dem am 16. November schon in
seinem neuen Hauptquarter in Narau stehenden Obergeneral
die Meldung von dem Fall Freiburg's und von der begonnenen Bewegung der frei gewordenen Truppen. Zugleich
bekam die dritte Division Besehl, der zweiten Platz zu machen
und sich der vierten eng anzuschließen, um diese in ihren
Operationen möglichst zu unterstützen. Alsbald hatten sich
die zweite, dritte und siebente Division den Grenzen des
Kantons Luzern in so kompakten Massen genähert, daß der
Theil des luzernischen Gebietes, welcher in die Kantone Bern

und Aargau hineinreicht, von allen Seiten umichloffen und eine Offenfiv-Bewegung bes Sonderbundes nach jenen Seiten hin von nun an rein unmöglich war. "Ausführbar war". nach ber Anficht Dufour's, "nur noch eine einzige Bewegung für feinen Gegner Salis-Soglio, nämlich ; all' feine Truppen schleunigst zu sammeln und fich unversebens auf biejenige Divifion zu fturgen, die bas rechte Ufer ber Reuß besett hielt und ben außersten Flügel ber Ginschließungelinie bildete. Bielleicht wäre diese geschlagen worden, ehe die Rachbarbivifion ben Aluf hatte überschreiten und ihr zu Gulfe tommen fonnen, obichon bie Schiffbrude an einem gunftigeen und sicherern Orte plagirt worben war. Doch wenn ein folcher Entichlug wohl die Sonderbundemaffen mit Glud belohnt und ben eidgenöffischen General momentan in Berlegenheit gebracht batte, fo ift es doch fehr zweifelhaft, ob baburch bas Endrefultat ein anderes geworden ware. Dazu war es ichon ju ipat."

Die eidgenössische Armee, die in diesem Momente ihre größte Stärke erreicht hatte, nußte bis zum 20. November kolgende Kantonnemente bezogen haben, um alsdann die Offensive wirksam ergreisen zu können:

Die VII. Division (Ochsenbein), welche ben äußersten rechten Flügel ber gegen Luzern gerichteten Armee bildete, hatte zwei Tetachemente im Berneroberland, um die Pässe Begen Wallis, Uri und Unterwalden zu bewachen, und sein Bros im Emmenthal; ihr Hauptquartier war in Summiswald.

Die II. Division (Burchardt) schloß sich an die vorsenannte an, indem sie ihre Kantonnemente von Huttwyl und Langenthal bis nach Zosingen nahm und das Hauptquartier in Burgdorf hatte.

Die III. Division (Donath), mit dem Hauptquartier in Kulm, besetzte das Sur- und Wynenthal und schloft sich an die Linke der zweiten an.

Die IV. Division (Ziegler) hatte ihr Hauptquartier in Muri und besetzte das Land zwischen dem Hallwylersee und der Reuß, während die dieser zugetheilten aargauischen Resserven in Lenzburg kantonnirten.

Die V. Division (Smür) endlich konzentrirte sich größtenstheils zwischen der Reuß und dem Zürichsee, hatte ihr Hauptsquartier in Albis-Affoltern und ward von den Reserven der Kantone Zürich, St. Gallen und Thurgan verstärkt.

Die Reserve-Artillerie mußte, mit Ausnahme einer zur Verstärkung der II. Division in Langenthal zurückbleibenden Zwölfpfünder-Batterie, in's Freiamt einrücken.

Das Reiterkorps endlich hatte sich von Solothurn nach Lenzburg zu begeben und die Linie zwischen Suhr und Oth= marsingen einzunehmen.

Wie der General befohlen, waren diese Stellungen ank 20. Nov. überall eingenommen. Um 21., einem Sonntag, wurde den größtentheils durch die Märsche ermüdeten Trupperk ein Rasttag gegönnt und überall seierlicher Feldgottesdienst abgehalten; am 22. sollte der Angriff beginnen. In Berücksschäftigung der maßgebenden Verhältnisse, d. h. der Topographie des Landes, der verfügbaren Streitkräfte und der von den Gegnern eingenommenen Stellungen beschloß Düsour, die 5 Divisionen, die er um den Kanton Luzern herum gesammelt hatte, konzentrisch in Radien direkt die Thäler entlang, die sich vor ihnen öffneten, auf die Stadt Luzern losmarschiren zu lassen. Der Hauptangriff sollte jedoch zwischen der Reuß und dem Zugersee stattsinden, um Schwyz von Luzern zu trennen.

"Dies hieß gewissermaßen den Stier bei den Hörnern packen, sagt Düsour, "weil das an diesem Orte sehr enge, waldige und hügelige Terrain der Vertheidigung große Vorstheile darbot und überdies stark besetzt und dem Centrum des Widerstandes sehr nahe war. An dieser Stelle aber war

ein Erfolg entscheibend, sonst nirgends, und ber Angriffsplan wurde nun in folgender Weise festgestellt:

"Zwei Dwissonen, die vierte und fünfte, sollten hauptsächlich zum Angriff verwendet werden, während die ArtillerieReserve gegen den Brückenkopf bei Gislikon, der die direkte
Straße von Muri nach Luzern sperrte, ihre Batterien vereinigen sollte. Ueber die Reuß waren mehrere Schiffbrücken zu ichlagen, um neue Berbindungen zwischen den beiden Divisionen herzustellen und um der diesseits des Flusses stehenden vierten Division zu gestatten, so viel Truppen als nöthig zur Unterstüßung der fünften und zum Zwecke der Wegnahme der seindlichen Bosition bei Honau, beim Eintritt in das Vesite zwischen der Reuß und dem Rotherberge, auf das rechte Ufer zu werfen. Die fünfte Division, von Cham aufbrechend, sollte sich gegen Risch und Meierskappel wenden, auf der andern Seite des Berges, wo der Zugersee den Raum verengt und ein anderes Defilé bildet.

"Die britte Divifion follte über Gurfee, Münfter und das histircher-Thal gegen Inwhl marichiren und dort die Reug vermittelft einer mitgeführten Bockbrucke gu überichreiten fuchen, um die Berbindung ber die Positionen Sonau und Bisliton vertheidigenden feindlichen Truppen mit dem Haupt-Quartier Lugern zu bedrohen, nachdem erstere von Minfter Que eine ihrer Brigaden mit Artillerie über Gildisrieden und Rothenburg gegen die Emmenbrücke betachirt hatte, welches Corps sich mit ber zweiten Division verbinden und beim Ungriff auf dieje Briide, die nur 1/4 Stunden von ber haupt-Stadt Bugern entfernt ift, mitwirken follte. Falls ber Ueber-Sang über bie Reuß bei Inmpl mit gu viel Schwierigkeiten berbunden ware, fo follten die zwei andern Brigaben an Diejem Orte links abschwenken, um sich mit ben gegen Gislikon Marichirenden Truppen zu vereinigen. Mit anbern Worten Befagt, hatte alfo die britte Division die spezielle Aufgabe, die beiden Angriffe auf die Brücke bei Gislikon und die Em= menbrücke, sei es direkt, sei es durch einen Flußübergang zwischen diesen beiden Punkten, zu unterstützen.

"Die zweite Division, welche von Langenthal aufbrach, sollte über Willisau gegen Ruswhl und die Emmenbrücke marschiren, wo sie alle Demonstrationen eines ernsten Ansgriffes zu machen hätte, um die Ausmerksamkeit der in der Umgegend von Luzern stehenden Truppen auf sich zu ziehen und sie an einem Marsche gegen Gislikon zu verhindern. Dieser Angriff sollte jedoch nur ernsthaft ausgeführt werden, wenn auf der Linken entschiedene Erfolge erreicht wären oder die Vertheidiger in ihrem Widerstande nachließen.

"Endlich sollte die siebente Division durch das Entleduch vordringen, sich indessen nur mit größter Vorsicht auf ein Gesecht einlassen, die sie den Truppen, die über Ruswyl kämen, die Hand reichen könnte. — Diese Vorsicht war um so mehr angezeigt, als diese Kolonne, die von den andern durch die Emme abgetrennt war, auf sehr viele seinbliche Truppen stoßen mußte. Ihre Isolirung sollte erst nach vollzogener Verbindung mit der zweiten Division über Wohlhausen aushören. Die andern Kolonnen hingegen, die durch den äußern Theil des Kantons marschirten, hatten voraussichtlich nur schwache Beobachtungskorps zu vertreiben, weil dieser ganze Theil vor der eigentlichen Vertheidigungslinistiegt, welche von der Emme und der Reuß gebildet wirdSie konnten also ohne Zaudern dis zu diesen Flüssen vor rücken.

"Kürzer gesagt, bestand also der ganze Kriegsplan i Folgendem: Der Hauptangriff findet auf dem linken Flügerkstatt; der rechte Flügel soll sich, wenn er auf starken Widersstand stößt, auf bloße Demonstrationen beschränken, im andern Falle aber vordringen und die Uebergänge erzwingen. Die

Centrums-Kolonne ist das Bindeglied für diese beiden Angriffe und dient dem einen wie dem andern als Stütze." —

Bur weitern Charakterisirung bieses Entwurfes schrieb Düfour: "Man hat diesem Plan vorgeworfen, er sei zu ausgebehnt und habe die eidgenössische Armee in einem gewissen Schwächezustande gelassen, den der Sonderbund hätte benutzen können, um durch eine schnelle und kräftige Konzentration ben Areis zu durchbrechen, der um ihn her gezogen worden war. Die Conformation des Terrains gestattete indessen nicht, mehr Truppen auf einen Fleck zu versammeln, und wenn dies auch nicht der Fall gewesen, so wären die momentan ent= blößten Landestheile in eine Unruhe versetzt worden, welche unter den gegebenen Umständen sorgfältig zu vermeiden war. Uebrigens konnten die verschiedenen Kolonnen ihre Verbindungen leicht auf Querwegen mit einander herstellen; auch waren sie stark genug und so günstig aus den verschiedenen Waffen = Gattungen zusammengeset, um selbst vereinzelt die Thäler, in denen sie marschirten, gegen jeden unversehenen Angriff zu vertheidigen. Der Fluß, welcher die Vertheidiger decte und ihre Hauptstärke ausmachte, hinderte dieselben end= lich, wo anders als über die Emmenbrücke und die Brücke bei Gislikon zu debouchiren, gegen welche nun starke Rolonnen und eine zahlreiche Artillerie ihre Richtung nahmen. Regel war also durchaus nicht verlett."

Wie General Düfour diesen Plan in Erwägung aller Verhältnisse und möglichen Vorkommnisse endgültig festgesetzt hatte, so ergriff er die nöthigen Maßregeln für die beste Außssührung desselben. In erster Linie verstärkte er die Artillerie der zur Aktion bestimmten Divisionen, versah die Brigaden mit Geräth und Transportmitteln und ließ auf einige Tage genügende Lebensmittel mitsühren. Für die bevorstehenden Märsche ertheilte er genaue Verhaltungs – Vefehle, um jeden

Konflikt mit den Einwohnern zu vermeiden und den Sichersheitsdienst mit der nöthigen äußersten Sorgfalt zu organisiren. Er erließ an jeden Divisionär ausführliche Erörterungen über den Zweck der Operation, die Bewegung der einzelnen Kolonnen, die Unterstützung, die sie im Nothfalle den Nachbarkolonnen zu leisten hätten, die Nothwendigkeit, mit diesen in Verbindung zu bleiben 2c. 2c.

Was jedoch seine Ausmerksamkeit besonders in Anspruch nahm, war die Sorge für den Unterhalt der Truppen; denn er wußte wohl, daß in den zu durchmarschirenden Gegenden in Folge schon früher erwähnter Verhältnisse bereits großer Brodmangel unter dem Volke herrsche. Am 21. November schrieb er deshalb an den Oberkriegskommissär:

"Wir wollen einen kräftigen Stoß wagen, um wo möglich mit dem Sonderbund auf einen Schlag fertig zu werden. Es werden große Schwierigkeiten in der Verproviantirung der Armee zu überwinden sein, welche sich mehr und mehr konzentriren wird. Thun Sie also Alles, was Menschen möglich, um diese Schwierigkeiten zu bemeistern. Vermehren Sie die Proviant-Rolonnen; senden Sie eher zu viel, als daß Sie die Truppen Mangel leiden ließen. Sine solche Ausgabe ist leicht wieder eingebracht. In Odomenten wie der gegen-wärtige darf man nicht sparen und durch Subsistenzfragen in seinen freien Entschließungen gehindert sein. Vieten Sie alle Kräfte auf, Sie und Ihre Untergebenen."

Bei den schriftlichen Anweisungen und Befehlen, die der General den Divisions = Kommandanten ertheilte, ließ er es jedoch nicht bewenden, er rief vielmehr die beiden Obersten Ziegler und Gmür, die hauptsächlich in Aktion kamen, noch zu einer persönlichen Besprechung nach Bremgarten, wo sie sich über Alles verständigten, was den Gesammtmarsch betraf, während man den Corpsführern für die Einzelbewegungen, welche von gegebenen Verhältnissen auf dem Schlachtfelde

abhingen, volle Freiheit ließ. Es wurde ihnen nur anempfohlen, miteinander in Verbindung zu bleiben, sich während des Gessechtes gegenseitig beizustehen und stets die Gewinnung der Höhen im Auge zu haben. Eine gleiche Besprechung hatte er folgenden Tages auch mit den Kommandanten der zweiten und dritten Division in Kreuzstraße bei Aarau. Er wies nochmals nachdrücklichst darauf hin, daß ihre Operationen nur sekundärer Natur seien und ganz von den Vorgängen auf dem linken Flügel abhangen.

Während diesen Konferenzen, die am 20. und 21. Nov. stattsanden, erhielt der General Meldung von den bereits erzählten, einige Tage vorher stattgehabten Ereignissen im Kanton Tessin. Die dortigen Erfolge der Sonderbündler machten ihm aber keine Angst; vielmehr kam ihm jener Marsch feindlicher Truppen über den St. Gotthard ganz gelegen, weil dadurch die Vertheidigungskräfte von Luzern um so schwächer geworden waren. Um aber die negative moralische Wirkung, die jene Invasion auf einen Theil ängstlicher Eidgenossen ausüben konnte, aufzuheben, saßte er den Entschluß, die Operationen gegen Luzern zu beschleunigen.

Der Anfang berselben wurde auf eine unerwartete Weise erleichtert, indem Zug bei der ersten ernstlichen Truppensbewegung dem Beispiele Freiburgs nachfolgte. Dieser kleine, zwischen das aargauische und zürcherische Gebiet vorgeschobene Kanton war am meisten bloßgestellt, zudem war es ihm diesmal wieder ähnlich gegangen wie bei seinem Eintritt in den Bund der Eidgenossen. Wie damals, vor sast 500 Jahren, der Herzog von Desterreich diesem von den Eidgenossen besdrängten Orte die versprochene Hülfe nicht sandte, so ließen dest die Sonderbündler die Zuger bei ähnlicher Lage mit ihrem fest zugesicherten Hülfsheere auch im Stich, und wie damals das Städtchen dem zweiselhaften Freunde zum Trot dem Gegner die Thore öffnete und mit Letzterem gegen Ersteren

gemeinsam Front machte, so auch diesmal. Zug mußte bei dem ersten Anprall um so eher verzagen, als bas sonder= bündische Regiment hier, wie schon früher gemeldet, mit einer nicht geringen eidgenössisch gesinnten Opposition zu rechnen hatte. Kaum waren daher an der Grenze gegen Anonau einige Scharmützel zu Ungunsten der Zuger Truppen ausgefallen und kaum waren die eidgenössischen Vorposten bis Steinhausen vorgebrungen, so verlor die Regierung allen Muth und sandte schleunigst zwei Parlamentäre, die Herren Rathsherr Schmied und Landschreiber Schwerzmann, zu General Düfour in's Hauptquartier Aarau, wo sie noch am 21. November anlangten und über eine Kapitulation unterhandelten, worauf sie eine der freiburgischen ähnliche Uebereinkunft unterzeichneten, mit einigen Zusätzen bezüglich der Wiederherstellung der Brücken, welche zu Vertheidigungszwecken abgebrochen worden waren, und mit dem ausdrücklichen Vorbehalte einer Genehmigung derselben von Seite des Landrathes, wofür noch die kurze Frist bis zum 23. Nov., Nachmittags 2 Uhr, fest= gesetzt wurde. Vergebens sandte der sonderbündische Kriegs= rath den gewandten Staatsschreiber Bernhard Meyer nach Bug, um burch Versprechung von Hülfstruppen = Senbungen und durch den Vorwurf der Treulosigkeit die Ratifikation dieser Kapitulation zu hintertreiben. Ruhig erwiderte man dem Gesandten: "Suchen Sie die Schuld da, woher keine Unterstützung gekommen ist, und nicht bei uns; General Salis hat die persönliche Vertheidigung unseres Kantons bestimmt zugesichert; jett, da die feindlichen Batterien gegen uns ge= richtet sind, läßt sich kein Mann blicken; wir wälzen also den Vorwurf der Treulosigkeit von uns weg auf Diejenigen, die das Unglück, das uns bedroht, heraufbeschworen haben." Mit der imposanten Mehrheit von 91 gegen 21 Stimmen genehmigte alsdann der Landrath die Kapitulation, bevor die zum Sturm bereiten Eibgenossen ihre Kanonen gegen die

zugerischen Positionen auffuhren. Drei Kanonenschüsse gaben den ungeduldig harrenden Truppen das Signal, daß die Ratisikation geschehen sei, worauf die zugerischen Soldaten und Landstürmer ihre Waffen niederlegten und die eidgenössischen Kolonnen ihren Einzug in den ganzen Kanton und gleichen Abends noch in die festlich beleuchtete Stadt hielten, empfangen bom hundertstimmigen Jubelrufe: "Es leben die Eidgenossen! Nieder mit dem Sonderbund!" und begrüßt von den Schwingen roth-weißer Flaggen. Ohne Blutvergießen war ein zweiter Ring in der Siebenerkette gesprengt und hatte den eidge= ndsssischen Oberbefehlshaber, wie bei Freiburg, nur Märsche geschickte Aufstellungen seiner Streitkräfte gekostet. Dem Dnderbündischen Kriegsrathe wurde von der Zuger Regierung Fort von diesem Ereignisse durch einen besondern Boten An= Beige gemacht. Als dieser dem Präsidenten Siegwart-Müller de Schreiben überreicht hatte, gerieth Letzterer in solchen Born, daß er mit den Füßen stampfte und wüthend im Saale Ouf und nieder lief, wobei er ausrief: "Man wird den Zugern Die Nachtkappe schon wieder aufsetzen!" Der Bote verlangte eine Empfangsbescheinigung. Da ergriff Siegwart einen Fetzen Papier und schrieb barauf:

"Den Empfang des Zuger'schen Verraths bescheinigt Luzern, den 23. Nov. 1847.

Siegwart=Müller."

Die Kapitulation Zug's hatte die Bewegungen der fünften Division sehr erleichtert. Sonst hätte sie auf ihrem Marsche gegen Luzern sich zuerst der Ortschaften Zug und Cham besmächtigen und hinter der Lorze Beobachtungstruppen zurückslassen müssen, welche nun nützlicher beim Hauptangriff zur Verwendung kamen.

Am Vortage dieses Ereignisses (22. Nov.) erließ General Düfour noch folgende Proklamation an sämmtliche in Bewegung kommenden Truppen:

"Gibgenöffische Wehrmanner!

"Ihr werdet in den Kanton Lugern einrücken. Wie Tie Ihr die Grenzen überschreitet, so vergeßt Euren Groll und benkt nur an die Pflichten, welche das Baterland Euch auf= Tie erlegt.

"Zieht bem Feinde fühn entgegen; schlagt Euch tapfer Inund fteht zu Eurer Fahne bis zum letten Blutstropfen!

"Doch sobald der Sieg Euer ist, so lasset alle seindlichen wie großmuthige Krieger; schonet der Ueberwundenen, dem sein dies ist die schönste Zier des wahren Muthes.

"Thut unter allen Umständen, was ich Euch schon i ichr empfohlen habe: achtet die Kirchen und alle dem Gottesses dienst geweihten Gebäude! Richts würde Eure Fahne so sehre schoe bestecken als Beleidigungen gegen die Religion.

"Nehmet alle Wehrlosen unter Euren besondern Schutes ingebt nicht zu, daß dieselben beleidigt oder gar mißhandel werden. Richtet ohne Noth keinen Schaden an; duldet keus Bergendung öffentlichen oder Privat-Vermögens: mit Einen Worte: betragt Euch so, daß Ihr Euch Achtung erwerden und des Namens würdig zeigt, den Ihr sührt!"

Um schließlich alle friedlichen Mittel vor Anwendung de Bassengewalt zu erschöpfen, ließ man sich's eidgenossischer seites noch die Mühe kosten, dem Einmarsche der Truppen in den Kanton Luzern voraus eine Kundgebung an die Ein wohner zu deren Beruhigung zu senden und sie zur Unter werfung unter die Beschlüsse der Tagsatzung aufzufordern.

Wersen wir nun einen Blick in das sonderbündische Lager Die Nachricht von dem Falle Freiburgs machte einen so nie derschlagenden Eindruck auf die Luzerner Regierung, daß diese nicht wagte, dieselbe dem Bolke und Heere sosort mitzutheilen sondern die Sache so lange verheimlichte, bis die herumge botenen Gerüchte eine offizielle Erklärung dringend erforderten

um die schlimmsten Folgen zu verhüten; in einer kleinlauten Proflamation wurde dann der erlittene Schlag zugestanden. Der in Folge der Sperre immer fühlbarer werdende Mangel an Lebensmitteln war auch nicht geeignet, den Muth zu heben; noch größere Verlegenheit aber entstand bezüglich der Auf= bringung weiterer Geldmittel. Eine besonders unheimliche Stimmung verursachte sodann die Haltung des Bataillons, dem der begründete Vorwurf feiger Flucht auf dem Zuge nach Geltwyl gemacht wurde und das in Folge dessen so unwillig und ungehorsam ward, daß ihm der Jesuiten-Pater Roh beigegeben werden mußte, um sie auf's Neue an= Bei einzelnen Kompagnien rief man laut, die Regierung habe sie betrogen und auf die Schlachtbank geführt. Im Kriegsrath herrschte selten Uebereinstimmung; noch weniger var dieselbe zwischen dem Oberbefehlshaber und dem General= Stabschef zu finden. Angesichts dieser Zerfahrenheit rieth Fürst Schwarzenberg, der erste Adjutant des Generals, schon vor der Kapitulation von Zug, nicht das Aeußerste zu wagen, Tonbern Unterhandlungen mit den Eidgenossen anzuknüpfen; Teine Stimme fand aber bei der Mehrzahl der Siegwart'schen Bartei kein Gehör; in ihrer Gewissenlosigkeit betrachtete diese Die Tausende der Familienväter und Söhne, die durch Lug Ind Trug in ihre Hände gegeben waren, als bloßes recht= Toses Material zur Erreichung ihrer ehrgeizigen Pläne; sie Toollte ihren vaterlandsverrätherischen Kopf durchsetzen venn es auch Ströme von Bürgerblut kosten sollte! Die eidgenössisch gesinnten Luzerner trugen ihre Freude über die **Baldige Erlösung** hie und da offen zur Schau, wodurch das Mißtrauen der Regierung das Spionirspstem derart verschärfte, daß sie im ganzen Kanton viele der daselbst niedergelassenen Schweizerbürger sofort des Landes verwies und Kantons= bürger, welche weder bei der Miliz noch beim Landsturm eingeschrieben waren, mit Hülfe mobiler Kolonnen aller Waffen berauben ließ, welche Maßregel nichts weniger als geeignet war, im Volke das Vertrauen zur Sonderbundssache zu bestärken.

Bei dem Einrücken der eidgenössischen Truppen entschloß. sich General Salis=Soglio, all' seine Mannschaft hinter die Reuß und Emme zurückzuziehen und die außerhalb dieses Rayons liegenden Kantonstheile ohne ernsthaften Kampf preiszugeben. Durch dieses rasche Zurückziehen der Miliz verlor aber der Landsturm seinen Halt und Zusammenhang, ward ohne Instruktionen gelassen und an selbstständiger massenhafter Aktion gehindert. Der Rückmarsch der Truppen in die Berstheidigungslinie selbst ging sehr unregelmäßig von Statten, so daß wichtige Punkte unbesetzt blieben, der Kontakt der einzelnen Korps Vieles zu wünschen übrig ließ, verschiedene Kommandanten umsonst bestimmter Vefehle harrten und nur nach eigenem Ermessen handeln mußten. Mit düstern Uhnungen erwartete man deshalb in Luzern den Angriff.

Bevor wir die Truppen in den Kampf begleiten, müssen wir hier noch eines eigenthümlichen Vorfalles erwähnen. 1) In der Nacht vom 20. auf den 21. November lagen die im Aargau stehenden eidgenössischen Soldaten hart an der Luzerner Grenze auf der Beiwacht, ihnen gegenüber in entsprechender Stärke der Feind. In beiden Lagern herrschte seit Anbruch der Nacht vollständige Ruhe. Da, plötlich, es mochte 10 Uhr sein, schien auf beiden Vorpostenlinien eine Kanonade loszu-brechen, die immer heftiger wurde. Beide Theile glaubten sich überfallen; hüben und drüben kommt Alles in Alarm; man schlägt und bläst Generalmarsch; sämmtliche Truppen eilen kampsbereit auf ihre Sammelpläte. Nicht nur die zwisschen Wigger und Reuß stehenden Korps, auch die rückwärts

<sup>1)</sup> Vergl. Schweiz. Militärzeitschrift 1850, I. Heft; ferner Rochholz, "Naturmythen", Einleitung pag. 8.

bis nach Aarau, also auf 7 Wegstunden Entfernung stehenden Rolonnen wurden gleichzeitig aufgeschreckt und unter die Waffen gerufen. In der Luzerner Landschaft, zunächst im Dorf Winikon, begann alsbald das Sturmläuten, worauf die Glocken aller Rirchthürme von Dorf zu Dorf mit voller Kraft einstimmten und die Signalfeuer auf den Bergen bis gegen die Urschweiz Binein hoch aufloderten. Staffetten flogen hin und her und Fragten, wo es losgegangen. Niemand wußte es. Nach einiger Beit ließ die Kanonade nach; es schien, als ob sie gegen das Entlebuch hin ihr Ende finde; allein gegen Mitternacht wie= derholte sie sich in gleicher Stärke und brachte die Truppen Bermals auf die Beine. Des andern Tages schob man sich Begenseitig die Ursache dieser Alarmirung zu. Doch da in beiden Lagern wirklich gleichmäßig Waffenruhe gewaltet hatte, erwiesen sich schließlich alle militärischen Erklärungsversuche Dieses sonderbaren Vorganges als irrig und die Sache hellte sich als eine rein meteorologische Erscheinung, als ein s. g. - Betterschießen" (verwandt mit dem "Wetterleuchten"), also eine Kanonade in den Lüften auf, welche eine Wirkung Der plötzlichen Verdichtung gasförmiger Atmosphärilien ist und Slechtes Wetter ankündet. In der That brach denn auch Tolgenben Tages, als der Einmarsch in den Kanton Luzern Begann, Unwetter mit Schneegestöber herein.

Die Wege waren baher sehr schlecht und die Bivouaks ngemüthlich; doch verloren die eidgenössischen Truppen ihre Seiterkeit keineswegs; denn Jeder war vom besten Vertrauen Seselt. Am 22. Nov. also, da die Aktion begann, wurde as Hauptquartier nach Muri verlegt, während die zweite, dritte und siebente Division, die entsernter standen, in Linie mit den beiden andern rückten, indem sie Willisau, Sursee, Münster und Hişkirch besetzten, wodurch der Kreis, welcher die Vertheidiger Luzerns einschloß, sich schon so bedeutend verengte, daß der Vergleich mit der Boa constrictor,

den ein Militärschriftsteller gemacht, sehr passend erscheint. — Am frühen Morgen des 23. verließen sämmtliche Truppen ihre Kantonnements und brachen zu gleicher Zeit auf, um die Sonderbundsarmee in ihren Positionen anzugreifen. Der rechte Flügel, nämlich die Division Ochsenbein (VII) war zwar schon am Vortage in einen Kampf verwickelt worden; sie hatte nämlich an jenem Tage in aller Frühe die Umgegend von Langnau verlassen, um in das Entlebuch ein= zurücken. Sie bestand aus 6 Bataillonen, 6 Scharfschützen= Kompagnien und 16 Vierpfünder = Kanonen, welchen sonder= bündischerseits ein Landwehr= und 3 Landsturm=Bataillone mit einer Scharfschüßen = Kompagnie und etwas Artillerie in vorzüglichen Positionen, unter dem Oberbefehle des Major Limacher, entgegenstanden. Der lange Engpaß von Weißen= bach bis Escholzmatt wurde burch eine Abtheilung umgangen, die sich links über den Bock zog, wobei sie auf luzernische Vorposten stieß, welche sich aber sogleich zurückzogen und die Nachricht vom Einfalle der Eidgenossen in die Dörfer brachten, worauf die Sturmglocken durch's Thal heulten und sich die luzernischen Truppen um Escholzmatt konzentrirten. Folge dieser Umgehung des Engpasses hatten Letztere schleunigst verschiedene wichtige Positionen mit nicht unbedeutenden Verschanzungen verlassen, z. B. bei Wiggen, wodurch der Marsch des Hauptkorps der Division, welches mit seiner ganzen Artillerie auf der Landstraße vorrückte, nicht beunruhigt wurde, sondern nur einige Hindernisse in Gestalt von Verhauen und zerstörten Brücken zu überwinden hatte. Bei Escholzmatt stieß das vereinigte Korps auf den ersten Widerstand; doch fand das Gefecht bloß zwischen den beiderseitigen Plänklern statt, indem sich die Luzerner beim Anblicke der Hauptkolonne eiligst gegen die Emme zurückzogen. Abends langte die Division ermüdet vor Schüpfheim an, wo sich der Feind zu ihrem Empfange aufgestellt hatte. Alsbald entspann sich ein lebhaftes

Gefecht, das bis zum Einbruche der Racht andauerte, ohne du einem Entscheide zu führen; doch gelang es den Bernern, eine Anhöhe am Ausgange des Seitenthales von Flühli wegdunehmen, welche hartnäckig von Scharfschützen und Artillerie vertheidigt worden war. Daselbst bivouakirte die Division, stellte während der Nacht die Brücken über die Emme wieder Der, warf auf ihrer Linken zwei Schanzen für die Geschütze auf und brachte die ganze lange Nacht trot der Kälte ohne Feuer zu, um dem Feinde die Stellung nicht zu verrathen. Erst gegen 4 Uhr Morgens wurde rasch abgekocht und sodann bei Tagesanbruch das Plateau von Schüpfheim in Front und Flanken angegriffen. Der rechte Flügel hatte aber einen harten Stand gegen die von Flühli hervorbrechenden Luzerner; er wankte einen Augenblick, ermannte sich aber wieder, durch das Beispiel Ochsenbein's angefeuert, und nahm die nächste feindliche Position mit Sturm weg, worauf sich die Luzerner theils in's Dorf, theils auf die rückwärts liegenden Höhen durückzogen und nach langem, hartnäckigem Widerstande be= onders um die Kapelle von St. Wolfgang konzentrirten, wo sich das Geschütz verschanzt hatte. Doch auch diese Stellung mußten sie aufgeben, hielten aber beim Kapuzinerkloster in trefflich gewählter Stellung nochmals muthig Stand. Front und Flanken drangen aber die Berner vor; dreimal warten sie jedoch von dem Kartätschenhagel und Kleingewehrferrer zurückgeworfen und wollten schon halb verzweifeln als die Munition der Luzerner Artillerie ausging. Bis zum letten Schusse harrte der tapfere Führer derselben, Fourier Dürig, aus; endlich, nach ehrenvollem Widerstande gegen die bernische Uebermacht, zogen sich die sonderbündischen Truppen die Bramegg zurück. Ein Theil der Berner hatte unterdessen die Emme durchwatet und das wohlvertheidigte jenseitige Ufer genommen. So gelang es Ochsenbein endlich, die gesammte Artillerie und die Bataillone direkt vor dem Dorfe

= 1

I.

91

11

M.

=7

t=

T:

TS

II

ic

EIL

ET

**31:** 

entfalten, welches um halb 1 Uhr, also nach fast siebenndigem, ununterbrochenem Kampfe, in ihre Hände siel.
ach einer kurzen Rast setzten sie ihren Marsch sort. Einzelne
rstreute Schüsse, die aus einigen abseits liegenden Scheunen
elen, beunruhigten sie wenig; aber mehrere Gebäude gingen
eshalb in Flammen auf, wodurch besonders an darin aufzespeicherten Henvorräthen nicht unbedeutender Schaden entstand. Bis Entleduch fanden sie alle seindlichen Verschanzungen
leer und hatten nur Verhaue zu überwinden. Da sie aber
die Bramegg start besetzt glaubten und die Nacht schon zu
nahe war, um diesen Paß noch zu nehmen, so entschlossen sie
sich, in Entleduch zu bivouakiren. Der Verlust des schweren
Tages ergab 8 Todte und 41 Verwundete auf bernischer
Seite, während die Luzerner 4 Todte und 25 Verwundete
hatten.

In Anbetracht, daß die VII. Division ganz aus Bernern DE II bestand, von denen ein großer Theil aus persönlichen ober TE verwandtschaftlichen Verhältnissen, eingebenk der erlittenen JI III Gränel beim zweiten Freischaarenzuge, noch mit furchtbarem Groll gegen die Entlebucher und insbesondere gegen die Mal- - Iterser erfüllt war, befürchtete Ochsenbein arge Erzesse und ab erließ deshalb einen Tagesbefehl, worin er speziell auf die Die Humanität des Kriegers, die Großmuth des Siegers und bie F ie Nothwendigkeit einer strengen Disziplin aufmerksam machten de und die er mit den schönen Worten schloß: "Zeichnet Euch in all' diesen hohen Dingen aus und vergeßt nicht, daß bas Vater- 🖚 r= land auf uns blickt und unser Thun und Lassen richten wird. --- . " Als er am Morgen des 24. die feindlichen Schanzen auf bem = er Bramegg angreifen wollte, fand er dieselben leer; er sandte = te nun eine Abtheilung seiner Division über Schwarzenberg nack Kriens und rückte mit dem Gros auf der Landstraße vor In den Vormittagsstunden erreichte er Wohlhauser-

gemeinsam hätte operirt werden können, wenn es noch nöthig gewesen wäre.

Dieselbe (bie Division Burdharbt), sowie bie britte (bie Division Donat), deren Flügel sich um diese Zeit bereits vor der Emmenbrücke berührten, waren auf ihrem Marsche auf kein anderes Hinderniß gestoßen als auf zahlreiche Verhaue, von benen sie für bie Artillerie und Brückentrains bie Straßen räumen mußten, sowie auf einige Vorposten, die nicht Stand hielten, und auf Landsturmhaufen, die bei ihrer Annäherung die Flucht ergriffen. Schon am Abend standen von jeder dieser Divisionen eine Brigade und vier Batterien Artillerie vor ber Emme bereit, am folgenden Morgen die Befestigungen mit Sturm zu nehmen und den Uebergang zu erzwingen. Oberst Burchardt hatte die Absicht, die feindlichen Vertheidi= gungswerke an diesem Flusse zu umgehen und einen Angriff auf das Dorf Littau zu machen; alle Vorbereitungen für diese Operationen waren bereits getroffen, allein die unterbessen in Luzern eingetretenen Umstände machten diese Dispositionen unnöthig. Der Feind hatte sich vollständig zurückgezogen; alle Wege nach Luzern standen offen. Warum, werden wir bei der Erzählung von den Erfolgen der vierten und fünften Division, welche den Hauptschlag gegen Luzern zu führen hatten, erfahren. Die Reserve=Bataillone, die den Divisionen zugetheilt waren, besetzten nach einander die auf ihrem Bormarsche von den aktiven Truppen verlassenen Städte und Dörfer. Die Kavallerie, die in einem so waldigen und coupirten Terrain zu keiner Offensive verwendet werden konnte, durch= streifte die Landschaft im Rücken der Armee, um Ordnung und Ruhe zu sichern.

Als sich die Division Ochsenbein dem Dorfe Malters nahte, wo bekanntlich die Freischaaren jene fürchterliche Niederlage erlitten, welche einen der schwärzesten Punkte in den Annalen dieses schweizerischen Hausstreites bildet, ließ sie der Führer Halt machen und ermahnte sie in einer Antebe, die einer Feldpredigt gleichkam, nochmals eindringlich, keine unsedle Rache zu nehmen. Die Truppen folgten dieser Mahnung, besuchten das Grad, in welchem sich die 26 Leichen der damals Gefallenen besanden, und hielten dort eine erhebende Todtenseier. Nur das Wirthshaus zum Klösterli, das in jener Schreckensnacht den Landsturmern und Regierungstruppen als Blockhaus gedient hatte, blied nicht gänzlich vor Berstörungen verschont; auch sielen später den nachruckenden Neserven verschiedener Kantone, die sich leider nicht mehr der tresslichen Mannszucht des Ochsenbein'schen Korps rühmen konnten, arge Erzesse zur Last, die, wenn sie auch bloß begründete Atte der Wiedervergeltung erlittener Ruchlosigseiten waren, doch allgemein als unstatthaft und unehrenhaft verzurtheilt wurden und den Obergeneral tief betrübten.

Der fonberbundische General ichien den Rriegsplan Dufour's errathen ju haben; benn er hatte mit feiner Baupt= macht hinter ber Reug bei Sonan, an ber Bistitoner-Brude und am gangen Rotherberge fin bis jum Bugerfee Stellung genommen und verfugte alfo über gang bebeutende Terram= Diese Linie hatte aber ben Rachtheil einer großen Ausdehnung; fie mißt namlich über 2 Stunden; Die Truppen tonnten baber entweder in feiner gehorigen Berbindung unter fich bleiben ober mußten fich zu fehr in Retten aufloien: nirgends war die Bildung einer Maffe oder Referve von genügender Starte moglich. Bubem ftanb bie Artitlerie großtentheils batterienweise auf einer und berfelben Strafe aufgeftaffelt, und nicht bloß bie Brigaden, fondern felbft die meiften taktischen Einheiten zeigten sich, nach Oberft Elgger's eigenem Gefrandniffe fo zwedlos zerftudelt, baß jebe geregelte Leitung bes Gefechts badurd fehr erschwert wurde. Witt bedeutendern Bertheidigungstraften, unter guter Leitung ftehend, ware diefer gleichigm als machtige Naturichange baliegende Sobengug mit

feinen engpaßartigen Straßen und Wegen fast uneinnehmbar gewesen.

Der Division Ziegler fiel also zunächst die Aufgabe zu, diese Stellung des Feindes im Centrum zu durchbrechen, — ein schweres Stück Arbeit! Sehen wir, wie sie dieselbe beswältigte.

Der Bontonnierhauptmann Bögtlin errichtete in ber Nacht vom 22. auf den 23. November unter dem Schutze der Blankler unterhalb ber gerftorten Reugbrude bei Gins eine Schiffbrude, während hauptmann huber ju gleicher Beit weiter oben, nahe bei Rleindienonl, eine zweite erstellte. Um frühen Morgen marichirten die Brigaden Egloff und König (um die Bewegungen auf dem coupirten Terrain zu erleichtern, je in 8 Dalbbataillone getheilt) über biefelben, gefolgt von je zwei Schutentompagnien, einer Kompagnie reitenber Jäger, einer halben Sappeur : Kompagnie, einer Sechspfünder- und einer 3molfpfünder-Batterie. Die Tirailleurs voraus, rudten beibe Brigaden gemeinsam rafch gegen bas am Eingange in bas Bislitoner Defile liegende Dorf Sonau vor, ben rechten Flügel bis an die Reuß, ben linken bis an ben Abhang bes Rotherberges ausbehnend. Das Terrain war schwierig; fie mußten über viele Graben fegen und malbige Sügel erfteigen; außerbem tamen fie balb in ben Bereich bes feindlichen Ge-Ihubes, welches ihnen aus den Honauer Schaugen einen fo fraftigen Morgengruß entgegenbrachte, daß fie fich genöthigt Iahen, schon auf einer Anhöhe bei Berchtwnl 4 Batterien auf-Bufahren, um fich ber Bennruhiger zu entledigen. Gleichzeitig trat auch die jenseits der Reuß vorrudende Reserve-Artillerie, geichust burch die britte Brigade (Müller), in Aftion und nahm die Honauer Schangen besonders durch die feche gewaltigen Bierundzwanzigpfünder - hanbigen in ein wirksames Glantenfeuer, wodurch die Gegner gur ichleunigen Räumung diefer Bofition gezwungen und hinter bas Dorf gurudgeworfen

wurden, welches ihnen auf dem Fuße nach von den eidge= nössischen Rolonnen besetzt ward, wobei mehrere Häuser in Flammen aufgingen und hartnäckige Rämpfe stattfanden, indem sich der Feind unter Entwicklung einer rühmlichen Tapferkeit noch mehrmals postirte. Während sich nun die Brigabe König den Abhängen und Höhen des Rotherberges zuwandte, um auf dem linken Flügel einen allfälligen Flanken-Angriff, ber von dem Défilé der St. Michaels-Rapelle her drohte, abzuwehren, wo zahlreiche feindliche Truppen in starken Positionen standen, rückte die Brigade Egloff rasch birekt gegen die Schanzen von Gislikon vor, "um den Stier bei den Hörnern zu packen"\_\_\_\_ Diese feindliche Stellung war nämlich nicht zu umgehen und lehnte sich rechts und links an unüberschreitbare Hindernisse === es galt also, alle Gefahren und Schwierigkeiten eines Front-Angriffs zu überwältigen. In voller Carriere sprengte die Solothurner Batterie Rust bis zu den ersten Häusern vor Gislikon vor und eröffnete eine lebhafte Kanonade; alleir ein nachrückendes Bataillon, welches unter das direkte Feuer einer feindlichen Schanze gerieth, erhielt gleich im Anfan einen solchen Kartätschenhagel in's Gesicht, daß es erschrocker zurückwich und noch ein zweites Bataillon mit sich riß, jedoc hinter einer ruckwärts liegenden Riesgrube wieder Stellun nahm. Zwei andere Bataillone bagegen brangen im Sturm= schritt vor; schon schlossen sie das Dorf enge ein; da, plötlichen entlud sich gegen sie ein solches Infanterie- und Artillerie == feuer, daß die vorgeschobenen Jäger nicht mehr Stand hielte und auch die Batterie Rust, die sich ohne Unterstützung satz mit Verlust eines Geschützes retiriren mußte. Die Führerafften all' ihre Energie und Kraft zusammen, um ihre Truppen in Ordnung zu halten. Der Brigade=Oberst Egloff in besondere entwickelte eine solche persönliche Unerschrockenhei = t daß er im dichtesten Augelregen aushielt. Als ihn endlisch selbst seine Adjutanten verließen, ritt er erzürnt zu ein-

Ravallerie-Abtheilung zurück, wählte sich zwei Dragoner als Abjutanten aus und fprengte mit ihnen wieber vor, ben Rörper platt auf's Pferd gelegt und zwischen ben Ohren bes Lettern burch die Stellung des Feindes mufternd und feine Leute jum Borruden anfeuernd. Aber Die feindlichen Galven hausten immer ichredlicher in ben Reihen ber fühnen Angreifer. Als auch bas lette Bataillon zu wanten ichien, ergriff Major Schorrer bie Fahne und ftellte fich mit bem Rufe: "Schweizer, wißt Ihr, was bas beißt!" an die Spite ber Angriffetolonnen. Ermuthigt burch foldes Beifpiel, hielt bies Bataillon Stand; bas Gefecht ward wieber hergestellt, ber Angriff erneuert. Jest rudten auch bie anbern Bataillone wieber in bie Linie und vereinigten fich ju einer fräftigen Attake, mahrend gleichzeitig die Berner Bwölfpfünder-Batterie Moll, die in biefem fritischen Momente mit mahrer Tobesverachtung ihre Geschütze auf einer Anbobe aufgefahren hatte, ein wirksames Feuer gegen die gegnerischen Schangen eröffnete. Unterbeffen war auch bie Batterie Ruft wieder in Aftion getreten und die fibrige Artillerie nachgefommen. Der Bucht Diefes gemeinsamen Angriffes war ber Feind nicht gewachsen; schon wurden einige feiner Rolonnen geworfen, ichon war bas Feuer in mehreren Ballen verftummt: mit Löwenmuth aber fampfte immer noch die Lugerner Batterie Maszola, unterftütt von tüchtigen Scharfichüten. Da rief der Divisions-Abjutant Siegfried: "Gidgenoffen! Der Feind wantt; frisch vor und ber Sieg ift unser!" Mit neuer Rraft begann ber Sturm und gleichzeitig bebrohte ber mittlerweile am Abhange bes Rotherberges bis über Gisliton hinaus vorgedrungene Divisionstommandant Ziegler die sonderbundischen Truppen in der Flanke und beinahe ichon im Riicen. Jest fah Beneral Salis-Soglio, ber felbst burch einen Granatsplitter an ber rechten Schlafe verwundet worben mar, aber tropbem bas Kommando muthig ausharrend fortführte, ein, daß er mit feinen Truppen hier nicht mehr länger Stand halten tonne, und jog

fich nach Chikon jurud. Gisliton war erobert, Dorf und Schanzen wurden alsbald von eidg. Truppen besetzt und die abgebedte Brude wieder hergestellt, um bie Bereinigung mit ber auf bem linten Reugufer ftehenben Brigade Miller und ber Referve - Artillerie, welche in Folge ihrer ungunftigen Stellung wenig gur Unterstützung ber im Feuer geftanbenen fiegreichen Brigabe Egloff beigutragen vermocht hatte, ju bewerkstelligen. Um 3 Uhr Nachmittags war bas Werk vollbracht: ber Rampf hatte fünf volle Stunden gedauert und Die Tapferteit beiber Parteien auf eine harte Probe geftellt. Die Sieger hatten faft 100 Mann im Rampfe verloren; fie betrauerten nämlich 19 Tobte und 80 Bermundete, unter welch' Letteren fich ber Bataillonskommanbant Bangiger befand. Gine Befellichaft wohlthatiger Burcher ließ auf hinter ben Kolonnen bereitgehaltenen wohleingerichteten Rrantenwagen die Bermundeten alsbald in bas Militäripital nach Burich führen und in ausgezeichnete Pflege nehmen. Die Berlufte des Geindes murben nicht genau bekannt; allein bie Sieger fanden in Schennen und Schangen eine nicht unbebentenbe Angahl von Tobten und Bermunbeten, welch' Lettere mit benjenigen ber Gibgenoffen ohne jeben Unterschied verpflegt wurden.

Während die Brigade Egloff im Thale kämpfte, hatte die Brigade König, wie bereits erwähnt, als linker Flügel die schwere Aufgabe zu erfüllen, die Abhänge und Hohen des Rotherberges zu nehmen. Das Gesecht bei Honau war schon in vollem Gange, als sie von den Stutzpunkten Berchtwul und Rothkreuz aus sich von der erstern trennte und etwas links ziehend über die ersten Töbel setzte und die untern Halden erklomm, wo sie alsbald von zahlreichen Flintensschiffen, die hinter Hecken und Manern, Felskopsen und Scheunen und aus dem Dickicht der Geholze hervorkamen, empfangen wurde. Die rasch vordringenden Treatleurs autworteten, sedoch ohne zu treisen; denn die zerstreuten Feinde

hatten zu gute Deckung. Trot bieser fortwährenden Beunruhigung erreichte die Brigade durch Schluchten und Wälder Slücklich das über Honau ungefähr in halber Höhe des Berg= abhanges liegende Plateau und konnte sich daselbst sammeln. Den aber begannen Schwierigkeiten ernster Art; denn etwas Tiber diesem Terrain-Absațe bildet der Berg mehrere übereinanderliegende, steile, waldbedeckte Terrassen, auf welchen Tich der Feind vortrefflich postirt hatte und ein anhaltendes, verderbliches Feuer auf die Eidgenossen zu unterhalten vermochte, ohne daß diese von unten herauf kräftig zu entgegnen im Stande waren. Und boch mußten diese Halben und Höhen Thleunigst gesäubert werden. Also frisch bergan! Dreimal Drangen die Jäger muthig hinan, um die Gegner zu vertreiben, aber jedesmal wurden sie unter dem Hurrahgeschrei **Der Bertheidiger zurückgeworfen. Da sprang der Divisions**= Tommanbant Ziegler vom Pferde, stellte sich an die Spite von anderthalb Bataillonen und brang im Sturmschritt gegen Die Mitte bes Berges vor, um die feindlichen Reihen im Centrum zu durchbrechen, während der Brigadekommandant mit ben übrigen Truppen theils mehr links gegen die Höhe von St. Michael vorrückte, theils die Reserve bildete. gleich die Masse bei diesem Sturm anfänglich in Verwirrung gerieth und zum Theil zurückwich, so brang Ziegler, sowie Tein Abjutant, der seinem Beispiele gefolgt war, unter steter Anfeuerung der Truppen in der vordersten Linie unaufhaltsam vorwärts. Der Kampf war blutig; mehrmals standen die kühnen Führer fast allein da; dann riß ihr nobles Beispiel auch die andern wieder mit; bald suchten sich einige Kompagnien an Muth und Tapferkeit zu überbieten; immer weiter immer gewaltiger ertonte der Ruf: "Hie Eidgenossen! Nieder mit dem Sonderbund!" Noch ein paar kräftige Offensivstöße, und die lette gute Position des Feindes im Walde war genommen. Dann brang bieser Flügel unaufhaltsam an den

westlichen Abhängen des Rotherberges vorwärts bis über Gislikon hinaus, um ihren dort in heißem Kampfe stehenden Baffenbrüdern wenn immer möglich von den Höhen her burch eine Umgehung ber feindlichen Stellungen Hülfe zu bieten. Jauchzend stürmten die ersten Jäger= und Schützen=Kolonnen neben Gislikon herab, um diese Aufgabe auszuführen, als die Sonderbundstruppen angesichts der ihnen drohenden Gefahr aus den Schanzen zu fliehen begannen. Dies pünktliche Zusammenwirken hatte größtentheils den Ausschlag gegeben. Der andere Flügel, der den Kulminationspunkt des Berges und bas hohe Défilé ber St. Michaelstapelle in seine Gewalt zu nehmen hatte, wurde noch lange aufgehalten; denn die Schwyzertruppen leisteten in ihren vortrefflich gewählten Positionen den kräftigsten Widerstand, bis ihr tapferer Führer Wyrsch durch eine Staffette die Nachricht von dem Falle Gislikons und dem Rückzuge der Sonderbundstruppen nach Ebikon erhielt und nun seine Mannschaft auch nach diesem Orte zurückführte, um sie zum birekten Schute Luzerns zu Nachdem nun der ganze Rotherberg sammt ben Positionen im Thale in den Händen der Eidgenossen war, konnten sich die beiden Brigaden Egloff und König gegen Einbruch der Nacht in Roth vereinigen. Daselbst richteten sie ihren Bivouak ein.

Um näher bei den Operationen zu sein, hatte General Düfour an diesem Morgen sein Hauptquartier nach Sins verlegt. Wit auf den Rücken gelegten Armen ging er nach dem Beginn des Kampfes schweigend, ernst aushorchend und sinnend in seinem Zimmer auf und ab. Als sich dann der Kanonendonner immer gewaltiger, immer dumpfer vernehmen ließ, erheiterten sich seine Nienen und seine Aeußerungen zeigten, daß er am Siege nicht mehr zweisle.

Die dritte Division, welche aus der Gegend von Hitzirch kommend, Abends laut Ordre in Inwyl erschien, diente nicht nehr zum Angriff auf Gislikon; benn bas Material zu ber an Anslicht genommenen Bockbrucke über bie Reuß hatte ber Schlechten Strafe wegen einen fo großen Umweg machen muffen, ag es zu fpat anlangte. Der Bug diefer Divifion burch bas Distircherthal war indeffen nicht nuplos gewesen; er hatte en Landsturm gehindert, vom Lindenberg aus die Flanke und men Ruden berjenigen Truppen zu beunruhigen, welche, auf mem linken Reugufer gegen honau und Gistiton operirenb, auf der biretten Strafe von Muri nach bem Rampfplate marichirten. Alls die fonberbunbifchen Frregulären, welche bis dahin die Balber bes Lindenberges besetht hatten, fich rechts und links von ben eibgenöffischen Rolonnen überbolt faben, die in unabsehbaren Bugen in ben Thalern gu ihren Fußen marschirten, zogen fie fich schlennigst über bie höben guruck, um nicht von Lugern abgeschnitten gu werben, welches Miggeschick ihnen burch die ermahnte Befetung Inwoll's bemahe zugeftoffen mare. Die eidgenöffische Referve bunte in Folge beffen an ber Spige bes Freiamtes, wo fich bekanntlich das große Hauptquartier befand, eine ruhige Nacht ermarten.

Die fünfte Division (Gmür), die durch die Besetzung Jug's auf zwei und eine halbe Brigade Infanterie und fünf Barterien reduzirt worden war, erward sich an diesem Tage auch ihre blutigen Lorbeeren. Die unvollzähligen Brigaden Ritter und Isler hatten die Bestimmung, den Rotherberg auf der Ostseite zu umgehen, die Straße von Küßnacht und Weggen zu gewinnen und die Ostseite der Stadt Luzern zu bedrängen, rvährend die Brigade Blumer den nordöstlichen Theil des Stantons Schwaz vom Zürichsee her bedrohte, um die dortigen Truppen zu beschäftigen und deren Ausmerksamkeit von dem Hauptplaße des Kampses abzulenken. Oberst Abyberg, den wir bereits als eines der heraussordernosten Häupter des Sonderbunds kennen, hatte die Vertheibigung dieses Terrains

übernommen. Wirklich ließ er sich durch die Diversion in der March dazu verleiten, mit einem beträchtlichen Theile seiner Macht nach Arth, an den Fuß des Rigi, zurückzuziehen und zugleich den Paß von Goldau zu verlegen, um den eigenen Kanton zu schützen. Diese sinnlose und überstürzte Retirade von Seite eines Führers, der wie kein anderer mit einer "Vertheidigung bis zum letzten Blutstropfen" geprahlt hatte, entzog dem sonderbündischen Vertheidigungsplan so bedeutende Kräfte, daß sich in der zu deckenden Stellung zwischen Buo-nas am Zugersee und Menerskappel am Ostfuße des Rotherberges nur noch zwei Schwyzerbataillone mit einigen Scharsschützenkompagnien, einem Korps Freischützen von Luzern, anderem Landsturm und einigen Geschützen, aber in vortrefslich gewählten Stellungen, sich befanden.

Ohne auf ein Hinderniß zu stoßen, rückten die Gidge= nossen bis Buonas vor, wo sie am frühen Morgen mit ben feindlichen Vorposten zusammentrafen, deren Hauptmacht so günstig auf der gedeckten Anhöhe zwischen diesem Orte und Ibikon postirt war, daß sie alle Wege beherrschte, welche die genannten Brigaden nehmen mußten. Nach alter Sitte der Urkantone warfen sich die Sonderbündler beim Beginne des Rampfes auf die Anie, mußten fünf Paternoster beten und empfingen vom Feldpater die große Absolution. Dann erhoben sie sich und forderten ihre Gegner mit höhnischem Geheul zum Angriffe auf, dem diese von unten mit freudigem Jauchzen und rasch entschlossenem Vordringen antworteten. Unter dem Donner der Geschütze von beiden Seiten warfen sich die in Retten aufgelösten Schützen und Jäger ber Eib= genossen auf dem durch Wald, Minen und Schanzen bedeckten Abhange dem Feinde entgegen, während das Bataillon Brunner die schwere Aufgabe erhielt, die Höhe von Ibikon zu nehmen und die Sonderbündler von oben in der Flanke zu fassen. Vor ihm lag ein dichter Wald und hinter diesem, geschützt

der Sonderbündler. In weitgedehnter Kette Netterten die Jäger, oft auf Händen und Knieen klimmend und mit dem Säbel sich den Weg durch Hecken bahnend, dem Bataillon Brunner voran, das in einiger Entfernung nachkam; aber plötlich und unerwartet prasselte aus nächster Nähe ein mörsderischer Augelregen in die Reihen der Augreifer.

Das Bataillon wurde geworfen und tounte fich erft auf ber unterften Terrasse wieber um seine von drei Augeln burchlocherte Fahne sammeln; auch die Jäger rechts waren unter Berluft ihres Hauptmanns Frauenfelder und mehrerer Mann gurudgetrieben worben, verfolgt vom Feinde, ber mit Giegeslaudgen aus feinen Positionen beraussturzte und die Fliebenben unter hartherziger Dighandlung Verwundeter bedrängte. Bald wich auch ein Theil ber Jager links; nur vierzig derfelben, unterftut von freiwilligen Bundnericuten und geführt von Major Beinmann und Sauptmann Steiner, Metterten ungeadtet aller Binberniffe gur Bobe empor, wo fie aber von Der Hauptmaffe des Feindes aus bem Balbe mit einem fraftigen Feuer empfangen wurden, während es gleichzeitig auch links und rechts von unten berauf gegen fie frachte, indem Die Gegner, die bas Bataillon geworfen, jest wieder bie Dobe und die Sauptmaffe ber Ihrigen erreichen wollten. Trop biefes boppelten Rreugfenere hielten unfere Jager muthig Que; sich verloren sehend, dachten sie nur noch, ihr Leben theuer als möglich zu verkaufen und brangen tollfühn am Ubhange vorwärts, balb ba, balb bort Dann gegen Mann mit dem Banonette tampfenb, balb mit Gabel und Fauft am Boben ringend. Die eibgenöffische Batterie Beilandt hatte Die Gefahr der Tapfern erblickt und eröffnete alsbald eine wirksame Ranonabe auf die Feinde, aber lange noch blieb lede andere Unterstützung aus, bis endlich 40 Appenzellerichugen aus eigenem Untriebe fich zu ihnen Bahn brachen.

Erfreut über diese Hülfe in höchster Noth erneuten sie ihren Angriff; kräftig trieben sie den Feind zurück; ein wahrer-Löwenmuth beseelte alle bei diesem Erfolge. Beim letzten Hause auf Zugerboben ward Hauptmann Steiner plötzlich persönlich von sechs Feinden umzingelt und zu Boden geworfen, wo er unter diesem Anäuel auf Leben und Todrang. Aber wie der Blitz fuhren drei seiner treuen Jäger in denselben und retteten ihn, während die sechs hinterlistigen Racheförpsler, die hartnäckig weber Parbon geben noch nehmen wollten, mit zerschmetterten Schäbeln den Rampfplat becten. Bald begann der Feind überall zu fliehen; denn jest rücktedas ganze Bataillon wieder in's Gefecht. Das Schwerste aber war von diesem kleinen Häuflein tapferer Eidgenossen vollführt worden; es hatte den Weg für das nachrückende Bataillon gebahnt und diesem folgten ungehindert, unter klingen= dem Spiel, die beiden Brigaden über den Pag von Meyers= kappel, während die Feinde in wilder Flucht theils rechts nach den bewaldeten Höhen des Rotherbergers, theils links auf den Riemen, theils auf den fürzesten Wegen ruckwärts sich zerstreuten. Das Centrum der feindlichen Stellung war also durchbrochen. Unter dem Schuße des Gehölzes konnte nun eine Kolonne bis ins Dorf Meyerskappel vordringen, welches alsbald genommen ward. Damit war der Schlüssel der gefürchteten Position in den Händen der Eidgenossen.

Die Brigade Ritter schlug nun, zwei Schwyzerbataillone vor sich her treibend, den Weg über Hellmühle, Böschenroth und den Kiemen gegen Immensee und Küsnacht ein, um den Kanton Luzern möglichst rasch von Schwyz abzutrennen. Zu ihrer Verwunderung fand sie die verschiedenen Befestigungen unterwegs, ja selbst diejenigen am Fuße des Kiemen, unbesett. – Erst als sie den Berg erstieg, um sich des die ganze Gegend beherrschenden Kiemengrates zu bemächtigen, wurde sie von den Kugeln der schwyzerischen Artillerie beunruhigt. Eine

eibgenöffische Batterie (Beilandt) aber brachte lettere nach burgem Feuer jum Schweigen und balb auch jum ichleunigen Ruckzuge jur Tellekapelle in ber "hohlen Gaffe" zwischen Immenfee und Rugnacht, zu welcher Bewegung fie um fomehr Grund hatte, als sich die Schwyger bereits von einem bireft nach Immensee marschirenben eidgenöffischen Bataillon urrigangen faben. Die Brigabe Ritter befeste alfo bie wich= tige Position bes Riemen fogujagen ohne Schwertstreich. Auf dem südlichen Abhange besselben richtete sie fich min für Derr Bivonaf ein; benn von ba aus fonnte fie bie Strafe noch Rugnacht und Arth vollständig beherrschen. Bon biesem Augenblide an war die Trennung zwischen Schwnz und Lugern Uzogen und ber Plan bes Generals verwirklicht; benn bie Schwygertruppen hatten fich ganglich auf ihr Gebiet gurud-Bezogen, die andern Sonderbundstruppen nach Luzern ge-Dandt und zwischen brinnen ftanden die Gidgenoffen. Die-Schronger hatten fich bei Gistifon, am Rotherberge, bei Ibifon, am Bag von Meherstappel, furg überall brav gebalten; ihr Kommandant Abyberg aber hatte sie schmählich im Stiche gelaffen und ihnen im Rampfe auf mehrmaliges bringenbes Ansuchen nur einige Kompagnien und etwas Artillerie aus feinem fichern Sauptquartier in Urth jugefandt, bon wo aus er ftatt bes prophezeiten "Aufganges ber Sonne bon Morgarten" ben unaufhaltsamen Rudzug feiner Leute mit dem Fernrohr beobachtete. Als die in Urth liegenden Bataillone mit Ungeftum von ihm verlangten, bag er fie in ben Kampf führe, um ihren Brüdern Sulfe zu bieten, that er, als ob er es nicht höre, schaute hie und ba zum Fenster binaus und rief bestandig aus: "Gie schießen brav! Bahrlich, Tie Schiegen brav!" Das war ber wesentliche Antheil, ben bie "hehre mittelalterliche Gestalt" an dem Kampfe für "Ehre\_ Freiheit und Religion" nahm.

Bahrend ber linke Alugel ber Divifion Smur bis 3 wichtige Bewegung ausführte, konnte ber Divisionar bur = Borfchieben feines rechten Flügels (Brigabe Isler) bie bie 3 feitigen Abhange und Soben des Rotherberges befeten um auf den beschwerlichen Jugwegen die Fühlung mit der E vision Ziegler unterhalten. Wie die Saupttolonne von Menetappel aus die Strage nach Udligenschwyl einschlug, war Fen fich ihr brei feindliche Bataillone entgegen; gleichzeitig nar auch ber Landsturmoberft Bascal Tichubi mit bedeutender Berftärfung von Lugern ber angefommen, fo bag bie vorrudenden Gidgenoffen von ben Anhöhen aus mit einem beftigen Tirailleurfener empfangen wurden. Der fraftige Angriff ber Lettern aber brach ben Widerstand und nach furgem Befechte wichen die Gegner hinter Udligenschwyl gurud, wo fie auf ben Soben bes Sevel noch durch Täuschung zu imponiren fuchten, indem fie mehrfach unter verschiedenen Gabuchen am Rande eines Gehölzes befilirten. Das Feuer einer Batterie und ber raich vorrudenben Blankler machten aber ber Baufelei ein Enbe, worauf fich die Sonderbundter über Die Bügel nach Lugern gurudgogen. Cammtliche Bositionen gwiichen bem Bugerfee und ber Reuß waren alfo jest in ben Banben ber Gibgenoffen. Das Dorf Ubligenichwal murbe befest und für bie Brigade jum Bivonat gewählt. Tros ber ftets unterhaltenen Sublung mit ber Divifion Biegler erhielt Dberft Smur erft mitten in ber Nacht Delbung von ben Erfolgen der lettern bei Sonau und Bisliton und tonnte erft nach Mitternacht die richtige Berbindung mit berfelben berftellen, fo große Terrainschwierigkeiten maren hier zu uberwinden. Beibe Divifionen ftanden nun taum zwei Stunden von Lugern entfernt. Un ben verichiebenen Rampfen bes Tages mochten von eibgenöffischer Geite etwas mehr als 12,000 Mann bireft Theil genommen haben, mahrend die Sonberbunbler 5000 regulare Truppen und 2000 Lanbfturmer in's

Besecht brachten. Da die Vertheidiger fast immer zu hoch iossen, so daß ihre Kugeln in den eidgenössischen Bayonnetten Nirten und viele Tschaktos durchbohrten, so waren die Ver= luste der Eidgenossen verhältnismäßig sehr gering; auch die Sonderbündler hatten trot der gewaltigen Wirkung der eid= genössischen Artillerie, wobei z. B. eine in ein doublirtes. Bataillon einschlagende Kugel auf einmal ein Dutzend Sol= daten niederriß, nicht besonders hohe Einbußen an Menschen= leben. In einem äußerst coupirten und waldigen Terrrian wiehier ist überhaupt die Feuerwirkung eine geringe; die meisten Schüffe gehen in die Baumstämme und Felsen, die dem Soldaten als Deckung dienen; man rückt sich da kaum auf den Leib; Manöver und Märsche müssen entscheiben. Der Sauptvortheil eines solchen Terrains aber ist auf der Seite Desjenigen, der eine feste Stellung einnimmt und sich strenge Auf der Defensive verhält.

Wie bei Honau und Gislikon, so wurden auch bei Meyerskappel die verwundeten Freunde und Feinde ohne Unterschied
in eidgenössische oder in zürcherische Privatpslege genommen. Allein die verwundeten Sonderbündler zitterten vor Schrecken
und Angst und es bedurfte vieler Worte, um sie zu beruhigen. Sie sagten nämlich: "Uns hat man strenge befohlen, Keinem
Pardon zu geben." Es war dies ganz in Uebereinstimmung
unit dem, was die "Katholische Staatszeitung" wiederholt
versicherte: "Wir wollen und geben keinen Pardon, diesmal
füllen wir keine Kirchen mehr mit Gefangenen wie bei den
Freischaarenzügen."

Die Nacht verlief auf der ganzen Linie ohne große Ruhesstörungen, einige Allarmirungen von Seite versprengter Landsturmhaufen abgerechnet. Schon am Abend hatte der Obersbefehlshaber des sonderbündischen rechten Flügels, Abyberg, beim Obersten Smür um einen Waffenstillstand nachgesucht. Natürlicherweise konnte dieser Bitte nicht entsprochen werden;

benn bie Operationen mußten einen raschen Berlauf nehmen Der Kanton Schwyz war an biefem Tage auch von ber Oftseite, vom Burichfee ber, bart bebrangt worben. Die Referven nämlich, welche noch an ben Ufern biefes Gee's und ber Lint in ber Gegend von Bilten, Uhnach und Babensweil ftanden, mußten ebenfalls vorruden, um ihre Bewegungen gu einen boppelten Angriff auf bie March zu konzentriren und fic wo möglich in ben Befit ber beiben wichtigen Defiles an ber Schindellegi und am Epel zu fegen, welche bekanntlich bie Thore gum Ranton Schwyg von ber Seefeite ber bilben. Der Uebergang über die Linth bei Grynau begegnete keinem Biberftanbe, bagegen fanden bei Wollerau und namentlich bei Sutten, einem gurcherischen Dorfe, wo ichon in ben Religionstriegen von 1712 Schweizer gegen Schweizer fampften, fleinere Befechte ftatt, die famintlich zu Ungunften der Sonderbundler ausfielen und die March zur Kapitulation veranlaßten. Die Seebrücke bei Rappersmul warb beshalb rafch wieber bergeftellt und die gange March militarisch befest. "Der Awec diefer Diversion war," fagt Dilfour, "teine Truppe in einen fo entscheibenben Momente unthätig zu laffen. Die an ben Ufern bes Burichsees tantonnirten Bataillone, Die nicht zu aktiven Divifion gehörten, maren in diefem Falle gewesen; ihre Anwendung gegen die March war für sie eine nüpliche Betheiligung an ber Gefammtaktion. In ber That faben bie auf biefer Seite bebrohten Schwhzer fich genothigt, ihre Auf merkfamkeit zu theilen und in die March oder an die fo ichwer ju bewachenden Sihlubergange einige Truppen abzugeben, um welche die Bertheidigung von Megerstappel, bes Schluffell ber vom Sonderbundsheer eingenommenen Stellung gefchmad wurde. Die Besethung bieses Bezirks mar inbessen von geringer Bedeutung für bie Gefammtoperationen; fie war eben nur Truppen aus ber zweiten Linie anvertraut und obne Einfluß auf ben allgemeinen Plan. Bare fie miglungen, fo hatte dies bas Endresultat nicht im Geringsten verändert; denn Alles mußte zwischen ber Reuß und dem Zugersee entschieden werden, wo die Hauptkräfte der beiden Armeen einander gegenüber standen."

Am Abend des 23. November war also die sonderbündisiche Armee von allen Seiten in die Nähe der Stadt Luzern zurückgedrängt; dessen ungeachtet durste man sich für den nächsten Tag noch auf einen gewaltigen Widerstand gesaßt machen; denn es war disher nur ungefähr die Hälfte des sonderbündischen Heeres in's Feuer gesommen und die Artillerie hatte noch nirgends recht zur Seltung gelangen können; zudem waren die erlittenen Niederlagen sast überall sehr ehrenvoll gewesen. General Salis-Soglio dachte dann auch wirtslich daran, die Stellung dei Edison zu behaupten und ordnete deshalb während der ganzen Nacht die Erstellung aller nöthigen Vertheidigungsanstalten an, ging aber in Folge seiner Verwundung selbst nach Luzern zurück. Auch Oberst Elgger, der die Emmenlinie zu halten hatte, rüstete tüchtig zu sortzgesettem Widerstande.

On den Waffenthaten und der Stellung seiner Divisionen erhielt, gab er sämmtlichen zur weitern Attion bestimmten Kolonnen den Besehl, in der ersten Worgenfrühe vor Luzern zu marschiren, um diese Stadt im Laufe des nächsten Tages zur Kapitulation zu zwingen. Die in Roth, Udligenschwyl, Inwyl und an der Emme stehenden Truppen waren denn auch beim ersten Tagesgrauen marschsertig und harrten des Besehles zur Wiederaufnahme der blutigen Arbeit. Doch diese sollte ihnen erspart werden; denn in Luzern waren mittlersweile unerwarte Hindernisse eingetreten.

Raum hatte nämlich ber in ängstlicher Erwartung ber tommenben Dinge auf bem Rathhaufe in Luzern versammelte

sonderbündnische Kriegsrath, sowie der luzernische Regierungs= rath burch eine Staffette bes Generals Salis-Soglio die-Gewißheit des Rückznges aus den Positionen von Honau und. Gislikon erhalten, so geriethen diese beibe Behörden in namen= lose Angst und Verwirrung. Ohne den Gedanken, sich vor der Stadt zu verzweifelter Gegenwehr zu stellen, mur in sich aufkommen zu lassen, dachten die charakterlosen Bolks= verführer nur an ihre persönliche Sicherheit und trafen schleu= nigst insgeheim alle Anstalten zur Flucht. Sie sandten dem General die Weisung zu, mit dem eidgenössischen Oberkom= mandanten betreffend die Uebergabe der Stadt in Unterhand= lung zu treten, falls jeder weitere Widerstand vergeblich sein sollte und unterdessen die sämmtlichen Truppen in die Ur= kantone rückwärts zu konzentriren, um hier die Vertheidigung fortzuseten, bis die versprochene Hülfe vom Ausland komme. Ihre Flncht mußte aber vollständig unbemerkt geschehen, damit die Bevölkerung der Stadt keinen Verdacht schöpfe und die Herren, welche die Suppe eingebrockt, nicht mit Gewalt zurück halte; benn seit dem Beginn der Kämpfe hatte das Volk keine Nachricht Jüber den Stand der Dinge erhalten. Wohl hörte man von 10 Uhr Vormittags an bis in den Nachmittag hinein gewaltigen Geschützbonner aus der Gegend von Gislikon und Meyerskappel her, aber Niemand konnte erfahren, wer dort Vortheile errungen habe. Als aber gegen 5 Uhr ganze Büge von Wagen mit Verwundeten, Sterbenden und Todten, Kanonen mit bloß halber Bespannung und Gepäckwagen aller Art in buntem! Durcheinander und ängstlicher Hast in die Stadt einfuhren, da hatten die Einwohner die sichere Boten bes geschlagenen Heeres vor sich. Bald kamen auch Land= stürmer und Milizen in wilder Auflösung dahergeeilt und brachten die Nachricht von der Niederlage der Sonderbunds: truppen und dem Vorrücken der Eidgenossen. In wenigen Minuten war die ganze Stadt in Alarm; die zahlreichen

Liberalen lebten in Freude und Hoffnung auf die baldige Erlösung und schwebten zugleich in großer Angst vor den letten Wuthausbrüchen der ihre Sache verloren sehenden auf= gehetten, fanatischen Landstürmer, welche die Straßen auf urd nieder wogten. In dieser allgemeinen Verwirrung und Unter dem Schleier der Abenddämmerung schlich sich Siegwart= De üller, ber in aller Eile Siegel, Dokumente, Staatsgelder, die in Luzern liegende eidgenössische Kriegskasse u. s. w. zu= mmengepackt hatte, an den Landungsplatz, wo ein Dampf= boot und mehrere Schleppschiffe bereit standen. Auf andern egen erschienen dort zu gleicher Zeit die berüchtigsten Glieder leines Regiments, Meyer, Haut, Sigrist 2c., die Väter Jesu, Schaaren von Klosterfrauen und Geistlichen — kurz alle, die stem unter der Qual ihrer Gewissensbisse vor dem eigenen Soste, dem ja alsbald die Augen aufgehen mußten, nicht Fer fühlten. Eine starke Polizeiabtheilung wurde zu allfälligem Schutze ebenfalls mit eingeschifft. Unterdessen war die Nacht Dereingebrochen und das Dampfboot, dem mehrere Schleppschiffe Regehängt waren, stieß unbemerkt von den Augen der Stadt= bevölkerung, mit nahezu hundert Insaßen, hunderttausend Franken geraubten Geldes und zweitausend Malter vorräthigen etreides vom Ufer ab, um nach Uri zu fahren.

Diese benkwürdigste aller Mondscheinfahrten auf dem sseinichen Vierwaldstättersee ging ohne Unfall vor sich, obson die Schiffe fast bis zum Sinken belastet waren. Welche efühle mochten sich in Siegwart's Herz regen, als er die sten Lichter der Stadt Luzern aus den Augen verlor, welche edanken, als er mit seiner betenden Flüchtlingsschaar in nächtscher Stille neben dem Rütli hinauffuhr und endlich in Flüelen undete! — —

Um die seige Flucht der Regierung und des Kriegsrathes Towohl vor der Bevölkerung Luzerns als vor der Armee zu Derheimlichen, ertheilte der Generalstabschef, Oberst Elgger,

ber am Abend von den Schangen ber Emmenlinie, wo er Alles zur weitern Bertheidigung angeordnet hatte, nach der Stadt geritten mar und feine Oberbehorde mehr vorfanb, ben Befehl, fammtliche Stadtthore zu Schließen und ohne fpezielle Erlaubnik bes Platfommando's durchaus Niemanden, mit Ausnahme der Generalstabsoffiziere, aus der Stadt ober in biefelbe zu laffen. Aber ichon hatte General Galis in Befolgung des letten Befehls des Rriegsrathes allen Biberftanb aufgegeben, feine Truppen von Ebikon gurudgezogen und im Schoofe bes Stabtrathes bas Befuch um einen Baffenftillftand beim eidgenöffischen Oberbefehlshaber gur Beiprechung und Genehmigung gebracht. Bahrend nun ein Barlamentar mit diesem Auftrage in's eidgenoffische Lager ritt, thaten fich bie höhern Offiziere ber Sonderbundsarmee in aller Gile ju einem freiwilligen Kriegsrathe zusammen, um bas Weitere ju besprechen. General Salis theilte alsbald feinen Entichluk mit, in Anbetracht ber Haltung ber Regierung und bes Kriegsrathes und angesichts ber überwältigenden feindlichen Uebermacht auf jebe fernere Bertheidigung zu verzichten und mit bem Waffenftillstande fofort eine Rapitulation einzuleiten, um bie Stadt zu ichonen. Die Mehrzahl ber Offiziere aber neigte sich in Rücksicht barauf, daß noch mehr als bie Balfte ihrer Armee gar nicht in's Feuer gekommen fei, jur Fortfilfrung bes Krieges bin. Tropbent beharrte ber General bei feiner Meinung und reiste alsbald ab, den flüchtigen Kriegsbauptern nach, ohne nur ben Bericht über Genehmigung ober Bermeigerung bes Baffenftillftanbes abzuwarten. Generalftabechef Elgger follte benfelben entgegennehmen und bas Weitere beforgen; allein diefer erklärte, daß burch diefe Borgange feine Stellung als Generalftabschef fattifch nicht mehr anerkannt fei und er nun Luzern auch verlaffen werbe. Die Verwirrung wuchs von Minute zu Minute; Riemand wollte mehr bie Berantwortlichkeit bes Obertommando's über fich nehmen.

Der Parlamentär brachte aus dem eidgenössischen Hauptsquartier den trostlosen Bericht, General Düsour weise jeden Baffenstillstand zurück und verlange die Deffnung der Stadtschore für die eidgenossischen Truppen, sowie die Aufpstanzung der eidgenössischen Fahne auf den Thürmen der Stadt zum Zeichen der Unterwerfung, zu welchen Schritten es die höchste Zeit sei, da er den zur Aktion bestimmten Truppen bereits den Besehl des Angrisss gegeben habe.

Begreiflicherweise wollte fich nun Niemand mit ber Rabitulation befassen, Auch für die Fortführung bes Krieges verftummten die Stimmen. "Bei der fchimpflichen Flucht bes Kriegsrathes und ber Regierung ware es ichabe um jeben Schuß, ber noch gethan murbe," war bald bie Meinung Aller. Sobann verschwand Giner nach bem Anbern mabrend ber Racht, theils allein, theils mit seinen Truppen die heimatlichen Thaler ober sichere Bufluchtsstätten aufsuchenb. ber Dunkelheit jog die Artillerie von Uri ab; es gingen bie Rontingente von Ob- und Ribwalben migmuthig auf den fürzeften Wegen beim, ebenfo ein Walliferbataillon, mahrend ein anderes noch zurudblieb. In ber allgemeinen Berwirrung bachte Jeber nur an feine eigene Rettung. Roch war bie feige Flucht ber oberften Behorben ben Solbaten nicht befannt geworden; aber nach Mitternacht ging die Kunde bavon wie ein Lauffeuer burch die Lager, Run erfolgten überall Buthansbrüche, bag man fie auf fo unverantwortliche Beife im Stiche gelaffen und hintergangen habe. Biele gerbrachen im Born ihre Boffen und fundeten ihren Offigieren jeben Beborfam. Es bedurfte baber ber gangen Energie und Berebtfamteit bes Miliginfpektors, um bie nothige Rube berguftellen und in der Morgenfrühe die Rieberlegung der Baffen bei fammtlichen in Lugern ftebenben Truppen gur Durchführung au bringen.

Während der Stadtrath die Vorbereitungen zur Kapitulation traf und Milizen und Landsturm ihre Waffen nieder= legten, um sich schleunigst an ihren häuslichen Herd zurück zu begeben ober als ruhige Zuschauer in Erwartung der kom= menden Dinge in Luzern zu bleiben, brach der Morgen des 24. Nov. an. Die Bewohner der Stadt, in ihrer Mehrheit liberal und hoch erfreut über diesen Ausgang der Sache, be= grüßte die auf den Thürmen erscheinende eidgenössische Fahne mit Jubel und warf sich mit aller Macht auf die Demolirung der Pallisaden und massiven Holzwände, welche der Sonder= bund während vielen Wochen mit gewaltigen Opfern um die Stadt herum erbaut hatte. Wenige Stunden reichten bin, biese triegerischen Schranken wegzuräumen. Gleichzeitig schickte ber Stadtrath eine Abordnung in das eidgenössische Hauptquartier mit der Erklärung: "Die Regierung des Kantons Luzern hat sich faktisch aufgelöst und in ihrer großen Mehrheit entfernt; die auf Luzerner Boden stehenden sonderbündischen Milizen und Landstürmer sind entwaffnet; die Thore ber Stadt stehen den eidgenössischen Truppen offen, welch' Lettere mit Zutrauen empfangen werden."

Durch die Tags zuvor von Männern, Weibern und Kinstern in Erwartung einer Schlacht verlassenen, aber bereitst wieder belebten Dörfer zogen nun die eidgenössischen Truppen nach Luzern, wo schon Morgens halb 10 Uhr die ersten Abtheilungen anlangten. Der Einmarsch fand von allen Seiten gleichzeitig statt. Ueberall auf den Wegen dahin wehte die weiße Fahne und wurden den Siegern Erfrischungen anzgeboten; überall war Jubel und Freude, und wo vor wenigen Tagen noch das freie Wort in Ketten und Banden lag, da erhoben sich jeht Freiheitsbäume. Das Vivatrusen der Bezvölkerung übertönte oft den Trommelwirbel und die Fansaren der Kriegsmusik; von allen Fenstern flatterten roth und weiße Fahnen. Balb lagen 24,000 Mann eidgenössisischer Truppen

in der Stadt, die andern 16,000 Mann blieben draußen. Wäh= rend des Einzuges und noch mehrere Stunden nachher war alle Ordnung unter den Einwohnern aufgelöst, denn der durch Die mehrfach erwähnten Gewaltmaßregeln barniedergehaltene Unwille suchte sich nun Luft zu machen. Daß dabei arge Exzesse stattfanden, läßt sich leicht benken. So wurden im Jesuitenkloster, sowie in den Häusern einzelner Sonderbunds= häupter bedeutende Verwüstungen angerichtet. In erster Linie aber wurden die Gefängnisse gesprengt, in denen die politischen und militärischen Gefangenen schmachteten, um diese in Frei= heit zu setzen. Auch der Kesselthurm ward erbrochen; denn Tausende brängten sich herzu, den schrecklichen Kerker zu sehen, in dem Dr. Steiger gesessen. Den eidgenössischen Soldaten konnten in Luzern wenige Disziplinarvergehen zur Last gelegt werden; denn Oberst Ziegler übernahm alsbald das Platkommando und führte dasselbe mit unparteiischem Ernste.

Als die zu Immensee und in der hohlen Gasse bei Küßnacht gelagerten Schwyzertruppen erfuhren, was in Luzern geschehen, gaben sie ihre Position auf und zogen sich gänzlich auf die andere Seite des Rigi, nach Arth und Goldau zurück. Die am Kiemen bivouakirenden Eidgenossen ließen sie abziehen, ohne sie zu verfolgen.

General Düfour zog um 1 Uhr Nachmittags in Begleistung seines Stabes in Luzern ein, um allda sein Hauptquartier aufzuschlagen. "Am Abend vorher," schreibt er, "erhielt ich in Sins den Besuch eines englischen Geistlichen, der sich als ein Beauftragter des großbritannischen Geschäftsträgers Robert Beel anmeldete und den Wunsch äußerte, die Dinge in der Nähe ansehen zu dürfen, um nur sichere Nachrichten geben zu können. Ich gab ihm den Bescheid, daß es mir unmöglich sei, irgend einen Unbetheiligten bei meinem Generalstabe zu dulden, und veranlaßte ihn, auf einige Tage nach Muri zurücksaufehren. Die Erwähnung dieses Faktums mag als Erwiderung

bienen auf die Andeutungen einiger ausländischer Blätter, als habe Lord Palmerston einen besondern Einfluß auf mich aus geübt und mich zu einer Beschleunigung der Ereignisse ges brängt. Ich habe überhaupt weber zu dem englischen Deinister noch zu andern in der Schweiz beglandigten diplomatischen Agenten in der geringsten direkten oder indirekten Beziehung gestanden und hätte auch nicht zugegeben, daß sich irgend Iemand in dieser oder jener Weise in meine Angelegenheiten mische; meine Pläne vetraute ich Niemanden an."

Als die flüchtige Sonderbunderegierung in Rluelen an= gekommen war, begab sie sich noch in felbiger Nacht nach Altorf, wo fie endlich Athem Schopfte und alsbald eine hoch trabende Proflamation erließ, in welcher sie u. A. fagte "Wenn wir auch gezwungen find, ber Gewalt zu weichen und bas Gebiet bes Rantons Lugern zu verlaffen, fo bilben wir nichtsbestoweniger bie rechtmagige Landesobrigfeit; m= Gottes Sulfe tonn bie Beit wieder tommen, wo es une ge geben fein wird, in der vollen rechtlichen Stellung guruck gutehren." Das verführte Bolf tonnte aber bie eben bewiesem Feigheit und diefe Dreiftigkeit nicht mit einander in Ginklan 🥌 bringen und die herren betamen felbft unter ben guten Urner = Dinge zu horen, die ihnen fast wie eine allgemeine Antlage auf Baterlandsverrath vortommen mußten. Siegwart felb 72 tonnte fich vor ber Buth einer Scharficulbentompagnie tauxx retten, - furg, die gange Bolfsftimmung gab ben gewifiert= losen Bolksverführern und ihrer frommen Suite ben weisen Rath, bas Gebiet ber Urfantone ichleunigft zu verlaffen. Die meiften flohen über die Furta nach Ballis. General Salis Soglio aber langte ichon am 3. Dezember in Mailand an Am 25. Nov. hatte er noch an der in Brunnen abgehaltenen Konferenz von Abgeordneten aus ben brei Urfantonen The'l genommen, die bezüglich ber Beiterführung bes Rrieges Be schlusse fassen wollte, allein angesichts ber obwaltenden

Umstände rathe und thatlos auseinanderging. So zerfiel das Werf des Truges und der Verblendung in den ersten Stunden harter Prüfung und ließ nur eine qualvolle Erenüchterung zurück.

Sofort nach feinem Einzuge in Lugern ichrieb General Dufour an die Regierungen von Uri, Schwyg, Db. und Ridwalden, um fie jum Rudtritt vom Sonderbunde ju veranlaffen, ba ein langerer Widerftand bie traurigften Folgen für fie herbeiführen mußte. Seine wohlgemeinten Borichlage fanden Gehor. Schon in der Nacht vom 24. auf den 25. Nov. fand fich ein Abgeordneter von Obwalden, Landesbauherr Michel von Kerns, beim General ein, um im Ramen bes Landes den Rucktritt vom Conderbunde zu erklaren und bas Unjuchen zu ftellen, daß Obwalden von einer militarischen Bejegung verschont werbe. Diesem Gesuche konnte freilich nicht entiprochen werben, jedoch wurden die Bedingungen einer Uebereinfunft niedergeseht, welche ichon am folgenben Tage um 11 Uhr Abends von beiben Parteien unterzeichnet wurde. Rach derfelben entfagte Dbmalben bem Sonderbund, verviliditete fich, die Waffen feines Kontingents fowie des Landfturmes in das Kantonalzeughans niederlegen zu laffen, ohne Biderstand eidg. Truppen aufzunehmen und fie nach ben eidgenöffischen Reglementen zu unterhalten. Dagegen follten biefe Truppen die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten und die Berfonen, fowie das Gigenthum ichunen. Alle Fragen nicht militärischer Ratur, welche fich erheben tonnten, follten ber hohen Tagfagung gum Enticheibe unterbreitet werben.

Raum war dies Aftenstück unterzeichnet, so erschienen die Abgeordneten von Nidwalden, die Landammänner Achermann, Zelger und Wursch mit Gefolge, um eine gleiche lantende Navitulation abzuschließen. Am folgenden Tage besetzten zwei Bataillone und eine Scharfschützenkompagnie diese

beiden Halbkantone, wo sie sich überall des besten Empfanges erfreuten.

Auch Schwyz befann sich nicht lange; benn schon am 26. Nov. erschien der Großrathspräsident Detiker vor Düfour und schloß die gleiche Uebereinkunft ab, welche folgenden Tages vom Großen Rathe gutgeheißen wurde. So mußte also Held Abyberg von Arth zurücktehren, ohne in's Feuer gekommen zu sein. Vor dem Abzuge trat eine unerschrockene Artherin vor das Bataillon hin und rief, auf ihn zeigend, mit wüthender Stimme: "Solbaten, hat denn Keiner von Euch so viel Ehre im Leibe, den feigen Prahler niederzuschießen?" Wirklich hielt mehr als einer seiner Wehrmänner eine Kugel für ihn bereit, und nur die schleunigste Flucht konnte sein be= drohtes Leben retten. Die eidgenössischen Truppen wurden in Einsiedeln, Rügnacht, Arth und Gersau herzlich, in bem "hochmüthigen Schwyz" aber frostig aufgenommen, weshalb an diesem letteren Orte, von wo sich zwar die Jesuiten seit mehreren Tagen geflüchtet hatten, arge Verwüstungen ange= richtet wurden, die aber nicht den eidgenössischen Soldaten, sondern dem sich vom Jesuitenregiment hintergangen und be= logen sehenden eigenen Landvolke zur Last fielen. Das am Fußedes Menthen sich erhebende, prachtvolle Jesuitenkollegium wurde von den gleichen Leuten, die einige Jahre vorher voll heiligen Eifers am Bau mitgewirkt, schrecklich verwüstet. Der Divisionskommandant Gmur führte aber gleich nach seinem Einzuge eine strenge Disziplin ein, die sich auch auf die Bürger erstreckte und weiteren Zerstörungsgelüsten einen Riegel steckte. -Das Kloster Einsiedeln blieb vollständig verschont und erwarb sich durch die Freundlichkeit der Patres und die stets reichlich fließenden Herrlichkeiten ihrer Küche und ihres Kellers da Lob manches eidgenössischen Wehrmannes für alle Zeiten.

Ur i zögerte begreiflicherweise auch nicht, das Beispie I der andern Schicksalsgenossen zu befolgen. Die Landammänne

Muheim und Z'graggen schlossen am 27. die nämliche Kapistulation ab, die der Landrath ohne Weiteres genehmigte. Unterdessen waren die drei Dampsschiffe des See's der eidsenössischen Militärbehörde zur Verfügung gestellt worden. Am 28. Nov., beim herrlichsten Wetter, führten diese Fahrseuge, an die noch ein halbes Duhend Schleppschiffe angehängt wurden, zwei Infanteriedataillone, zwei Scharsschützenkomspagnien und den Veigadestab nehst 12 Reitern nach Flüelen, wo diese Truppen auf das Veste empfangen wurden. Sie fanden aber in dem rauhen Gedirgslande nur Armuth und schlechte Quartiere, so daß sie, von Mitseid gerührt, in mancher Hütte, wo man Brod kaum dem Namen nach kannte, ihren Mundvorrath mit den Vewohnern theilten und die freundslichste Erinnerung in den Herzen der biedeste Vergleute zurücksließen.

Die in Luzern gebliebenen Wallisttruppen, welche sich **Triegsgefangen gaben**, wurden alsbald nach Basel transportirt, wo sie eine vorzügliche Aufnahme fanden. Durch die Be= Jetung der Urkantone wurde der Stadt Luzern eine beden= tende Truppenlast abgenommen, unter der sie in den ersten Tagen der Occupation fast erstickt war. Die Verwundeten, die von den in der Nacht vom 23. auf den 24. zu Wasser und über die Bergpfade abgezogenen andern Sonderbunds= truppen in Luzern zurückgelassen wurden, fanden im städtischen Spital die sorgfältigste Pflege. Düfour selbst besuchte sie trot seiner allseitigen Inanspruchnahme mehrmals, um sich persönlich zu überzeugen, daß es ihnen an nichts fehle. meisten Truppen durften nur ganz kurze Zeit in der Stadt bleiben und wurden dann wieder in die Dörfer versett; ja der Berner Division Ochsenbein, die in Kriens und Winkel kantonnirte, erlaubte der General nicht einmal den Eintritt in den Hauptort. Dies geschah aus Klugheitsrücksichten; denn es stand zu befürchten, daß die unmittelbare Berührung dieser

Truppen mit den Einwohnern leicht die kaum vernarbten Wunden alter Feindseligkeiten wieder aufreißen würde. Oberst Ochsenbein sah dies vollkommen ein und durch seine Festigkeit it setzte er es durch, daß seine Soldaten trot ihres lebhaften JIS Wunsches, in die Hauptstadt des Sonderbundes einzuziehen, JII nur einen flüchtigen Blick in dieselbe thun durften und damit ilet abermals einen Alkt der Subordination ausführten, der ihnen JI III schon vor Freiburg zur Ehre gereicht hatte. Sie befilirten 🚁 =n am 25. Nov. nur in der auf dem linken Reußufer liegenden ====n Vorstadt und setzten dann über Willisau ihren Rückmarsch nach Bern fort, wo sie von den dankbaren Mitbürgern mit 🚁 it Jubel begrüßt und von Ochsenbein alsbald entlassen wurden ===.

17

Wenige Tage darauf hielt General Düfour über die Kavallerie=Reserve Lusterung und versah dieselbe mit Marsch routen in die Heimat; er behielt nur noch die zum Dien ft nöthige Kavallerie der Divisionen. Ebenso wurden die kannentonalen Reserven und ein Theil der Artillerie entlassen. Ausserf diese Weise ward mit der den Verhältnissen angepaßten un\_\_\_d aus Sparsamteits = Rücksichten gebotenen Berminberung be==r Armee begonnen.

Um der getäuschten Bevölkerung zu beweisen, daß b ie als Heiden und Türken verleumdeten eidgenössischen Truppenn die Religion achten und von keinem feindseligen Geiste gegenen den katholischen Glauben beseelt seien, befahl der General, daß die zu dieser Konfession gehörenden, in Luzern befindlich Truppen der Messe in der Hauptkirche beiwohnen sollte-n, während er zu gleicher Stunde für die Truppen reformirt-- en Bekenntnisses einen Gottesdienst auf dem Mühleplat abhalt -en Er selbst begab sich mit sämmtlichen Offizieren sein\_ es Stabes zu dieser religiösen Feier und wohnte ihr trot be es dichten Nebels und kalten Wetters bis an's Ende bei. Die es war von guter Wirkung, sowohl nach außen hin wie nach

Wie human Düsour gegen Luzern vorgehen wollte, beweist Folgender Umstand: Am 19. November zeigte man ihm bei Besichtigung des Zeughauses in Aarau zwei Munitionswagen mit Kriegsraketen, die man ihm sammt dem dazu gehörigen Waterial zur Verfügung stellte. Er weigerte sich aber entschieden, von einem solchen Zerstörungsmittel gegen Luzern Sebrauch zu machen, da er so viel als möglich Alles zu vermeiden gedachte, was diesem Kriege den Charakter der Sewaltthat geben konnte.

Nach der Rapitulation von Luzern nahm sich Düsour mit aller Kraft der ihm seindlich gesinnten und, wie bereits erwähnt, von zügellosen Volkshausen und rachedürstenden Liberalen bedrohten Sonderbunds= und Ordenshäupter au und sammelte dadurch seurige Kohlen auf deren Scheitel. Der beste Beweis dafür ist wohl der, daß sich sogar der päpst= liche Nuntius bewogen fühlte, ihm persönlich einen Dankes= besuch zu machen, um sich über das gegen die religiösen An= stalten beobachtete Versahren rühmend auszusprechen.

Wir dürfen hier auch des Zeugnisses erwähnen, das der Guardian des Kapuzinerklosters auf dem Wesemlin bei Luzern über das Verhalten der dort einquartirten eidgenössischen Truppen in die Hände des Generals legte, ein Zeugniß, das allen böswilligen Verleumdungen über angeblich von den Siesgern verübten Unfug die Spize bricht. Es lautet:

"Der Guardian der Kapuziner des Klosters Wesemlin macht es sich zur Pflicht, seine vollständige Zufriedenheit mit der Disziplin der in seinem Kloster einquartirten eidgenössischen Wilizen hiermit auszusprechen. Er hat sich über keine Beleidigung noch Schädigung zu beklagen; er muß im Gegenstheil sowohl den Soldaten wie den Offizieren seine Befriedigung und seinen vollen Dank für ihre strenge Mannszucht und ihr gutes Benehmen ausdrücken.

"Wesemlin, 29. Nov. 1847. 3. Damascen, Guardian."

Die Frauenklöster besonders wurden mit Achtung beshandelt. Als indessen die Urner Regierung den General erssuchte, etwa hundert flüchtigen Nonnen, die sich in Altorfaushielten, die Rücksehr nach Luzern zu gestatten, erlaubte er dies, fügte aber bei, daß es klüger und besser wäre, noch einige Tage zuzuwarten, die vollständig geordnete Verhältnisse in Luzern Plat ergriffen haben. Sein Rath fand Gehör.

Schon vor dem Einzug der Eidgenossen war das Haus des Obersten Elgger, das vor der Stadt lag, wie manch' anderes geplündert worden. Düfour gab sich alle Mühe, die geraubten Gegenstände wieder aufspüren zu lassen, und war wirklich so glücklich, einen Theil derselben bei verschiedenen Privaten in der Stadt zu entdecken und der Frau Elgger zurückerstatten zu können. Er unterstütte Lettere überhaupt in jeder Weise nach Kräften, wie er auch das Haus des Schultheißen Rüttimann schützte, das von einer zügellosen Volksmasse bedroht war. Bei all' diesen Gelegenheiten führten sich die Truppen musterhaft auf, als Beschützer der Schwachen als Männer der Ordnung, wie die von den Ortsbehörden (— selbst von derjenigen des Fleckens Schwyz! —) ertheilten Beugnisse dies ausdrücklich betonen. Die Wittwe des ehe= maligen Landammanns der Schweiz sprach später dem General der Eidgenossenschaft auch brieflich ihren Dank aus, indem sie Alles hervorhob, was er für ihre Familie und ihr Haus gethan.

Wie in Freiburg, mußte es sich auch in Luzern sofort um eine andere Ordnung handeln, um den Kanton wieder in ein gesundes Fahrwasser zu leiten und vor neuem Unheil – zu bewahren. Die flüchtige Regierung konnte natürlicherweise—nicht mehr als rechtmäßige Obrigkeit angesehen werden. Die Augen der besten Bürger richteten sich nun auf den größten—theils liberal gesinnten Gemeinderath der Stadt, der jedoch an= fangs Bedenken trug, die Verantwortlichkeit einer provisorischen

eitung bes Kantons zu übernehmen. Unter dem Drange ber Umftanbe aber ergriff er boch mit Bugug von acht angeschenen Mannern aus ber Landschaft die Zügel und erhielt von Dufonr Die Zusicherung militarischen Schutes. Eine allgemeine Voltsversammlung unter Leitung von Dr. 21. Bertenftein bestätigte diese provisorische Regierung, stellte aber auf das dringende Berlangen ber mit ben eibgenöffischen Truppen guruckgefehrten politischen Flüchtlinge, an beren Spipe Dr. Robert Steiger ftand, verichiebene wohlbegrundete Verlangen. Go mußte ber Buchdruder der Jesuiten, Stadtrath Raber, der provisorischen Behorde fern bleiben, die Jesuiten und ihre Affilierten ben Ranton innert dreimal 24 Stunden verlaffen und follten für immer aus demfelben verbannt fein. Im Ferneren wurden die Regierungs- und Großrathsmitglieder, die als Urheber der Besuitenberufung und als Stifter bes Sonderbundes galten und sich nicht zu Protofoll dagegen verwahrt hatten, in An-Magezustand verset, bagegen aber alle seit dem 8. Dez. 1844 wegen politischer Vergeben verurtheilten ober noch angeklagten Kantonsbürger wieder in ihre politischen und bürgerlichen Rechte eingefett und die daberigen Prozeduren als null und nichtig erflärt. Die nun unter bem Prafidium von Oberft Schumacher-Uttenberg in Thätigkeit tretende provisorische Regierung erließ fofort eine beruhigende Erklärung an das Bolt, forgte für Arenge Sandhabung ber Ordnung und erhielt von ben mittler= weile eingetroffenen eidgenöffischen Rommiffaren (Dr. Rern Dus dem Thurgau und RR. Bollier von Burich) alsbald bie Maatliche Anerfennung.

Nachdem diese Angelegenheiten geordnet waren, brachten die Liberalen am 1. Dezember dem General Düsour einen großartigen Fackelzug mit Feldmusik und Männerchören. Der Sprecher, Alt Regierungsrath Isaak, dankte dem Geseierten, der mit kriegerischem Ernste Großmuth und Schonung so edel paaren gewußt habe, für die glückliche Besreiung der

Eidgenossenschaft und insbesondere des Kantons Luzern aus den Banden, an denen letterer 7 Jahre lang umsonst ge-rüttelt. Diesen Worten folgte ein donnerndes Lebehoch auf den Seneral Düsour, die Eidgenossenschaft und die eidge-nössische Tagsatzung. Mit schönen Worten und bewegtem Herzen dankte Düsour für die ihm erwiesene Shre und ließ seinerseits nochmals die Eidgenossenschaft hoch leben. Zum Schlusse folgte ein Vivat auf die eidgenössische Armee.

Eine merkwürdige Erscheinung, welche gleich nach der Uebergabe Luzerns zum Vorschein kam, darf nicht unerwähnt bleiben, die nämlich, daß die sogenannte schwarze Partei (die Liberalen) plöplich im Kanton Luzern so verstärkt wurde, daß man die Rothen fast am hellen Tage mit der Laterne hätte suchen müssen. Alles stellte sich schwarz dis über die Ohren, selbst Diejenigen, denen noch vor einigen Tagen der rothe Kamm gewaltig empor schwoll. Iener thurgauische Geistliche hatte daher nicht ganz Unrecht, als er dei einem zu Ehren der heimgekehrten Soldaten in Weinselden veranstalteten Banzkette den General Düsour als unübertresslichen Färbermeister hochleben ließ, dem es gelungen sei, in wenigen Stunden Tausende von scharlachrothen Luzernern schwarz zu färben.

Nicht wenig hatte die eidgenössische Mannschaft unter dem schlechten Wetter, welches kurz nach ihrem Einmarsche in Luzern eintrat und die Straßen und Wege fast unfahrbar machte, zu leiden. Wieder ward dasselbe durch eine eigensthümliche Natur Scrscheinung angekündigt, die den General Düsour in Erstaunen setzte und für den Moment fast in Verswirrung brachte. Um Morgen des 24. Nov. nämlich, als der Wassenstillstand infolge der Kapitulation Luzerns überall bekannt gemacht worden war und der General, der eben in die Stadt einziehen wollte, auf einem Hügel unweit derselben, umgeben von seinem Stade, einen kleinen Halt machte, hörte man plötzlich im Rücken aus der Ferne her einen Kanonenschuß,

und alsbald barauf erbröhnte ein zweiter und britter, alle bom ichwerften Raliber, Bermundert blidte Dufour feine Begleiter an; hatte boch ber Tagesbefehl allem Schießen ein Enbe gemacht, und nun erhob sich bie Kanonade hinter der eidgenoffischen Armee noch einmal mit aller Behemenz. Wie follte man ba nicht eine schwere Unbotmäßigkeit vermuthen? Aber in brr nächsten Umgebung bes Generals befand fich ein aarganischer Diffigier, der mit biefem ichon einmal erwähnten Phanomen bes "Wetterschießens" jener Gegenden bereits befannt mar. Er loste dem erstaunten General bas Rathfel, indem er ihm erflarte, daß biefe Schuffe Detonationen im obern Luftraum feien, eine Folge rafcher Luftzerfehung, welche man bier gu Lande das "Rothenburger - Geschüte" nenne. Gin Theil ber Mannichaft jedoch, die diefes Schießen mit angehört und es auch richtig als Naturerscheinung aufgefaßt hatte, wollte nun eben deshalb an bie Dauer des neuen Landfriedens nicht glauben; benn, hieß es, bas Rothenburger = Beichut pflegt nicht den Frieden, sondern den Krieg anzufundigen. Die Truppen aus bem alten Margan bagegen beftritten biefe fatalistische Auslegung und behaupteten, man muffe fich jett auf bofes Unwetter gefaßt machen. Gie behielten Recht, wie bie Folge lehrte.

Die Erinnerung an die von den Sonderbündlern in den Freischaarenzügen vollführten Grauelscenen setzten die Selbstebezwingung mancher eidgenössischen Wehrmänner auf eine harte Probe; es wetteiserten aber alle Einsichtigeren miteinander, den bezüglichen Ermahnungen Düsour's überall Geltung zu verschaffen und die vor der erwarteten Vergeltung zitternden Landstürmer durch wahren Edelmuth zu beschämen. Um 25. Nov. gruben die Berner, Basellandschäftler und Solosthurner Milizen in Neuenlirch die Leichname von 9 Freischartern aus, die in einer Wiese unterhalb der Kirche verschart waren. Sie wurden vor die Kirchenthüre gelegt, wo

der Bataillonsarzt Kottmann sie alsobald mit Kalk dämpfen Es war eine gewaltige Aufregung 1. d ergreifende Szene, als ein Basellandschäftler an den Kleidungsstücken eines dieser Leichname seinen Vater erkannte. Um alle Erzesse zu verhüten, erklärte sich der Feldprediger des Bataillons Vivis (Pfarrer Bossart) bereit, diese Ueberreste am 26. Nov. militärisch zu beerdigen. Bei dieser erhebenden Feier waren über 800 Mann anwesend. Die Offiziere sangen ein Grab= lied, die Militärmusik mischte sich in das Glockengeläute und mehrere Salven folgten ben Gefallenen nach in's gemeinsame Grab, das sie endlich nach drei Jahren in geweihter Erde fanden. In der Grabrede empfahl der Prediger Humanität, christliche Milde und Liebe, und seine Worte fanden warmen Anklang in allen Herzen. So ruhen nun diese Freischärler auf dem gleichen Gottesacker, auf dem auch die Gebeine des sel. Wolf von Rippertschwand liegen, der zuerst in die Seele des merkwürdigen Leu von Ebersol den unheilvollen Gedanke an die Jesuitenberufung nach Luzern gebracht haben soll.

Während einige der flüchtigen Sonderbunds= und Resgierungshäupter von Altorf nach Luzern zurückkehrten und dort des mitgenommenen Geldes wegen in Untersuchungshaft gesetzt wurden (— die gestohlene eidgenössische Kriegkasse war in ihrem Versteck in Altorf wieder aufgefunden worden —), so suchten Siegwart Wüller und Bernhard Meyer in Brieg im Wallis nochmals eine Konzentration der sonderbündischen Streitkräfte zu bewerkstelligen, um den Kampf von dort aus so lange fortzusühren, dis die von Desterreich und Frankreich in Aussicht gestellte bewassene Intervention sich zeigen würde. — Allerdings hätte Wallis in seiner fast unangreisbaren Natur= festung noch längere Zeit Widerstand leisten können; fühlte sich ja doch General v. Kalbermatten dort so sicher, daß er von seinen 8000 Streitern noch eine beträchtliche Anzahl an Luzern abgegeben hatte und vor dem Angriff Düsour's aus

Freiburg durch einen beabsichtigten, aber vom Staatsrath zu fpat bewilligten Ausfall in den Kanton Wandt die Eidgenossen zu bedrängen gewagt hätte; allein der Rücktritt der sechs andern Kantone und der bereits offen zu Tage liegende Schwindel der seigen Vaterlandsverräther und Volksverfuhrer gaben doch dem Staatsrathe ernstere Gedanken ein.

Bie ichon erwähnt, fiel die Anfgabe, gegen diefen Ranton Bu operiren, bem Divifionar Rilliet gu, ber nach ber Ber-Stellung der Ordnung in Freiburg fein Hamptquartier in Vever aufgeschlagen batte. Die vielen seit bem Blutbobe am Trient aus ihrer Beimat vertriebenen liberalen Ballifer. Bu benen auch eine Angahl militärischer Flüchtlinge fam, bil-Deten eine eigene Rolonne, die vor Begierbe braunte, an ber Spite ber Eidgenoffen in ben heimatlichen Kanton einzuziehen. Auch die Baadtlander Regierung brang auf einen raschen Angriff und begab sich beshalb personlich in bas Lager bes Eiwifionars. Diejer aber hatte von Dufour ben ftrengen Befehl erhalten, nicht zur Offenfive gut ichreiten, bis er ben Befehl dazu gebe, d. h. bis Lugern gefallen fein werde. Sobalb Dies geschehen war, berichtete er ihm, bag er bald gu ihm ftofen werde, um die gu treffenden Dagregeln in's Ange gu faffen, und bag focben eine Brigade und eine Batterie als Berftarfung für ihn abgebe. Unterbeffen hatte Rifliet alle feine Krafte für ben Angriff tongentrirt, als bei ihm Abgeordnete von Wallis mit Bollmachten zum Abschluß einer Rapitulatien erichienen, welche alsbald gu Stande fam und am 29. Nov. ratifigirt wurde, In berfelben erhielt Ballis die Zusicherung, daß die Occupationstruppen nicht über 8000 Mann anfteigen follen, fofern feine fembieligen Sandlungen begangen werben. Die von Dufour von Lugern abgefandten hulfetruppen famen nur bis etwas über Bern hinaus, wo ihnen Galt und Rudzug geboten wurde. Die einrudenben Erdaenoffen wurden in Unterwallis als Befreier begrüßt und

auch in Oberwallis gut aufgenommen. Siegwart = Müller, Bernhard Meyer und die Jesuiten flohen über den Simplon nach Italien, und zwar Erstere, um ihr Vaterland, an dem JI sie sich so schwer versündigt, nie wieder zu sehen. Obgleich aus dem Dienste entlassen, eilte das Walliser Flüchtlingskorps 😂 🗢 bewaffnet und unter eidgenössischer Armbinde nach Sitten == voran, bemächtigte sich des Rathhauses und ordnete soforte - or eine Volksversammlung an. Rilliet zeigte sich sehr ungehalten = - :ei über diesen seinen Anordnungen widersprechenden Schritt = t allein er mußte der Sache den Lauf lassen. Am 2. Dezember - ver beschloß eine von über 2000 Bürgern besuchte Volksversamm = = n= lung Niedersetzung einer provisorischen Regierung, Wahl eines - es neuen Großen Rathes, Ausweisung der Jesuiten, Abschaffuns = 19 der Immunitäten der Geistlichkeit, Aufhebung der schuldiger =n Klöster, Null= und Nichtigerklärung aller seit dem 1. Ma-ai 1844 erlassenen Gesetze, Dekrete und Urtheile in Betreff politischer Vergehen, Verlegung der Kriegskosten auf die geiset= lichen Korporationen und sonstigen Anstifter des Sonder bundes 2c. M. Barmann wurde Präsident der provisorische Regierung, welche am 6. Dezember von den eidgenössischenn Kommissären Franscini (Tessin), Delarageaz (Waadt) ur- id Dr. Frey (Baselland) anerkannt wurde.

Fünfundzwanzig Tage nach dem Exekution — \$= beschluß war also der ganze Krieg beendet, zum m größten Erstaunen Europa's und zur Freude der Liberalen in allen Schweizergauen; jener berühmte französische Historie ter und Staatsmann hatte also nicht Unrecht, wenn er behaustete, "er kenne keinen Krieg, der schneller beschlossen, schneller ausgeführt und schneller beendigt worden sei und im Verschältniß der in Thätigkeit gekommenen Truppenmassen so wens ige Menschenopser gekostet habe wie dieser Sonderbundskrieg." Im 4. Nov. war der Exekutionsbeschluß gefaßt, 10 Tage später kapitulirte Freiburg, wieder 10 Tage später Luzern und in

ben folgenden 5 Tagen die Urfantone und Wallis. — Die Aufgabe der Armee war nun vollendet; wir wollen aber hier bod) noch mit ein paar Worten des Angriffsplanes erwähnen, ben Düfonr zur Bezwingung des Kantons Wallis vorbereitet hatte.

Bie schon erwähnt, hatte der Divisionär Rilliet sein Sauptquartier in Vevey aufgeschlagen, wo seine Reservestrigade lag, die während seiner Mission vor und in Freiburg den Cheville-Paß und die Débouchés der Rhone bewacht datte. Seine andern Streitfräste waren in Villeneuve, digle und Bex zusammengezogen, so daß er alle Ueberstige über die Rhone, sowie alle andern Ausgänge aus dem Wallis gegen das Gebiet des Kantons Waadt hin besterschie.

General v. Kalbermatten konnte wohl berechnen, daß er weder vom Berneroberlande, noch von Tessin aus angegrissen werde; denn dort hätten seinerseits wenige Mann genügt, die kässe gegen große Truppenmassen zu vertheidigen; ein ersolgzeicher Angriss konnte nur vom untern Rhonethal aus stattsinden; deshalb hatte er sast seine gesammte Macht in der Gegend von Martigny bis Vouvry zusammen gezogen, sowie alle döhen, welche den Fluß längs dieses engen Thales beherrschen, und namentlich die Felsen, welche das Dédouché der Brücke von St.-Maurice verengen und senkrecht aus der Khone sich rheben, start besett. Auf diesem zur Vertheidigung wie geschaftenen Schauplatze hätte sich der Kamps also entsponnen, venn die Unterwerfung des Wallis durch Wassengewalt nöthig eworden wäre.

"Wie aber soll man gegen das Wallis vorgehen?" hatte ich Dufour oft gefragt. Seine Antwort war: "Von vornserem in Wasse, mit konzentrischem, fortschreitendem und eschlossenem Angriff; darüber kann kein Zweisel aufkommen; ur keine mehrfachen oder kombinirten Angriffe, die nach dem

Uebergang über die Rhone unter einander getrennt würden durch einen auf schwer zugänglichen Plateaux vereinigten Feind, welcher leicht die Verbindung der Kolonnen hindern, massenhaft über die eine oder andere im gegebenen Moment herstürzen, sie erdrücken oder zersprengen könnte! Die bloße Möglichkeit eines solchen Ereignisses, welches am Schluß bes Feldzuges Alles wieder in Frage gestellt hätte, war für mich hinreichend, um dem Rathe vieler Personen entgegen, die den Feind gerne zwischen zwei Feuer gebracht hätten, die Idee **9**e eines konzentrischen einzigen Angriffes festzuhalten. Sollte **9** 'e dieser aber mit Durchbrechung der Linie oberhalb St.-Maurice ober durch einen Stoß auf die untere Spize mit einem JI Zurückdrängen durch das Rhonethal hinauf stattfinden? — Darüber war ich noch nicht vollständig mit mir im Reinen; = ; ich mußte mich vorher noch über alle Verhältnisse, die Ein= ---fluß auf das zu befolgende Verfahren haben konnten, genauer unterrichten. Ein Angriff auf den obern Theil wäre glän= zender gewesen, weil er mit einem Schlage das Unter-Wallis vom Ober = Wallis getrennt und möglicherweise zu schnellen und großen Resultaten geführt hätte. Doch wäre er gewagt, ... weil zuvor die Brücke bei Lavey unter dem Feuer einer wohlgebeckten Batterie und im Hinterhalt liegender Schützen zu überschreiten gewesen wäre. Dann käme die sehr starke Position von St.-Maurice, die eine hartnäckige Vertheidigung so sehr begünstigt, da sie das Thal durch eine steile Felswand abschließt, die nur einen schmalen Durchgang neben dem Rhoneufer gestattet. Eine Schlappe wäre also hier nicht unnöglich und jedenfalls von schweren Folgen gewesen, denn sie hätte die Vertheidiger mit Kühnheit beseelt und die Angreifer mit Bestürzung erfüllt. Aus diesen Gründen wählt ich den andern, sichern Plan, den Angriff von unten her -Die Dampfschiffe sollten dazu ihren Beistand leisten; ein Landung bei Tagesanbruch in der Nähe von Bouveret, w

C

FI

nur wenige Truppen lagen, hätte die Brücke bei Chessel frei gemacht, über welche eine zweite Kolonne gezogen wäre. Diese vereinigten Kräfte, die Alles vor sich hertreiben sollten, hätten andere Uebergänge vermittelst Bockbrücken möglich gesmacht; die angreisende Armee wäre mit Gewinnung eines größern Terrains mehr und mehr angewachsen; sodann hätte die Position bei St.-Maurice, nachdem sie über die Abhänge von Vérosse, die nur auf dieser Seite zugänglich sind, erstettert und durch die auf dem rechten User aufgepflanzte schwere Artillerie in der Front beschossen, nicht mehr widerstehen können. Die Verdindung von Bex mit Lavey wäre hergestellt gewesen und sämmtliche jetzt vereinigten Truppen würden die Vertheidiger des Wallis dis nach Sitten zurück und darüber hinaus treiben.

"Unterdessen hätte die in den obersten Thälern von Tessin stehende sechste Division, die durch die Kapitulation Uri's zu freiem Handeln gelangt war, das trop der vorgerückten Jahreszeit noch einigermaßen zugängliche Ober = Wallis bedroht. Sie wäre nur so lange vorgerückt, bis sie auf Widerstand gestoßen wäre, oder hätte sich darauf beschränkt, bedrohliche Positionen einzunehmen.

"In jedem Falle, wenn Schneemassen den Nüsenen= und Grimselpaß durchaus sperrten, so wäre das Thor offen gestanden, um die nöthigen Hülfstruppen über St.-Maurice kommen zu lassen. Alle unberechenbaren Gesahren wären damit beseitigt worden; der Schlag hätte gelingen müssen. Glücklicherweise aber sandte die wohlberathene und von den stattgesundenen Ereignissen wohlunterrichtete Regierung, wie bereits gemeldet, noch zu rechter Zeit ihre Gesandten, um mit Oberst Rilliet zu unterhandeln. Eine Konvention wurde unterzeichnet und die eidgenössischen Truppen hielten am letzten Tage des November ihren friedlichen Einzug in den Kanton. Bon diesem glücklichen Ereignisse am solgenden Tage in

Renntniß gesetzt, gab ich mit der Ratifizirung der Konvention meine volle Zustimmung zu Allem, was Oberst Rilliet gethan. Die Angriffspläne, die bis dahin nicht über den ersten Entswurf hinausgekommen waren, und zu deren Ausführung die entscheidenden Maßregeln erst nach genauer Ortseinsicht und persönlicher Anschauung der Verhältnisse ergriffen werden sollten, wurden nun bei Seite gelegt."

Hören wir nun noch, was General Düfour in seinem Schlußbericht über die Abrüstung und Entlassung des eidz genössischen Heeres sagt:

"So endigte dieser Krieg," schreibt er, "in welchem die Schweiz zur großen Verwunderung Europa's auf einer Seite hunderttausend Mann, auf der andern dreißig= bis vierzig= tausend Mann, ohne den Landsturm zu zählen, ausrüftete. Man hat sich bemüht, den Sonderbundskrieg als einen Kampf zwi= schen Protestanten und Katholiken darzustellen und ihn wegen == der angeblichen Unterdrückung, welche die Erstern, die in der Schweiz in der Mehrheit sind, gegen die Zweiten ausgeübt = haben sollen, in ein falsches Licht gestellt. Das Volk aber ließ sich damit nicht täuschen, als es sah, daß die Sonder= bundskantone einen protestantischen General an ihre Spite gestellt, und daß die katholischen Kontingente der Kantone Solothurn, Tessin, St. Gallen u. s. w. in der eidgenössischent Armee standen. Im Grunde war es ein Krieg zwischen bent Prinzipien, die Europa seit lange in zwei Lager getheilt, und beshalb hatte er einen so mächtigen Nachhall gefunden. Das Interesse an diesem Kampfe war ein ganz allgemeines, und es war mehr das Objekt desselben, als seine militärische Wichtigkeit, was die Blicke der Welt auf sich zog. Die Vertreibung der Jesuiten war freilich der augenfälligste Streit= punkt, in den Augen einer großen Anzahl vortresslicher Bürger aber hatte die Existenz dieses Ordens mit der Religion nichts gemein, und seine Einmischung in die Landesangelegenheiten

erschien als änßerst gefahrbringend. In Wirklichkeit war der Sonderbundskrieg nichts weniger als ein religioser Krieg, und die gegen die Protestanten erhobene Anklage, daß sie die Absicht gehabt, eine katholische Minderheit zu erdrücken, fällt von selbst dahin. Man kounte kein Faktum angeben, das eine solche Anklage rechtfertigte; zur Unterstützung des Gegentheils wären sedoch mehrere zur Hand.

"Wie bem auch jei, die Schweizer in beiben Lagern haben im Jahre 1847 wieder einmal gezeigt, baß Jedermann bei ihnen Soldat ift. Sie haben Beweise von Gebuld in Ertragung von Entbehrungen, Beweife von Tapferfeit auf bem Schlachtfelbe abgelegt; fie haben in langen Novembernachten, ohne sich zu beklagen, bei Nebel und Regen auf dem feuchten Boden bivonafirt; fie haben auf den ichwierigften Terrains gefampit, Brucken geichlagen, Berge und Sohlwege überichritten; fie haben im Gehorfam gegen die Befehle ihrer Borgesetzten es über sich vermocht, ihre Thatenluft und Ungebuld ju beflegen, jobald die Umftande es erheischten. Wenn auch in den erften Tagen ber Ausruftung die Guhrer wegen ber mangelnden Erfahrung ihrer Untergebenen bedeutende Schwierigfeiten zu überwinden hatten, fo waren fie doch bald Beugen von der Ennvicklung hervorragender militarischer Tugenden, bon dem Gifer und guten Billen, ber fur manden Jehler entichabigte. Das Beifpiel biefer Fuhrer, von denen bie meiften ichon vorher burch glangende Dienfte fich ausgezeichnet, wurde von ben Subaltern-Offizieren und weiter abwärts von bem geringften Goldaten befolgt, fo bag bie Armee in furger Beit als ein geschloffenes Banges baftand und bem alten Ruhme ber ichweizerischen Truppen feinen Abbruch that. Dies wird jedesmal ber Fall fein, wenn bie Gidgenoffenschaft fich genothigt fieht, ihre Kinder unter die Fahne zu rufen. Und wenn man bedenkt, daß biefe mehr als hunderttaufend Mann adhlende Armee ein Terrain zu vertheibigen hat, wie es fein

schwierigeres in Europa gibt, daß sie von einem Schwarm ausgezeichneter Schützen unterstützt wird, die nicht mehr in ihremen Reihen stehen, aber fortsahren, sich zu üben, so darf me anglauben, daß die Schweiz trop ihrer Kleinheit noch lan ge von Feinden verschont bleiben wird; denn es wäre bei eine much Angriff auf dieselbe wenig zu gewinnen, und viel auf's Sp ich zu sehen.

"Der Sonderbundsfrieg blieb nicht frei von Erzesien, es waren deren nur zu viele zu beklagen. Der Parteigeist als er ließ sich damals zu Uebertreibungen hinreißen, indem er sie im gehäsigsten Lichte darstellte, und wenn man sie mit en Greueln vergleicht, von denen die Geschichte aller Bitrgertries ge uns ein so entsepliches Bild vorführt, so sieht man wohl, de Absie mit Rücksicht auf eine so große Erschütterung ichließt schwenig zu bedeuten haben. Außerdem hat man später als Mögliche gethan, um durch Wiedererstattung und Entschästigungen die Verluste auszugleichen, deren Verhinderung im Augenblick der höchsten Erregung der Soldaten, und bei der Schnelligkeit der durch die Umstände gebotenen Bewegungen nicht in der Macht der Truppenführer lag.

"Sobald die Unterwerfung des Waltis den Feindseligkeiten ein Ende gemacht und das Truppenaufgebot nur noch
die Besetung der Kantone zum Zweck hatte, um danut den
eidgenössischen Kommissären die nöthige Unterstützung zur Aufrechthaltung und Ausführung der Tagsabungsbeichtnsse zu
leisten, wurde die Armee nach und nach beträchtlich vermindert. Der größte Theil der kantonalen Landwehr, die Artillerie und Kavallerie der Reserve, die Hälfte der Divisionsartisserie war unmittelbar nach der Besehung Luzerns entlassen worden, da eine so große Machtentsaltung für das, was im Westen der Schweiz zu thun blieb, nicht mehr nöthig war. Sobald man ben Einzug der eidgenössischen Truppen in das Wallis ersuhr, wurde auch die sechste im Liviner That stehende Division, da thre Aufgabe nun erledigt war, aufgelöst; dasselbe geschah mit der Brigade, die sich in Bern befand und im Nothfalle hätte an die Rhone marschiren sollen.

"Bald kaum auch die Reihe der Auflösung an die zweite und dritte Division. Gegen Mitte Dezember blieben nur noch die erste Division in den Kantonen Freiburg und Wallis, die vierte im Kanton Luzern, die fünste in Schwyz mit gleichzeitiger Besetzung des Kantons Zug, und eine detachirte Brigade im Kanton Uri. Unterwalden hatte sich auf das Schnellste aller seiner Verpslichtungen entledigt, und die Truppen rückten wenige Tage nach ihrem Einzuge von dort wieder ab.

"Am ersten Januar 1848 wurden noch die Stäbe zweier Divisionen, eine große Anzahl Infanterie Bataillone und Schützenkompagnien, sowie der Rest der Kavallerie und Artilslerie entlassen. Die vierte und fünfte Division wurden in eine verschmolzen, und von der ersten blieben nur noch zwei unabhängige Brigaden in Wassen, die eine in Freiburg, die andere in Ballis. Die Armee wurde auf eine Gesammtstärke von höchstens zwölstausend Mann reduzirt. Diese an sich wenig interessanten Einzelheiten werden nur erwähnt, um zu zeigen, wie sparsam man in der schweizerischen Eidgenossensschen

"Die Besatungskorps erfuhren nach und nach eine Verminderung, je nachdem die Kantone mit Bezahlung der ihnen von der Tagsatung auferlegten Kriegskosten vorangingen. Mitte Februar endlich, nachdem sie Alle hinreichende Garantieen für Bezahlung ihrer Schuld in vereinbarten Terminen geleistet hatten, wurden sie vollständig der Besatung enthoben, und die letzten Bataillone zogen vier Monate, nachdem sie ausmarschirt, in ihre Heimath zurück.

"Im Laufe des Monats Dezember 1847, Januar und Februar 1848 erkannten die Militärgerichte über die während

des Feldzuges vorgefallenen Vergehen und fällten mehrere Urtheile, die größtentheils vom Obergeneral bestätigt und vor denen einige frast des ihm gesetlich zustehenden Vegnadigungstrechtes gemildert wurden. Kein Todesurtheil wurde gesallt. Der einzige Fall, der dazu hätte Veranlassung geben konnen, erschien den Richtern unter so mildernden Umständen, daß sie die Angeslagten einstimmig freisprachen.

"Die Verluste der eidgenössischen Armee in den versichiedenen Gesechten, welche während des Sonderbundsseldzuges vorsielen, erheben sich auf 78 Todte, die theils auf dem Schlachtselde geblieben, theils in den Spitälern gestorben sind, und 260 Verwundete, zusammen ungefähr 340 Mann.") Dies ist sehr wenig, wenn man einen Vergleich anstellt mit dem Villmerger-Arnege und den im Jahre 1712 sast auf demselben Terrain gelieserten Gesechten, wo auf beiden Seiten mehr als 2000 Mann auf dem Schlachtselde blieben. In jener Epoche waren eben die beiden Heere von ungesahr gleicher Stärke, und das eine hatte nicht von vornherein ein

<sup>1)</sup> Unmertung Der eidg. Oberfeldarzt gibt in feinem Berichte 60 Tobte und 386 Bermundete, jujammen 446 Mann an, Die fich folgenbermaßen vertbeilen:

I. Auf die Grabe: Offigiere 14, Unteroffigiere 61, Soldaten 353, Freiwillige 1, Burgermache 1, ohne Angabe 16.

II. Auf die Baffengattungen: Pontonniere und Sappeure 6, Artillerie und Train 18, Scharfichuben 53, Infanterie 345, ohne Angabe 24.

<sup>111.</sup> Auf die Rantone: Bürich 75, Bern 92, Solothurn 7, Schaffe haufen 4, Appenzeil A.-Rh. 29, St Gallen 11, Graubunden 2,. Aargan 78, Thurgau 13, Waadt 99, Leifin 28, Genf 5.

IV. Auf die Gefechtspuntte: Bertigny 53, Schupsheim und Entle buch 46, Airoso und St Gotthard 28, Geltwyl 19, Hutten 10, Lunnern 16, Schindellegi 1, Wollerau 2, Meyerstappel 16, Rotherberg und Gistikon 125, an biverjen Orten 129.

Die auf fonderbundicher Geite im Befecht Bermundeten murben auf 140 Dlann, wovon 26 geftorben, angegeben.

bedeutendes Uebergewicht über das andere, der Kampf bliebeine Zeit lang unentschieden, und man focht mit jener Erstitterung, wie sie in Religionskriegen stets auftritt. Die beiden Heere zusammen hatten kaum eine Gesammtstärke von 30,000 Mann. Dabei ist noch die Verschiedenheit zwischen den beiden Epochen hervorzuheben, daß man im Jahre 1712 mehr focht als manövrirte, während man im Jahr 1847 mehr manövrirte als socht; Alles wurde durch strategische Beswegungen entschieden.

"Die Kriegskosten wurden den Kantonen des Sonders bundes auferlegt, welche sie nach Verhältniß ihres nach der alten Bundesverfassung festgesetzten Geldkontingents zu zahlen hatten. Die Kosten wurden anfangs auf 5 Millionen Schweizersfranken geschätzt, die nachträglich vom Kriegskommissariat aufsestellten Rechnungen brachten sie aber auf mehr als 6 Mill. oder ungefähr 9 Millionen französische Franken. 1) Dies war

| 1) Anmerkung. Nämlich                  |           |           |                   |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Sold der Truppen                       | 2,682,726 | alte      | Schweizerfranken. |
| Unterhalt und Verpflegung berselben    | 2,467,552 | •         | <b>n</b>          |
| Futter, Geschirr, Berlufte             | 386,859   |           | n                 |
| Unterhalt der Waffen und des Fuhrwerks | 22,035    | ,,        |                   |
| Rriegsmunition                         | 67,587    | *         | n                 |
| Transporte zu Wagen                    | 187,542   | n         | n                 |
| Lager und Posten                       | 29,488    | m         | n                 |
| Sanitatsbienft, Spitaler               | 94,602    | M         | n                 |
| Ariegsrath, Justiz                     | 47,549    | <i>pp</i> | ,,                |
| Befeftigungen und Brudenwesen          | 29,320    | ,,,       | ,                 |
| Bureaufosten                           | 43,955    | N         | •                 |
| Staffetten, Post                       | 31,937    | •         |                   |
| Seheime Ausgaben                       | 1,330     | n         | •                 |
| Außerorbentliche Transporte, Reisen    | 7,492     | n         | •                 |
| Schadenersay, Entschädigungen          | 1,489     | •         |                   |
| Begräbnißkoften                        | 1,279     | 11        | •                 |
| Unterstützungen, Belohnungen           | 37,524    | H         | <i>n</i>          |
| Summa                                  | 6,140,266 | n         |                   |

ober, der alte Schweizerfranken à Fr. 1. 46 Cts. = Fr. 8,964,788. 36-

nicht die einzige Laft, die sie zu tragen hatten, sie musten auch die Roften ihrer eigenen Ausruftung und bie ben Butgern durch Gefechte und Emquartierung verurfachten Verluft beden. Diese Schuld laftete bruckend auf ihnen, und es wud viel Beit brauchen, ebe fie fich gang von bem Schlage erholen.1) Die andern Kantone hatten aber ebenfalls bedeutende Roften und Ausfalle, abgesehen von benen, die ihnen von ber Gibgenoffenichaft vergutet wurden, fo 3. B. das Riederliegen des Acterbanes und der Industrie, die Beit, die jeder Emgelne verlor, die Abnütung bes Materials und ber Befleibung, ebenso ber Waffen ze., so daß die der Schweiz durch diefen Sonderbundsfrieg verurfachten Gefammitfoften fich vielleicht auf mehr als bas Poppelte ber oben angegebenen Enmme, b. h. auf 18 bis 20 Millionen betaufen haben. Der Arneg, unter welcher Form er auch ausbricht, ist immer eine groufame Beifel und besonders für eine Ration, Die fein ftebendes Beer besitt und beshalb ihre friedliche Bevolferung gu den Waffen rufen muß.

"Die Eidgenossenschaft schuldete den Verwundeten, den Wittwen und Waisen Entschädigung. Sie konnte diesen Ansforderungen wegen Erschopfung ihrer Wittel kaum genugen. Der Patriotismus trat hier werkthätig auf, zahlreiche Sammslungen, sowohl innerhalb wie außerhalb der Schweiz, und selbst unter den Truppen, wurden veranstaltet. Eine Summe

<sup>1)</sup> Jur Ehre der Schweiz muß man sagen, daß auf einen im Cercle national zu Genf gemachten Vorschlag eine Sammlung zur Unterstützung der ehemaligen Sonderbundskantone eröffnet wurde. Diese Sammlung, an welcher eine große Zahl von Arzegern Theil nahm, die 1847 den Feldzug mitgemacht hatten, und die sich auf eine ziemlich bedeutende Summe belief, war eines der hauptsächlichsten Motive, welche die Bundesversammlung zu einem Nachlaß des Restes der breien Kantonen auferlegten Arzegstosten und zur Tilgung der letzten Spur umeres Bürgerlrieges veranlaßten. Dieser Versöhnungsaft sallt in das Jahr 1852, und die nachgelassene Summe erhob sich auf 3,834,000 Fr.

wn 115,000 Fr. war balb aufgebracht und floß zu biesem Broede in die eidgenöffische Raffe; Frembe, aus Barttemberg. bent Großherzogthum Baben und andern Landern, trugen in wichem Mage bagu bei, fo groß war bas Interesse, bas biefer turge Feldzug eingeflößt hatte. Die Tagianung beichloß außerbem, daß die Summe von 472,000 Franken, zu beren Boblung die Kantone Neuenburg und Appenzell-Innerrhoden wegen Nichtabsendung ihrer Mannschaft vernrtheilt worden waren, einen Fond bilden folle, beffen Ertrag gur Auszahlung ber jahrlichen Benfionen zu verwenden ware. Was bamals reichab, gab fpater einem ehremverthen Burger von Genf, bem Baron von Grenus, ben Gedanken ein, die Gidgenoffenicaft zu seiner Universalerbin einzuseten, mit der Berpflichrung für dieselbe, eine Invalidenkasse zu gründen, deren Gin-Unite ausschließlich zu Unterftühungen diefer Urt zu verwenden feien, wenn neue Umftande Dieselben einmal nöthig machten Diese Erbichaft betrug mehr als eine Million,

"Die indeffen in Bern wieder versammelte hohe Tagfatung, welche burch ben Singutritt ber Abgeordneten aus ben ehemaligen Sonderbunds Rantonen vollzählig geworben. batte nicht bis zu ganglicher Entlassung ber unter bie Rohnen gerufenen Miligen gewartet, um benfelben ihre vollfte Befriedigung auszudrücken. In ihrer Gigung vom 22. Januar 1848 befchloß fie bie Erlaffung einer Proflamation, in welcher tolgende Worte gu lefen waren:

"Die eidgenöffische Urmee hat fich um bas Baterland verdient gemacht."

"Bon diefer Proflamation erhielt jeder Krieger ober in's

Welb gezogene Beamte ein Exemplar zugefandt."

Diefes Lob hatten alle Wehrmanner faft ohne Ausnahme in hohem Mage verbient; mit freudigem Stolze fonnen heute noch Taufende auf das unter Glas und Rahmen als Beiligthum Inniervirte Zenguiß patriotischer Bflicht - Erfüllung himveisen,

das neben dem Bilde Düfour's und manches Divisions= und Brigade=Obersten die Wände ihres Wohnzimmers ziert. Düsour selbst drückt über die Art und Weise, wie er von seinen Unterzgebenen unterstützt wurde, in dem bezüglichen Berichte an die Tagsatzung seine vollste Zufriedenheit aus. Er sagt darin u. A.:

"Meine Aufgabe war schwer, und wenn ich dieselbe auf eine Weise gelöst habe, daß ich die Billigung der hohen Tagsatzung verdienen konnte, so verdanke ich dies größtentheils meinen Untergebenen, sowie dem guten Geiste, welcher die eidgenössischen Truppen beständig beseelt hat. Die Herren Kommandanten der sieben Divisionen, die Kommandanten der Artillerie und der Kavallerie des Heeres verdienen alle das beste Lob sowohl der Pünktlichkeit in der Ausführung der erhaltenen Befehle als auch der Festigkeit wegen, welche fie bei mancher Gelegenheit entwickelten, des guten Beispiels wegen, mit dem sie ihren Truppen vorangingen, und nicht minder ihrer Anstrengungen wegen, die sie sich gaben, um die Bedürfnisse derselben zu befriedigen und trot der schwie= rigen Umstände und der Schnelligkeit der Bewegungen, unter ihnen gute Mannszucht zu erhalten. Der Oberstkriegskommissär hat beständig gethan, was menschliche Kraft vermag, um sich die Verproviantirungen zu verschaffen und den verschiedenen Korps die Lebensmittel zuzuführen, welche man nicht gänzlich aus den besetzten Gemeinden hätte beziehen können, ohne dieselben zu erdrücken. Das Heer ist ihm Dank schuldig, sowie auch dem Oberfeldarzte für die Sorgfalt, welche er den Verwundeten und Kranken angebeihen ließ, und für die Mühe, die er sich für die Einrichtung der Spitäler gab. Der Ober= auditor hat seinerseits für die militärische Rechtspflege Alles gethan, was man von einem eben so festen als aufgeklärten, unparteiischen und versöhnlichen Charakter erwarten kann-Ganz besonders habe ich mich der täglichen und inniger

Beziehungen zu dem General Mojutanten und dem Chef des Generalstabes zu rühmen; sie waren stetsfort freundlich und angenehm. Es ist mir von diesen höheren Offizieren die offenste und thätigste Mitwirkung zu Theil geworden; auch erkenne ich mit Freuden an, daß ich ihrer militärischen Ersfahrung, ihren guten Räthen, ihrem Eifer und ihrer nachsbaltigen Hungebung Vieles verdanke. Die hohe Tagsahung konnte für die wichtigen Verrichtungen eines Chefs des Generalsstabes des Heeres seine glücklichere Wahl treffen als diesenige des eidg. Obersten Frey-Herosé."

Mit folgenden schonen Worten schließt er seinen Bericht: "Jest, da die Arisis vorüber ist und die Schweiz durch die Entwicklung ihrer Aräfte mitten unter den Völkern eine achtungsgebietende Stellung eingenommen hat, mögen die Eidgenossen, ihre Zwistigkeiten vergessend, sich bestreben, die Stellung sestzuhalten, indem sie die Bande, welche sie vereinigen, sester schließen und sich immer bereit zeigen, ihre Selbstständigkeit und Neutralität gegen Jedermann zu vertheidigen. Der Gott des Grütli verleihe unserem Vaterlande seinen mächtigen Schutz!"

Noch vor Beendigung der Abrüstungs : Arbeiten wurde Dufour mit wohlverdienten Beweisen des Dankes förmlich überschüttet und zwar von allen Seiten ohne Unterschied der politischen Gesinnung. Schrieb ihm doch ein verbissener, einzestleischter Aristofrat:

"Herr General! Sie haben meine schönste Hoffnung zerstort, die Hoffnung, den Radikalismus zu Boden geworfen zu sehen. Dennoch erkläre ich, daß Sie der brävste Mann der Schweiz sind." — —

Die Nonnen von Luzern, welche sich mit Siegwart nach Altorf geflüchtet hatten und dann angesichts der Milde des Siegers wieder in ihre stillen Räume zurücksehrten, übergaben bem großmüthigen General einen Karton mit einem Kranze Künstlicher Blumen und einem Bande, auf welchem folgende Worte in Seide gestickt waren: »Bienheureux sont ceux, qui procurent la paix!«¹) — St. Galler Damen über = raschten ihn durch das sinnige Geschenk eines mit prachtvoller Handstickerei geschmückten Ruhesessels. — Ein deutscher Freisheitsmann, Julius Schanz, sang ihm zu Ehren in eine m deutschen Blatte folgendes schwungvolle Jubellied:

Frischauf, mein Lied! wie Trommelklang Und wie Trompetenton Erschalle laut, mein Jubelsang, Dem treu'sten Schweizersohn! Kling' über jedes Siegesfeld Auf schweizerischer Flur Und grüße froh den Schweizerheld, Den General Düfour!

Borüber ist der heil'ge Krieg, Für's höchste Gut geführt! In hellstem Glanze flicht der Sieg Den Kranz, wem er gebührt! Heil Jedem, der aus off'ner Wahl Dem Baterlande schwur! Und dreimal Heil dem General, Dem General Düfour!

Er ging voran mit kühnem Muth Und sein gewalt'ges Wort Riß in den Kampf mit heil'ger Glut Die Herzen mächtig fort. Von Feindeswällen schwindet schnell Des Sieges blut'ge Spur, Doch ewig klingt Dein Name hell O General Düfour!

<sup>1) &</sup>quot;Glückselig sind Diejenigen, welche ben Frieden herstellen."

D sei gesegnet, Schweizerland, Gesegnet immerdar! Sei wie Dein Morgensonnenbrand Der Tag Dir licht und klar! Strahl' ewig rein der Himmel Dir In glänzendem Azur Und Deiner Männer schönster Zier, Dem General Düfour!

Der Bölkerfreiheit Feinde schau'n Nach Dir mit neid'schem Blick, Du in Europa's weiten Sau'n Die einz'ge Republik. Dich möchten sie vernichten gern, Wohlan! sie kommen nur! Es harrt mit seiner tapfern Schaar Der General Düsour!

D Schweiz, ich grüße Dich mit Lust, Als wäre ich Dein Sohn! So lang ein Lied in meiner Brust, Klingt Dir's im hellsten Ton. Preis ewig Dir, Du schönstes Land Der Freiheit und Natur, Und Dir den wärmsten Druck der Hand, O General Düfour!

Die Stadt Genf, stolz auf ihren großen Mitbürger, versstaltete zu seinen Ehren ein Fest und empfing ihn und die uppen mit Sang und Klang, als sie an ihren heimischen erd zurücksehrten. Marc-Monnier dichtete für diese ersende Feier folgende Couplets:

and la Suisse a donné le signal des alarmes, ères, sous nos drapeaux on vous vit accourir. ous n'ètes pas tombés, et pourtant, sous les armes, ous étiez tous debout; vous auriez su mourir. Dieu nous conduit et Genève attendrie Sans mêler des regrets aux accords triomphants,

Dans son amour de mère et de patrie, Avec de chants de joie accueille ses enfants.

Qu'il soit béni, celui qui marche à votre tête, Qui triomphe au combat et pardonne en vainqueur, Celui qui fut porté dans ces jours de tempête, Si loin par la pensée et si haut par le coeur!

Il désarma la haine et sa furie, Il épargna le sang, et Genève sans lui,

Dans sa douleur de mère et de patrie Plenrerait les enfants qu'elle accueille aujourd'hui.

La croix de nos aœux a flotté dans la nue, Ralliant sous ses lois le guerriers citovens. Au cri de votre chef la paix est revenue Pour abriter nos jours et couronner les siens;

En vain dans l'ombre il veut cacher sa vie: La Suisse toute entière est là pour le bénir

Et sa fierté de mêre et de patrie Comme un glorieux fils le montre à l'avenir. 1)

Aber auch in vielen andern Schweizerstädten wurden die heimkehrenden Krieger mit passenden Festlichkeiten bewillkommt und in Rede und Lied gefeiert; überall gab es poetische Grüße,

<sup>1)</sup> Das beißt in freier lleberfetung :

Brüder, als die Schweiz das Alarmsignal gab, da sah man Euch unter die Fahnen eilen; Ihr seid nicht gefallen auf dem Felde der Ehre, obwohl Ihr alle unerschütterlich unter den Waffen standet und Euer Leben zu opfern gewußt hattet! Gott leitet uns, und gerübet empfängt Genf in ihrer Mutter- und Vaterlandsliebe ihre Amder wieder, ohne Stimmen der Reue in die Siegesaltorde milden zu mussen.

Beil bem, der an Eurer Spipe einzieht; ber im Kample triumphit und als Sieger verzeiht; welcher in diesen fturmiden Lagen eine fo erhabene Befinnung und ein solch' ebles Berg zeigte. Er entwaffnete ben

in Glarus durch den Volksdichter J. J. Bäbler, in Chur durch den jungen patriotischen Pfarrer Martin Klot, in Aarau durch den jetzt noch unentwegten edlen Kämpfer für Freiheit und Licht, Augustin Keller 2c. 2c.; der Rahmen unseres Buches gestattet uns aber nicht, bei diesen herzerwärmenden Feierlichsteiten zu verweilen; ein bezügliches Gedicht aber muß doch in unserem "Bolksbuche vom General Düsour" Aufnahme sinden, um der schweizerischen Literatur für alle Zeiten eine ächte Perle zu erhalten:

## General Düfour.

(Nach der Weise: "Prinz Eugenius."

Herr Düfour steigt in Genf zu Rosse, Als General der Eidgenossen, Hält hoch in treuer Hand empor Die jedem Schweizer heil'ge Fahne, Das Weiße Kreuz auf Rothem Plane, Die Feinde fürchten sich davor.

In seinem guten Schweizerherzen That ihn der Krieg mit Brüdern schmerzen; Drum macht er also seinen Plan: Daß es sollt' auf allen Posten Wenig Blut und Leute kosten, Ihm der Feind nicht bleiben stahn.

haß und dessen Wuth; er schonte das Blut und ohne ihn müßte Genf in ihrem Mutter- und Vaterlandsschmerze die Kinder beweinen, die sie heute wieder empfängt.

Das Kreuz unserer Väter schwebte hoch in den Wolken, unter seinen Sesetzen die Bürger-Wehrmänner vereinigend. Auf den Ruf Eures Führers kehrte der Friede zurück, um unsere Zukunft zu schirmen und die seinige zu krönen; denn umsonst sucht er seine Verdienste im Schatten zu verbergen: Die ganze Schweiz ist da, um ihn zu segnen, und ihr Mutter- und Vaterlandsstolz zeigt ihn der Zukunft als ihren glorreichen Sohn.

Zuerst ließ er gen Freiburg ziehen, Wo schnell in Weiberröcken sliehen Die Jesuiten, Mann für Mann; Sie sliehen eiligst ohne Hosen Aus dem Land zu den Franzosen, Daß man Keinen fahen kann.

Als Freiburg den Eidgenossen erlegen, Kehrt Düsour gen Luzern den Degen, Mit der ganzen Heeresmacht. Am Rotherberge und im Schachen Bei Gislikon, da kam's zum Krachen, Dorten stellt man sich zur Schlacht.

Aus Schlucht und Wald und hohen Schanzen Begann der Feind ein mordlich Tanzen. Das Weiße Kreuz im Rothen Feld That zornig ihm entgegen flattern, Ließ viel tausend Büchsen knattern, Vom Oberst Ziegler aufgestellt.

Moll und Müller die Kanonen richten, Die Schanzen bald vom Feinde lichten, Er floh durch Wald und Weiden schnell. Drauf ließ Herr Ziegler Sammlung trummen, Sind aber nicht mehr alle kummen, Ach, die Braven zum Appell! —

General Düfour ist in Luzern einzogen, Waren dort auch ausgeslogen Die Jesuiten und der Kath; Schultheiß, Schreiber und die Nonnen Sind nach Uri schon entronnen, Wo der Weg in's Wallis gaht. Schon nach des Krieges ersten Wochen War der Sonderbund gebrochen, Hat mit Düfour kapitulirt. Als die Briefe unterschrieben, Aus einand der Bund getrieben, Hat er's nach Bern gleich staffettirt.

Nun soll der Sonderbund für sein Gebahren, Wie billig, auch die Uerthe zahlen; Vater Düfour aber sprach dazu: "Wollt, Eidgenossen, nach diesen Sachen "Einen neuen Bund ihr machen, "Dann heilet erst die Wunden zu!"

Gab selbst für die Blessirten und die Kranken Gradaus sechstausend alte Franken,
Beiden Parteien zu theilen gleich;
Bat auch die Räthe ohn' Bedenken,
Den Besiegten die Schuld zu schenken,
Dem Bürgerkrieg zum Zapfenstreich.

General Düfour, der soll leben!
So hat's noch keinen Sieger geben,
Wenn Stoß und Streit im Lande war.
Es brachten Dörfer ihm und Städte Beider Parteien um die Wette Lorbeeren ihm und Liebe dar.

Augustin Reller im Dez. 1847.

Der ewig schöne und verehrungswürdige Charakterzug vur's, die hochherzige Fürsorge für die Besiegten, hat unserem hochgeschätzten Mitbürger Theodor Curti (gegen= ig Redaktor der "Frankfurter Zeitung" und berühmlichst unt als kühner Vorkämpfer für Freiheit und Recht) Stoff inem schönen patriotischen Gedichte gegeben; es lautet:

## Düjonr.

Der Haber trieb die Tagherrn fort, Die allzulange gesessen; Sie hatten des Bruder Klausen Wort, Des Wengi Wort vergessen. Ein jäher Riß zertheilt den Bau, Des Bundes Vesten zittern, Der Berge Schnee, der Seen Blau Entfärbt sich in Gewittern.

Das treu gehegt der Freiheit Macht, Den Hort der Heldensagen, Im Hochgebirge wird die Schlacht, Die Bruderschlacht geschlagen. Dort wanken schon gebroch'ne Reih'n, Sie slieh'n in wirrem Wahne, —— Der Andern Trompeten schmettern drein Und im Siege hoch weht die Fahne.

Die Rache folgt der flücht'gen Schaar? Der Zorn hat sie vernichtet? One in! Düfour hat den Altar Der Eintracht neu errichtet! Als wir sein Haupt bei Gislikon Mit blut'gem Laub umwanden, Da ist der Schweiz ein Washington, Ein Friedensfürst erstanden.

Oft riefen ihrem Führer, Heil! Die glücklich mit ihm kriegten: "Der höchste Preis fiel Dir zu Theil; Dir jauchzen die Besiegten!" Vom Degen ist am Siegestag Ein Delzweig aufgeschossen; Es hat, der Wunden schlug, der Schlag Heilfräftig sie geschlossen.

Das Wetter fügte fester nur Die Felsen im Erbeben; Der Blitz, der flammend niedersuhr, Warf Feuer in das Leben. Aus Heldenaug' ein milder Strahl, — Da wich das dunkte Bangen, Da ist die tosende Nacht im Thal In hellen Schein zergangen.

Die Alpen steh'n in alter Pracht, Jung, wie bei Gottes "Werde!" Das Hochland wieder hält die Wacht Der Freiheit auf der Erde. Es steigt der alte ewige Bund Empor in gewaltigem Streben. Die Herzen breunen; von Grat zu Grund Schallt es: Düfour soll leben! Theodor Curti.

So knüpfte sich an den Namen Düsour sofort eine Liebe und begeisterte Hochachtung, die wohl die schönste Belohnung ist, welche der Bürger eines Freistaates erhoffen darf. Der Kanton Bern, dem der Gründer der Thuner Schule schon längst theuer gewesen und der ihm 1834, wie bereits erswähnt, hohe und einträgliche Aemter angeboten, die freilich der seiner Vaterstadt getreue Genfer Bürger ausschlug, that sich besonders durch seine Dankbarkeitsbeweise hervor; er konnte zwar Düsour nicht zur Annahme einer bedeutsnden Jahreserente, aber ohne Mühe zu der des Berner Bürgerrechts bewegen. Auch andere Kantone schenkten ihm das Ehrenbürgererecht. Drei Wahlkreise des Kanton Bern wetteiserten später um die Ehre, ihn als Vertreter in den Nationalrath zu senden.

Die Tagsatung, an der nun auch die Abgesandten der ehemaligen Sonderbundskantone wieder regelmäßig Theil nahmen, wollte ihm eben so feierlich ihre Dankbarkeit bezeugen. Es war in den letzten Tagen des Monats April 1848, als das kürzlich von Düfour erbaute Landhaus zu Contamines, dessen Architekt natürlich der General selbst gewesen war, einen Wagen mit einem Weibel in den eidgenössischen Landesfarben vor seiner Pforte erscheinen sah. Zwei höhere Offiziere und einer der ersten Beamten der Eidgenossenschaft stiegen aus und überreichten dem General im Auftrage der Tagsatung folgendes Schreiben:

Excellenz!

Als gegen Ende des vorigen Jahres mehrere verirrte eibgenöffische Stände in ihrem Widerstande gegen die Beschlüsse der höchsten eidgenössischen Behörde so weit beharrten, daß die hohe Tagsatzung sich in die Nothwendigkeit versetzt sah, den zwischen den Ständen Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg und Wallis beschlossenen Sonderbund mit Waffengewalt aufzulösen, richteten sich die Blicke der hohen eidgenössischen Behörde auf Sie, Herr General, und mit Begeisterung vernahm die ganze verfassungstreue Eidgenossenschaft, daß Sie dazu berufen waren, die Armee zu kommandiren und verirrte Eidgenossen zum gemeinsamen Baterlande zurückzuführen. Wie man es von Ihrem Patriotismus erwarten durfte haben Sie diese Aufgabe mit der Hingebung ausgeführt, die nur Männern von wahrhaft großem und edlem Charafter eigen ist. Sie haben sich Ihrer Mission mit einer Weisheit und Thatkraft entledigt, welche nicht nur unser Vaterland, sondern ganz Europa, die ganze civilisirte Welt mit Bewunderung erfüllte. Doch das dankbare Vaterland ehrt in Ihnen nicht nur die Thatkraft, mit welcher die Beschlüsse der eid= genössischen Behörde ausgeführt worden sind; es dankt Ihnen ganz besonders für die edle Humanität, mit welcher das Werf vollbracht worden, indem die Schrecken des Bürgerstrieges möglichst vermieden wurden. Mit dem ruhmvollen Andenlen an die errungenen Siege verbindet sich der tröstsliche Gedanke, daß, Dank dieser im unvermeidlich gewordenen Kriege entfalteten Humanität, viele Thränen und Schmerzen erspart worden sind. Durchdrungen von den Gesinnungen ihres Generals hat die eidgenössische Armee gezeigt, daß sie ihres Führers vollkommen würdig war.

Die eidgenossische Tagsatzung ihrerseits hat Ihnen ihre hohe Dankbarkeit durch die That beweisen wollen, und die hohe Bundesbehörde hat deshalb am letten 10. Januar einsteinnig beschlossen, daß das Baterland Ihnen für die der Eidgenossenschaft geleisteten Dienste seinen Dank ausdrücke, daß Ihnen außerdem durch eine Deputation der Tagsatzung zur Erinnerung an die glücklich überstandenen Prufungen ein Ehrensäbel überreicht werde, zu welchem Geschenk dassenige von 40,000 Schweizerfranken hinzugesügt werden soll.

Das eidgenoisische Direktorium hat die Ehre, die Herren eidgenossischen Obersten Fren-Herosé von Aaran und Muller von Zug und den Bräsidenten des Appellationsgerichts, Herrn Schmidt von Solothurn, mit dem Auftrage zu betrauen, dieses vom Vaterlande dargereichte Geschenk in Ihre Hände zu legen.

Empfangen Sie es, Herr General, in dem Geiste, in welchem es Ihnen angeboten wird. Es ist keineswegs dazu bestimmt, Dienste zu belohnen, die über jeder Belohnung stehen; es hat keinen andern Zweck als den, zu beweisen, wie sehr die Eidgenoffenschaft sich gedrungen sühlt, die großen Berdienste des Generals und in seiner Person die Verdienste der ganzen Armee anzuerkennen. Die wahre Belohnung sür die Opfer, welche Sie dem Vaterlande gebracht haben, für Ihre Hingebung an die gute Sache, werden Sie, Herr General, in sich selbst sinden; Ihr Name wird in der Gesschichte neben denen der größten Männer des Vaterlandes

glänzen und von Mit= und Nachwelt gepriesen werden, so lange Patriotismus, Opferfreudigkeit und Humanität keine leeren Worte sind.

Empfangen Sie noch einmal, Herr General, den Ausdruck der aufrichtigsten und ehrerbietigsten Dankbarkeit mitter Bersicherung, daß die gesammte Eidgenossenschaft, die Bürger jedes Ranges und Alters sich diesem Danke, diesem Bürger jedes Ranges und Alters sich diesem Danke, diesem I Segenswünschen anschließen. Die Hingebung, welche Sie beswiesen, ist, wie Ihr ganzes Leben, der Eidgenossenschaft würdig, welche hofft, daß Sie sich auch in Zukunft den Wohle des Vaterlandes widmen werden dis zu dem AugenBohle des Vaterlandes widmen werden bis zu dem Augenblicke, wo Sie zu den großen Helden vergangener Zeiten abberusen werden.

Genehmigen Sie u. s. w.

Bern, den 21. April 1848.

Der Präsident der Eidgenossenschaft:

Ochsenbein.

Der Kanzler: Schieß.

Die Regierung von Genf schenkte dem General als Rationalbelohnung ein Stück Land, das an seinen Garten Istieß und ihm ermöglichte, einestheils sein Haus vor einer unbequemen Nachbarschaft zu schützen, anderntheils dasselbemit schönen Gärten und Bosquets zu umgeben und zu einem idhllischen Sitze zu gestalten. Fast mehr noch als dieser Terrainabschnitt freute ihn aber die damit kundgegebene Gestinnung der dankbaren Mitbürger.

Die Regierung des Kantons Tessin beauftragte ihren Landsmann, den berühmten Bildhauer Bela, mit Anfertigung der für den Großrathssaal bestimmten Büste Düfours, welche ein wahres Weisterwert wurde und seither dort aufgestellt ist. Der Künstler sandte dem Geseierten eine gute Kopie des Originals, welche der Lettere der Genser Wilitärgesellschaft schenkte, in deren Besit sie sich noch besindet. Ein tüchtiger

Genfer Künstler, Practier, erbat sich ebenfalls die Genehmigung, seine Buste für Genf zu machen, und Roxy prägte
eine Denkmünze mit seinem Bildnisse, während sich eine Menge
von Portraitmalern um die Ehre rissen, seine ehrwürdigen
Züge mit Pinsel und Stift der Mit- und Nachwelt in genauester Form zu erhalten. Sein bestes Portrait ruhrt aber
von seiner eigenen Tochter her, der als Kunstlerin beruhmten
Mine. L'Hardy-Dusoner, die dasselbe im Jahre 1848 malte.

All' die genannten und noch hundert ungenannte Beweise der Anerkennung freuten unsern General von Herzen: was ihn aber am meisten rührte, war die wirkliche Liebe, welche man in den besigten Landestheilen bald für ihn empfand. Er sagt darüber in seinen Notizen: "Die Burger der Urfantone haben fast nur Pfeisenkopfe mit meinem Bilde; sie nennen mich "uns er Dusourli" . . . . Und an einem andern Orte: "1866 machte ich mit meinen Töchtern Louise und Amalie eine Rundreise in den Urfantonen und erhielt vielsache Beweise von Achtung von Seite der Einwohner und der Haupter des Sonderbundes, Besuche, Serenaden u. s. w."

Dufonr mit einem Male eine enropäische Berühmtheit geworden, und mit nicht weniger Hochachtung redete man in der großen Schwester-Republik jenseits des Queans von ihm. Sein Name schien für die aus den großen Ereignissen von 1848 und 1849 hervorgehenden Bewegungen eine sichere Aussicht auf zu erstrebenden, glucklichen Erfolg zu bieten, weshalb ihm im Auslande mehr als ein Ober-Mommando unter den glanzendsten Bedingungen angeboten wurde. Er schlug aber alle diese ehrenvollen Antrage aus, weil er als treuer Sohn der Schweiz sich einzig und ganz und gar nur seinem Laterlande widmen wollte.

In edler Opferwilligkeit und Gutherzigkeit und gum Sporn für feine Mitburger gab der General den zehnten Theil des

von der Eidgenossenschaft erhaltenen Geldgeschenkes, nämlich sechstausend baare Franken, in die eidgenössische Kasse für die Verwundeten beider Parteien, eine Kasse, die als Mutter der "Winkelriedsstiftung" angesehen werden kann und durch seine spezielle Anregung gegründet wurde, längere Zeit unter seiner Leitung stand und eine wahre Segensanstalt für die Hinterlassenen der im Kampse Gefallenen oder in den Spitälern Gestorbenen, sowie für die durch Verwundungen und Krankheiten in ihrer Verussthätigkeit gehemmten Wehrmänner wurde. So trocknete die Initiative Düsour's manche Thräne und goß Balsam in manche brennende Wunde . . . .

Außer den großen Vortheilen, den dieser Krieg unserem Vaterlande brachte — wozu wir in erster Linie die gründ= liche Reinigung des Lettern von den Volksverführern und Landesverräthern, den vollständigen Durchbruch des Liberalis= mus und die Wiedererlangung einer achtunggebietenden Stellung im europäischen Völkervereine rechnen — dürfen wir auch die richtige Einsicht in die zu Tage getretenen Mängel in unserm Wehrwesen und die daraus erfolgenden Verbesserungen des= selben als eine gute Frucht des Feldzuges bezeichnen. Alle Einrichtungen, die aus der Thuner Schule hervorgegangen und durch die Düfour'sche militärische Organisation der Schweiz erfolgt waren, hatten sich auf's Glänzenoste bewährt. wäre es wohl gegangen, wenn Düfour die Annahme der eid. genössischen Fahne nicht schon durchgesetzt gehabt hätte und jeder Kanton nur unter seinem eigenen Abzeichen in den Kampf Welche Mißverständnisse und Unordnungen gezogen wäre? wären ba aufgetreten! — —

Die Mängel, die noch an der eidgenössischen Armee hafteten und bei dem Feldzuge zu Tage traten, deckt Düfour in seinem Berichte in freien Worten auf und verlangt von Seiten der Kantone schleunisste Abhülfe. Ein vergleichender Blick auf die bezüglichen Zustände vor drei Dezennien und

denjenigen der Gegenwart zeigt, daß unterdessen sehr Lieles, besonders was die Ausrüstung betrifft, verbessert wurde, gar Manches aber, wie damals immer noch ein frommer Wunschift. So sagt er z. B.:

"Wenn in einigen Korps die Disziplin litt, so muß man den Grund im Mangel an Erfahrung, vorzüglich aber im Mangel an Energie bei manchen Offizieren suchen. In versisiedenen Kantonen hält man leider nicht an den unerläßlichen Bedingungen für eine gute Offizierswahl fest; auf solche Weisernannte Offiziere kennen weder ihre Pslichten noch ihre Kompetenzen hinreichend; die Soldaten bemerken deren Schwäche bald und mißbrauchen dieselbe. Möchten doch die Kantonalregierungen alle Anstrengungen machen, um ihren Truppen nur Offiziere zu geben, welche hinreichend unterrichtet und fähig sind, Soldaten zu führen!"

Was der General ferner tadelt, das ist das viel zu tomplizirte und in Folge dessen oft sehlerhaft und nachlässig geführte Rapportwesen, das in einem Feldzuge schon der Rechnungsführung wegen und insbesondere in Rücksicht auf die Kenntniß der Stärke und der Bedürfnisse des Heeres von allgemein unterschätzter Bedeutung ist. Er verlangt daher Verseinfachung der Büreauarbeiten, aber dafür die größte Exaktität in diesem Dienstzweige. — Große Uebelstände entdeckte er im Weitern im Sicherheitsdienst und im Bagagewesen, deren Resorganisation er den Kantonen unter Angabe der zweckmäßigsten Wittel dringend an's Herz legt.

Bei den Offizieren des vor und während der Feldzuges gänzlich umgeschaffenen Generalstabes beobachtete Düfour stets einen rühmenswerthen Eifer und guten Willen, jedoch nicht immer die nöthigen Kenntnisse, weshalb er viel mehr Schule für sie verlangt. Für die obern Grade empfiehlt er ins= besondere den Besuch der Manöver und Lager fremder Heere, um daselbst auf dem Wege der Anschauung praktische Studien zu machen. — Im Fernern betont er die Nothwendigkeit der Vermehrung der Artillerie, indem die nicht friegsgewohnten Milizen immer Artillerie bei sich haben wollen, gleichsam als moralische Unterstützung; übrigens ist er mit den Leistungen des Artillerie= und des Geniekorps, diesen seinen Schooß= kindern, sehr zufrieden; dagegen wünscht er bezüglich Zusam= mensetzung der Geschütze, Ausrüstung der Soldaten 2c. viele Verbesserungen. — Für die Reiterei, diese in der Schweiz bis zum Sonderbundsfriege größtentheils vernachlässigte Waffe, die aber dennoch in demselben gute Dienste geleistet, sowie für das Scharfschützenkorps schlägt er eine durchgreifende Reorganisation vor. Denn damals waren die Obliegenheiten, die jest den Guiden und den Dragonern separat zukommen, noch für die ganze Reiterei vereinigt und diese daher weder für den einen noch für den andern Dienst richtig ausgerüstet und richtig instruirt, während die Scharfschützen viel zu schwer bepackt waren und in Folge bessen nicht die gewünschte Beweglichkeit hatten. — Für die Infanterie, die Kraft des Heeres, verlangt er in manchen Studen eine besiere Bekleidung und ist über das fast bei allen Bataillonen zu Tage getretene nachlässige Tragen des Tornisters, der Patrontasche und der Waffen sehr unangenehm berührt; auch sagt er: "Man kann mehreren Bataillonen mit Recht vorwerfen, während des Marsches keine Ordnung beobachtet zu haben, was der Sorglosigkeit oder der Unfähigkeit der höheren Offiziere zugeschrieben werden muß. Diese Unordnung, welche das größte Unheil erzeugen kann, muß ernstlich unterbrückt werden. Bei einem unordentlichen, lärmenden Marsche verschwindet alle Mannszucht; die Soldaten lassen sich leicht durch Uebel= wollende zu bösen Handlungen verleiten; hat ja doch die Erfahrung gezeigt, daß, wenn während des Feldzuges un= angenehme Auftritte stattgefunden haben, dies Bataillonen

zugeschrieben werden mußte, welche auf dem Marsche nicht in Ordnung gehalten worden waren."

Werfen wir nun, nachdem wir gesehen haben, wie General Düfour den Sonderbund besiegt hat, noch einen flüchtigen Blick auf die Haltung der fremden Diplomatie während dieses Krieges, sowie auf die politische Neugestaltung der Eidgenossenschaft.

Wie schon erwähnt, verfolgten alle politischen Parteien der europäischen Mächte das in der Schweiz sich abspielende Drama mit höchster Spannung; war letzteres doch das Vor= spiel der alsbald den ganzen Kontingent durchziehenden Volks= erhebungen gegen die Willkürherrschaft. Das Kabinet Louis Philipps, dasjenige des österreichischen Kaiserthums, die Höfe der deutschen Staaten u. s. w., denen ob den stets kräftiger auftretenden freiheitlichen Kundgebungen in ihren Landen heimlich bange war, ermuthigten in ihrem Interesse von dem Sonderbund in's Werk gesetzte Reaktion in der Schweiz auf's Aeußerste, um das Feuer der freien nationalen Entwicklung im Herbe zu ersticken. Der Waffen= und Geldsendungen für diesen Zweck haben wir bereits ge= dacht; Siegwart-Müller aber hoffte zuversichtlich auch auf eine bewaffnete Intervention von Seite der Großmächte. scheinlich wäre diese auch zu Stande gekommen, wenn Düfour nicht so rasch und glücklich operirt und England, der liberalen Schweiz wohlwollend gestimmt, die bezüglichen Verhandlungen nach Kräften in einem schleppenden Gange erhalten hätte. Zudem war der französische Gesandte auf zu kleinliche und gehässige Umtriebe erpicht, als daß er noch zu rechter Zeit ein imponirendes Wort hätte sprechen können. vor dem Zuge nach Luzern, als sich die Eidgenossenschaft schon im Kriegszustande befand und aller Verkehr mit dem

Sonderbund abgebrochen war, begehrte dieser Diplomat von Düfour ein Schutgeleite für einen seiner Gesandtschaftssekretäre, den er in's sonderbündische Lager zu senden beabsichtigte. Als dieses begreiflicherweise abgeschlagen wurde, nahm Bois-le-Comte die Weigerung zum Vorwand, den Beleidigten zu spielen, sich entrüstet von Bern zu entfernen, mit der Bundes= behörde außer allen Verkehr zu treten und sich in das an= geblich neutrale Basel zurückzuziehen, während der österreichische Gesandte nach Bregenz, der russische nach Freiburg i. B. und der preußische nach Neuenburg übersiedelten. Bon Basel aus schickte er heimlich Abgeordnete nach Luzern und Wallis, um zum äußersten Widerstande zu ermuthigen und das Ein= treten fremder Intervention in wenigen Tagen als gewiß zuzu= sichern. Aber schon war Luzern gefallen und der sonderbündische Kriegsrath über alle Berge geflohen; die Botschaft kam zu spät. Der preußische Gesandte richtete unterdessen eine Note an die Eidgenossenschaft, worin er eine Vermittlung in Neuen= burg vorschlug; ihm konnte aber glücklicherweise erwidert werden, "es bedürfe keiner Vermittlung mehr, indem die bewaffnete Vollziehung der Tagsatzungsbeschlüsse gegen den Sonderbund bereits beendigt sei. Aber auch abgesehen davon, müsse die Eidgenossenschaft auf dem Rechte beharren, ihre Angelegen= heiten selbstständig zu ordnen und zwar um so mehr, als es sich weder um Verwicklungen mit andern Staaten, noch um einen Krieg einzelner Kantone gegen andere, sondern um die Anwendung der Bundesgewalt gegen renitirende Bundesglieder handle."

Endlich, nach vielen diplomatischen Kreuz= und Querzügen, als schon alle Welt wußte, daß der Sonderbund faktisch aufgelöst war, rückte die fremde Diplomatie gemeinsam vor, indem energische Noten von Frankreich, Desterreich und Preußen, welche den Präsidenten der Tagsatzung und den flüchtigen Sonderbundspräsidenten auf gleiche Linie stellten, also den

Sonderbund fortbefteben laffen wollten, eine Konfereng aus Bevollmächtigten ber funf Dachte, einem Abgeordneten ber Tagjagung und einem Abgeordneten bes Conderbundes jur Bermittlung ber Angelegenheit forderten. Allein die Tagfagung erklärte in einer umfangreichen Antwort zunächst bas Frethumliche der vorausgesetzten Thatsachen, "indem die angebotene Bermittlung bes Objeftes ermangle", beleuchtete bann bie illegale Stellung bes aufgelosten Separat Bunbes, Die Rechtmäßigkeit der Exclution, das nationale Element in der Organisation ber Eidgenoffenschaft, fowie bas relative Berhaltniß der Kantonalsonveranetat. Dann wies fie die Bumuthung entschieden ab, mit bem Conderbunde, ber ubrigens nicht mehr eriftire, von Macht zu Macht zu unterhandeln. Dabei wurde insbesondere die ichmerzliche Ueberraschung ausgedrückt, den Brafidenten des sonderbündischen Kriegsrathes mit dem Prafidenten der Bundesversammtung, dem Saupt ber Eidgenossenschaft, auf dieselbe Linie gesett zu sehen "ein Rebell der legitimen Behörde gleichgestellt!" -Bahrtich, wenn der Gesandte Frankreiche nicht die ausbruckliche Verficherung gegeben hatte, daß die Regierung des Ronigs von den aufrichtigften Gefühlen für die schweizerische Ration befeelt fei, fo mare die Stellung, welche die Regierung bem Erprafibenten bes gewesenen Ariegsrathes eines aufgelösten Bunbes offiziell gegeben habe, geeignet, die feltjamften Bermuthungen hervorzurufen, daß es nämlich die Abficht fei, ben Sonderbund wieder aufleben zu laffen oder denfelben zu unterstützen. Es fände sich in der großen Mehrheit der eidgenoffischen Stande nicht eine emgige Magiftrate Berfon, Die ei nvilligen wurde, mit einem Manne in einer Confereng ju fiben, der fich bor bem gerechten Borne ber Burger ber Kantone flüchten mußte, welche er gu bem Bunde unfeligen Undenkens verleitet hatte. Das Nationalgefuhl würde fich burch Die Vermuthung des Gegentheils verlett finden." Im Schluffe

bieser Antwortsnote erklärte die Tagsatzung, daß eine Vermittlung oder jede andere Dazwischenkunft um so weniger begründet sei, als die Ereignisse in der Schweiz die Sicherheit der Nachbarstaaten nicht gefährdet haben; ihr Gebiet sei in keiner Weise weder verletzt noch bedroht worden, ihre Institutionen oder ihre Ruhe keiner Gefahr ausgesetzt gewesen zc. Die Schweiz habe sich im Gegentheil stets beslissen, ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen und besitze glücklicherweise auch die Nacht dazu, wie sie bereits gezeigt habe.

Die englische Regierung schickte den bewährten Diplo= maten Sir Stradford Canning als besondern Abgeordneten nach der Schweiz, um sich an Ort und Stelle genau über die Sachlage zu erkundigen. Mit der ausdrücklichen Weisung versehen, die Vermittlung als unnöthig und dahingefallen an= zusehen, wenn der Sonderbund bereits unterworfen und aufgelöst sei, empfahl er dem Bundespräsidenten nun einfach Milbe gegen die Ueberwundenen und hob das warme Interesse hervor, das England an der Unabhängigkeit der Schweiz nehme. Auch Rußland unterließ die Absendung einer Note. "So stand nun die französisch-österreichische Diplomatie kläglich ba," sagt "Zuerst hatte sie den Sonderbund so weit ange-Feddersen. trieben, bis er den Kampf wagte; im entscheidenden Augen= blicke ließ sie ihn mit der versprochenen Hülfe im Stich; nach Austrag der Sache wollte sie noch eine komische Vermittlungsrolle spielen, aber vergebens sah sie sich jetzt nach einem festen Halt um. Ihr Unmuth mußte um so größer sein, als die Völker ringsum sich aufrichtig des Sieges der eidgenössischen Sache freuten und ihre lebhafteste Theilnahme -- zum Theil in Adressen an die Tagsatzung — bezeugten. Um bezeichnendsten war eine Demonstration in Rom, wo der Fall Luzerns unter ben Augen des Papstes durch einen Fackelzug vor der Wohnung des schweizerischen Konsuls gefeiert wurde." — Trot der oben genannten Erwiderung der obersten eidgenössischen

Behörde traten die Abgeordneten Frankreichs, Desterreichs und Breugens doch in Neuenburg ju einer Bermittlungstonfereng jusammen. Es war Mitte Januar 1848, ba die ganze Gidgenoffenichaft bereits wieder bes vollen Friedens fich freute, Die ehemaligen Sonderbunds - Kantone fich wieder als treue Sohne der Mutter Gelvetia fühlten und betrachtet faben und von ber großen Mehrheit ber Stande eine burchgreifende Aenberung bes eidgenöffischen Grundgesetes als Nothwendigkeit anerkannt wurde, um bem Staate eine folide Bafis ju geben. Weber bie Gefandten ber Gibgenoffenichaft noch folche bes ehemaligen Sonderbundes nahmen begreiflicherweise an diefer verspäteten Mediationssitzung Theil. Richtsbeftoweniger er-Ließen die Repräsentanten der drei Rabinete nochmals eine Dote an die Tagfahung, bes Inhalts: Die Auflofung des Conderbundes fonne nur als ein Burgerfrieg zwischen einer Mehrheit von Kantonen auf ber einen und einer Minderheit von sieben souveranen Standen auf ber andern Seite angesehen werben; in Anbetracht ber ausbrucklich gewahrleifteten Rantonalsonveränetät seien die Machte berechtigt, zu verlangen. daß diefe Grundlage ber Bundesorganifation heilig gehalten werde; fie erflären daber, 1) daß die Rantonalsvuveranetät in den militarisch befegten ober befest gewesenen Rantonen unterdruckt worben fei; 2, daß ber Schweizerbund erft dann wieder als legal anerkannt werben fonne, wenn auf jene fieben Stände in teiner Beife mehr ein Druck ausgeubt werbe und fie im Stande feien, ihre Regierungsbehorden frei gu bestellen; 3) daß durchaus keine guttige Beranderung in der Bundesafte vorgenommen werben tonne ohne einftimmige Genehmigung alter Staaten, welche den Bund bilden. Burde Die Schweiz biefen Bedingungen nicht getreulich nachkommen, fo beiagen bie Madite bas unbestreitbare Recht, nur mehr Die Bilichten, welche ihnen als Glieber bes großen europaischen Staatenverbandes obliegen, jowie das Wohl ihrer eigenen

Länder zu Rathe zu ziehen. Aurze Zeit darauf kam Rußland mit einer ähnlichen Note, in welcher im Weitern gesagt wurde, es sehe sich genöthigt, seine Garantie der schweizerischen Neutralität und Unabhängigkeit so lange zu suspendiren, als die Schweiz sich außerhalb der traktatmäßigen Bedingungen befinde und fortfahre, den Revolutionären aller Länder Schutz und Zuslucht zu gewähren, um sich ungestraft gegen die Ruhe und Sicherheit der Nachbarstaaten verschwören zu können.

Begreiflicherweise erzeugte diese fremde Einmischung in die eidgenössischen Verhältnisse in allen freisinnigen Kantonen eine allgemeine Entrustung, die aber durch das wohlwollende Memorandum Englands bedeutend gemäßigt wurde. Dennoch verlangte das Schweizervolk in der Presse von der Bundesbehörde eine feste, unerschrockene Antwort auf die angebahnte Intervention der vier freiheitsfeindlichen Höfe. Diese war bereits von Furrer redigirt und alsdann von Dr. Kern in der Tagsatung warm versochten worden und wies, gestütt auf die geschichtlichen Akten von 1814 und 1815, die augemaßte Einmischung gründlich und entschieden zurück. In erster Linie widerlegt sie die Auffassung, als ob der Sonder= bundsfrieg ein Krieg einzelner Stände gegen andere gewesen sei, sondern die Schweiz habe, nach fruchtloser Anwendung aller friedlichen Mittel, die rechtmäßige Bundesgewalt gegen ein durch die Bundesakte untersagtes und den Landesfrieden untergrabendes Separatbündniß geltend gemacht. Von einer Bedrückung der Kantonalsonveränetät könne keine Rede sein, da das Volk sich ja, wie Jedermann sehe, selbst konstituire. Ob Veränderungen in der Bundesverfassung nur mit Ein= stimmigkeit oder mit einer gewissen Stände = Mehrheit vorge= nommen werden können, sei eine Frage, deren Entscheidung nicht Sache fremder Staaten sein könne. Die Schweiz besitze das freie, unverkümmerte Konstituirungsrecht, und die Art und Weise der Vervollkommung ihrer politischen Institutionen

iei daber eine Aufgabe, welche die Kantone unter fich, ohne jede fremde Beeinfluffung, ju lofen haben, Rein Staatsvertrag beidprante dies Recht. Allerdings fei die Schweig unter folchen Umftanden und Rumuthungen wie immer in letter Inftang auf ihr gutes Recht und ihre Kraft angewiesen; bennoch fonne fie nicht zugeben, bag die ausdrucklichen, in ben Staatsverträgen enthaltenen Garantien einseitig guruckgezogen werben. Wegen die völlig aus der Luft gegriffene Bulage, als fei die Schweiz ber Sit einer Propaganda, welche auf den Umfturg ber religiojen, sozialen und politischen Fundamente der Staaten hinarbeite, ward feierlichst protestirt und ichlieflich noch die Uebergengung ausgesprochen, daß der innere Friede ber Schweig und die Erhaltung best innigen Berbandes gwiichen den Rantonen um fo eber gelingen wurden, je mehr bie ber Eidgenoffenschaft durch die Reutralitätsatte vom 20. Nov. 1815 verburgte "Unabhängigfeit von jedem fremden Ginfluß" ihre volle Anerfennung finden werde.

Rachdem diese denkwürdige Antwort gegeben war, gingen die Tagherren auseinander, um sich wieder fur einige Zeit ausschließlich dem Wohle ihrer Kantone zu widmen, während die etdgenossische Verfassungsrevisionskommission ihre große Arbeit begann.

Noch tagten die Vertreter der Mächte in Renendurg und beriethen sich über Mittel und Wege, den schweizerischen Freisheitsgeist zu bannen, da kam mit einem Wale der allzulange in Ketten gelegene Volkswille in allen Ländern des Kontinents zum vollen Bewußtsein seiner Kraft. Ein schreckliches Gericht brach Schlag auf Schlag über die Gewalthaber herein; von Land zu Land wälzte sich der Brand, da half kein diplomastisches Gewebe, kein Wald von Bajonnetten mehr. Sizilien schlug sich frei; in Neapel, Toscana und Piemont wurden die Herrscher zu konstitutionellen Reformen gezwungen; Vernedig erklärte sich als eigene Republik, die Oesterreicher wurden

aus der Lombardei hinausgeschlagen. Mit dem Rufe: "Nieder mit den Bourbonen!" erstürmten die Pariser am 24. Februar die Tuillerien und verbrannten den Thron Louis Philipp's auf den Straßen, während sich der König in einer armseligen Droschke slüchtete und die Republik proklamirt wurde. In Bayern dankte König Ludwig ab; in Berlin, in allen deutschen Residenzen mußten die Forderungen der Bürger gewährt werden. — —

Bei diesen welterschütternden Ereignissen stob die Medisationskonferenz in Neuenburg auseinander "wie nächtlicher Spuck vor den Strahlen der aufgehenden Sonne"; keine Macht dachte mehr daran, der Schweiz Gesetz zu diktiren; diese hatte freie Hand und strengte alle ihre Kräfte an, die günstige Zeit zur Vervollkommnung ihrer politischen Institutionen zu benutzen.

Raum tönte der Siegesjubel der französischen Republi= kaner zu den Jurahöhen herauf, so sagten sich die Montagnards des Kantons Neuenburg: Jett ist der Augenvlick ge= kommen, wo wir von dem freien Konstituirungsrechte unseres Standes Gebrauch machen! Wir wollen heraus aus der Zwitterstellung fürstlicher Unterthanen und freier Schweizer! Erklären wir uns ausschließlich und für immer als Söhne der Mutter-Helvetia! Befreien wir uns von der Fürstenkrone!! — Ge= sagt, gethan! — In Locle, Chaux-de-Fonds und dem andern Bergdörfern stand Alles auf und richtete an die Regierung den Volksbefehl, die Gewalt innert 24 Stunden nie= derzulegen, ansonst man in Masse von den Bergen nieder= steigen werde, um mit bewaffneter Hand dieser Forderung Geltung zu verschaffen. Aehnliches geschah im Traversthale-Die royalistische Regierung verlor allen Muth und rief in ihrer Noth eidgenössisches Aufsehen an, während der preußische Ge= sandte, Herr von Sydow, Verwahrung gegen jede Verletzung

ber Rechte bes Frirften einlegte. Wohl schickte bie Gibgenoffenidjait Rommissäre nach Neuenburg ab, jedoch nicht um das ronalistische Regiment zu schützen, sondern um das freie Konfriturungerecht bes Bolfes boch zu halten und fich gleichfalls gegen jede Einmischung ber prenfischen Gesandtichaft zu verwahren. Am 1. Marz zogen 1400 Montagnards unter Friedrich Courvoisier in Revenburg ein, wahlten eine provijorische Regierung, losten die bisherigen Behorden auf und beriefen einen Berfaffungerath jum Entwurf eines neuen Grundgesetes. Go war die bisherige Doppel Stellung ohne Bintvergießen gebrochen. Die Aristofraten, die sich nach ihrer Miederlage alsbald wieder fammelten, festen den Republifanern aber einen hartnäckigen Widerstand entgegen und suchten eine vollstandige Reaftion berbei zu fuhren. Doch vergebens! Die neue volksthumtiche Berfasinng tam gu Stande; fie fcmitt tief m's alte, faule Korporationswesen, raubte den Uristofraten die Hauptstützen und sprach die vollige Auflösung ber bisher zu Breugen bestandenen Berhältniffe aus. Der Ronig von Preußen war einsichtig und gerecht genug, ben Neuenburgern, die er übrigens noch immer feine "getreuen Unterthanen" naunte, ben guten Rath ju geben, fie mogen ausschließlich die Lage und das Gluck ihres Landes im Ange behalten, ohne sich durch bisherige Berhältnisse zu ihm (als ihrem Fursten) als gebunden zu erachten; er wolle ihnen deshalb nicht zumnthen, fich ber Theilnahme an ben Geschaften unter der republikanischen Behörde zu enthalten. Mit der Gidgenoffenschaft werbe er fich über die Angelegenheit später in's Bernehmen feten. — Die republikanische Berfaffung Reuenburgs erhielt Die eidgenoffische Barantie. Damit mar wieder ein Rauton fur die freie, fortichrittliche Schweig gewonnen und abermals eine große Bresche in die aristofratische Zwingburg geschoffen.

Unterdessen waren auch in den ehemaligen Sonderbunds= kantonen durchgreifende Veränderungen vorgenommen worden, wozu schon die Bezahlung der Kriegskosten, die billigermaßen großentheils auf die geistlichen Korporationen verlegt wurden und zur Säkularisation manches hablichen Klosters führten, Anlaß geben mußte. Uri that einen tüchtigen Schritt vor= wärts, indem es die einer rein demokratischen Einrichtung zuwiderlaufende Lebenslänglichkeit der Amtsstellen, den geheimen Rath und das geheime Gericht 2c. abschaffte und durch zeitgemäße Institutionen ersetzte. Aehnliches geschah auch in Unterwalden, während in Schwyz die Kantons=Landsgemeinde abgeschafft, die Bezirksautonomie beschränkt und die wichtigsten Staatsverwaltungszweige zentralisirt wurden. Der größte Theil der auf diesen Kanton fallenden Kriegskosten wurde von dem reichen Stift Einsiedeln theils direkt, theils indirekt gedeckt. Auch Zug ließ die Landsgemeinde eingehen und stellte einen geordneten Haushalt her, nachdem die alte Regierung nach hartnäckiger Gegenwehr durch eine Volksversammlung gestürzt worden war. Des dem Einmarsche der Eidgenossen auf dem Fuße folgenden politischen Umsturzes in Freiburg, Luzern und Wallis haben wir bereits Erwähnung gethan. In diesen drei Kantonen bedurfte es aber aller Energie der Liberalen, um sich von der bald wieder erwachten Reaktion nicht nur zu großen Konzessionen zwingen, sondern theilweise sogar überwältigen zu lassen. Die Parteikämpfe waren daher mit der Beendigung des Sonderbundsfrieges noch nicht erledigt und haben auch jett, nachdem bereits eine junge Generation in die Arena getreten ist, noch keineswegs ihren Abschluß gefunden.

Besonders war die im Frühjahr 1848 obschwebende Resvision des eidgenössischen Grundgesetzes geeignet, die Anhänger des Alten und Neuen zur Anspannung ihrer Kräfte zu versanlassen. Mitte Februar hatte die große Revisionskommission

ihre Arbeit begonnen und schon am 8. April nach reislicher Prüfung aller nur möglichen republikanischen Susteme und hartem Rede- und Federkriege lag der Entwurf sertig vor, bessen Prinzip von dem beleuchtenden Berichte der Redaktoren (Dr. Rern und Druey, folgendermaßen gezeichnet wurde:

"Die bisherigen Inftitutionen ber Edmeig genügten nicht mehr, weil fie nicht genng Rechte einväumen, weil fie nicht genng Intereffen zur gemeinsamen Sache machen, weil die Bundesbehörden ubet organisirt und in ihrer Thatiafeit aehemmt find, und besonders, weil die Behorden ausschlieflich aus den Rantonen ober vielmehr ihren Regierungen und teineswegs aus dem ichweizerischen Bolte in seiner Gesammtheit hervorgehen; weil dieselben baber nur eines ber Elemente der Eidgenoffenschaft, bas fantonale, reprasentiren, während das nationale oder allgemeine Element kein eigenes und direktes Organ hat. Die Unruben, welche feit mehreren Jahren in ber Schweiz ftattgefunden, haben gu einem großen Theil ihre Quelle in dem Mifwerftandniffe, welches zwijchen den Bunbeseinrichtungen und ben Ideen und Bedürfniffen bes ichweigerichen Boltes besteht. Aber wenn die Ednveig fich nicht mehr im Buftand ber Dinge befindet, für welchen ber Bunbesvertrag vom Jahr 1815 geschaffen war, so befindet fie fich boch auch nicht in einem folden Buftanbe, wie ihn eine Ginheitsregierung, eine neue "helvetische Republit" vorausfeten mußte. Eine einheitliche und untheilbare Republif mußte. wenn fie ihren 3med erreichen und nicht ein Baftardfoderalismus fein foll, die Rantone mit ihren politischen, burgerlichen, finanziellen und militarischen Inftitutionen verschwinden laffen, um einer einheitlichen Regierung Plat zu machen, welche alle Breige bes fogialen Lebens zu umfaffen hatte; mit einem Borte: bas fantonale Element wurde unter bem Ginheiteinftem verschwinden, gerade so, wie das nationale Element unter der Berrichaft einer blogen Alliang von Staaten wenn auch nicht

zerstört (denn es ist unzerstörbar), so doch verborgen, gewissermaßen erstickt wird. So große Fortschritte nun der nationale Geist gemacht hat, so ist doch auch der Kantonalgeist noch tief eingeprägt in der Schweiz, wo er noch in der Basis der Institutionen liegt und sich im Besitze der Bundesgewalt befindet. Es würde vielleicht gelingen, das Einheitssystem einzuführen, aber nicht, es zu behaupten. Der unwiderstehbare Strom einer starken Reaktion aller Unzufriedenheiten würde nicht ermangeln, alle Dämme zu durchbrechen und den Unitarismus in kurzer Zeit wieder wegzuschwemmen. Es rührt dies daher, weil in der Natur der Dinge neben dem Gesetze der Einheit auch ein Gesetz der Theilung oder Gliederung besteht, oder vielmehr weil beide zusammen nur Eines sind und die Organisation bilden. Die Einheit ohne Glieder ist eine leere Masse, die Glieder ohne Einheit sind ohnmächtig. Wird die Schweiz später zum Einheitssnstem gelangen, oder mit andern Worten, werden in derselben in Zukunft statt mehr oder weniger souveräne Kantone nur noch Distrikte als Glieder eines organisirten Körpers vorhanden sein? Es ist Aber diese Zeit scheint uns noch nicht gekommen zu sein. Der Kantonismus hat zu tiefe Wurzeln; hundertjährige Gewohnheiten haben zu viel Macht, um eine solche Umgestaltung zu verwirklichen, ohne eine Krisis hervorzurusen, für welche die Schweiz, wenn nicht alle Anzeichen trügen, keineswegs hinreichend vorbereitet ist. Ein Föderativsnstem, welches die beiden Elemente, die nun einmal in der Schweiz vorhanden sind, nämlich das nationale oder gemeinsame und das kantonale oder besondere, achtet, welches jedem dieser Elemente gibt, was ihm im Interesse des Ganzen und seiner Theile gehört, welches sie verschmilzt, vereinigt, welches die Glieder dem Ganzen, das Kantonale dem Nationalen unterordnet, indem sonst keine Eidgenossenschaft möglich wäre und die Kantone in ihrer Vereinzelung zu Grunde gehen mitsten — bas ist's, was die jehige Schweiz bedarf und das ist der Grundgedauke des ganzen Entwurfs." —

Gang Europa ftand noch unter dem Drucke politischer Erhebungen und brobenoften Birren, als ber Entwurf, ber befanntlich bas Zweifammerfustem adoptirt und bie Bentralifation der nothigsten Dinge vorgenommen hatte, unter bie Rantone vertheilt wurde, welche nun innert Monatsfrift ihre Tagfatungegefandten für den endgultigen Entidjeid inftruiren mußten. Rachbem fich bie gesammte Preffe und bas Bolf oder deffen Reprafentanten in einer Gluth von Bunichen ausgesprochen hatten, trat die Tagsahung am 15. Mai wieber aufammen, um im Sinblick auf Die Bewegung der Bolter ringsumber das Berfasinngsgebäude baldmöglichft unter Dach ju bringen und für alle Galle nen geeinigt bagustehen. Es ift bier nicht der Drt, auf die Anfichten der einzelnen Gefandten und beren Kantone einzutreten, noch weniger an die zweiundvierzigtägige Rebeichlacht und Markterei im Sikungsfagle zu erinnern; wir wollen nur mittheilen, daß endlich eine Dehrbeit von 131, Ständen fich um ben bedeutend modifigirten Entwurf ichaarte, ber in ber allgemeinen eidgenoffischen 216ftimmung, Die am 1. September ftattfand, 151 , Rantone mit einer Bevolferung von 1,897,887 Seelen als Annehmenbe und 61/4 Rantone mit nur 292,371 Einwohnern als Berwerfende auswies, den lockern Staatenbund in einen festen Bunbesitaat umwandelte und die gewiß jedem unferer Lefer betannte 1848er Verfassung bilbete, Die in ber Folge über ein Bierteljahrhundert lang ohne jede Beränderung blieb und hoffentlich mit ben feither hinzugekommenen, von den Beitverhaltniffen diktirten Modifitationen noch lange jum Segen unferes theuren Baterlandes bestehen wird. Unser berühmte Dichter Gottfried Reller hat biefen neuen Bund in einem feiner iconften Sonette trefflich gezeichnet; er fagt:

Wie ist denn wohl der Diamant entstanden, Zu unvergänglich alldurchdrungner Einheit, Zu ungetrübter, strahlenreicher Reinheit, Gefestiget von unsichtbaren Banden? — —

Wenn aus der Bölker Schwellen und Versanden Ein Neues sich zu einem Ganzen einreiht, Wenn Freiheitslieb' es dann zum Volke einweiht, Wo Gleichgesinnte ihre Heimat fanden:

Wer will denn da noch rütteln dran und feilen? Zu spät, zu spät! schon ist's ein Diamant, Der nicht mehr ist zu trüben und zu theilen.

Und wenn, wie man im Edelstein erkannt, Darin noch kleine, dunkle Körper weilen, So sind sie fest umgossen und gebannt.

In der That, die kleinen dunklen Körper der Reaktion konnten und können nichts ausrichten als höchstens den Glanz des Ganzen etwas trüben. Auch wagte vom Auslande her niemand, keine fremde Macht, an dem neuen Bunde zu rützteln und zu feilen; stillschweigend ward er gutgeheißen. Die Schweiz trat in eine neue Aera ein. Kanonendonner, Freudenseuer und unendlicher Bolksjubel vom Jura dis zu den Alpen begrüßte den entscheidenden Schritt, den unser Bolksbichter, Pfarrer Martin Kloh, damals in folgendem Gestange verherrlichte:

## Die neue Bundesversassung

12. September 1848.

Was glänzt dort von den Höhen, Was leuchtet in das Thal? Wer ist heut eingezogen Bei uns allüberall? Im ganzen Schweizerlande Ist Alles hocherfreut: Sind doch die alten Bünde In Einen heut erneut!

D'rum sind es Freudenseuer Auf hoher Berge Kranz, Die leuchten uns so herrlich Als wär' es Sternenglanz! Sie künden uns: die Freiheit Schlingt heut' ein neues Band Um Alle, Groß und Kleine, Im ganzen Schweizerland.

Das Dach ist aufgerichtet, Das alle nun vereint, Das Licht ist angezündet, Das Allen gleich nun scheint; Der Eingang und der Ausgang Ist jedem Schweizer frei; Sagt, ob dies nicht die schönste Frucht dieses Herbstes sei?

Was unfre Väter suchten Fünschundert Jahre lang; Um was sie angetreten So oft den Heldengang; Was sie mit ihrem Leben Erstritten oft im Krieg, Strahlt heut' uns in die Thäler: — Des neuen Bundes Sieg!

Son Rhodan bis zum Rhein, Son werft von Bergeshöhen. In's Thal den hellen Schein, Verkündets, Flammenzeichen, Ein neues Licht geh' auf, Ein zweites Rütlileben Beginne seinen Lauf!

Jauchzt laut ihr auf den Höhen, Stimmt fröhlich ein im Thal, Durchdonnert uns're Berge Mit lautem Wiederhall! Freut euch, ihr Schweizersöhne, Ob diesem Morgenroth, Lobpreist dies neue Leben, Ihr Greise, vor dem Tod!

Und du, o Bund der Liebe, Verein' uns allezeit!
Mögst, Friede, du begegnen
Stets der Gerechtigkeit!
Du, Freiheit, treib' uns allen
Das Sonderleben aus,
Dann wohnen wir als Brüder
Beglückt in Einem Haus!

Martin Rlos.

# XVII.

# Aufun's weitere militärische und pulitische Wirksamkeit für die Schweiz.

ach der Beendigung des Sonderbunds= krieges arbeitete General Düfour mit ge= wohntem Eifer am Ausbau des schweizerischen Wehrwesens. Die neue Bundesverfassung räumte hiefür manches Hinderniß aus dem Wege; immerhin aber bildete die kantonale Selbst= sucht noch einen zu starken Wall gegen eine wirkliche Zentrali= sation auch nur der wichtigsten Militärzweige. Denn nur die allgemeine Organisation und Beaufsichtigung des Wehrwesens und die Instruktion der Spezialwaffen, nicht aber der In= fanterie, fielen dem Bunde zu. Nach der neuen Organisation zählte der Bundesauszug in runder Summe 70,000 Mann, wozu noch 35,000 Mann Reserve kamen, so daß nun das eidgenössische Heer 105,000 Mann stark war; daneben gab es keine weitern Kantonaltruppen mehr; auch wurden die im Solde fremder Fürsten stehenden Schweizerregimenter aufge= löst, wodurch endlich die einzig würdige und wahre Bestimmung des schweizerischen Wehrmannes, nur für die Unabhängigkeit

und Neutralität der Eidgenossenschaft und für die Ordnurg im Innern des eigenen Landes, nie aber für fremde Interessen die Waffen zu erheben, nach und nach zum Volksbewußtse in kam und der Söldnerdienst, der die physische und moralische Kraft des Volkes seit Jahrhunderten untergrub, als ein Ma Tel aus dem neuen Kleide der Mutter Helvetia ausgetilgt wa

in

Auch die Arbeiten an der großen topographischen Ka rte nahmen jett die Thätigkeit des Generals wieder vollauf Doch wurde diese Arbeit nach zwei Jahren schwon wieder durch ein friegerisches Ereignis unterbrochen, glücklich erweise aber nur für kurze Zeit. In halb Europa gährte nämlich noch immer gewaltig und die Schweiz, welche eine Gebietsverletzung an ihrer Rheingrenze befürchtete, in deren Nähe ein fremdes Heer zusammengezogen war, ließ daher wiederum einen Theil ihrer Milizen zum Schuße Neutralität einberufen. Diese Maßregel war von der Klugheit geboten, obgleich die Truppen, die das Großherzogthum Baden besetzt hielten, für den Augenblick keine feindlichen Absichten kundgaben.

Das Armeekorps, welches die Eidgenossenschaft bei dieser Gelegenheit glaubte aufstellen zu müssen, zählte ungefähr 30,000 Mann und wurde aus den zunächst liegenden Kantonen zu-Abermals wurde der Oberbefehl dem besammengezogen. währten General Düfour übertragen. Das Heer, das aus Bataillonen zusammengesetzt war, die sich zwei Jahre früher bei Gislikon und Meyerskappel als Feinde bekämpft hatten, standen nun unter derselben Fahne und waren vom besten Beiste beseelt. Aller Hader war vergessen; brüderlich drückten sich Zürcher und Luzerner Soldaten gegenseitig die Hände und waren eifrigst bestissen, einander zu beweisen, daß jeder Groll in ihrem Herzen verstummit sei, daß das gemeinsame Vaterland auf sie zählen dürfe und daß ihre Waffen in Zukunft nur dazu dienen sollten, jeden gegen die Schweiz geführten Angriff abzuwehren.

Die kommenden Ereignisse zeigten bald, daß eine schwei= zerische Grenzbesetzung zur Aufrechthaltung der Neutralität nothwendig war; denn eine Abtheilung der aus Preußen und Hessen bestehenden Reichsarmee, welche zur Herstellung der Ordnung die insurgirten deutschen Länder überzog, verlette das eidgenössische Gebiet bei Schaffhausen; auch zeigte sich Preußen sehr ungehalten über die freundliche, vielerorts ge= radezu enthusiastische Aufnahme der 10,000 babisch en Flüchtlinge in der Schweiz, welche von jenem Heere dahin versprengt worden waren und hier für ihre viel zu weit gehenden Freiheitsideen in höchst unkluger Weise Propa= ganda machten. Gine Zeit lang war die Haltung Preußens gegenüber ber Schweiz benn auch so gespannt, daß man hier nichts Geringeres als einen Krieg mit dieser deutschen Macht erwartete. Die Eidgenossenschaft selbst ward dadurch eine Zeit lang in zwei Lager gespalten; die eine Partei träumte bereits von Siegen zu Gunften der europäischen Revolution und sah im Geiste ringsum soziale Republiken entstehen, während die andere in der Aufnahme und Lobpreisung der tausend und tausend politischen Flüchtlinge ein die Selbstständigkeit unseres Landes gefährdendes Treiben erblickte. Glücklicherweise siegte die Friedensliebe, indem der Schweiz von deutscher Seite für die Gebietsverletzung volle Genugthuung geleistet wurde und der schweizerische Bundesrath hinwieder die Ausweisung der= jenigen Flüchtlinge anordnete, die als Mitglieder der provi= sorischen revolutionären Regierungen, als militärische Anführer und als Theilnehmer des letten von Schweizer = Gebiet aus organisirten Einfalles nach Baben signalisirt waren. Answeisung fand aber erst statt, nachdem die genannte eid= genössische Behörde selbst für freien Durchpaß der Betroffenen durch Frankreich nach England und Amerika gesorgt hatte, und

war nur eine unausweichliche Folge der drohenden Haltung und steten Unruhe der Internirten. Die am Rheine stehenden eidgenössischen Truppen konnten daher bald wieder entlassen werden und Düfour konnte zu seiner topographischen Riesen= arbeit zurückehren.

Nach und nach wurde die Reaktion in den revolutionären Ländern wieder Weister und brachte die Freiheitskämpfer alsbald wieder um einen guten Theil der erworbenen Volksrechte,
für die Hunderte ihr Leben und Tausende ihre Heimat geopfert hatten. Der Staatsstreich, durch den sich der Präsident
der französischen Republik, Louis Napoleon Bonaparte, zum
unumschränkten Herrn Frankreichs auswarf, war endlich das
Siegel, durch welches die Reaktion in fast allen europäischen
Staaten befestigt und die Möglichkeit einer neuen sozialen
oder nur demokratischen Revolution in weite Ferne gerückt
wurde.

Auch in der Schweiz fühlte man, daß dem Fortschritte durch den Umschwung der dominirenden Gewalten wieder für lange Zeit starke Zügel angethan seien; in manchen Kantonen hatten die Freisinnigen sogar alle Kräfte anzuspannen, um sich die Errungenschaften der neuen Verfassung von den po= litischen Gegenfüßlern nicht wieder aus der Hand winden zu lassen. In einigen ehemaligen Sonderbundskantonen feierten die Ultramontanen vollständige Triumphe; ja in Freiburg. Tessin 2c. kam es sogar zu bewaffneten Auftritten und ge= fährlichen "Butschen"; doch gelang es der Eidgenossenschaft, die Ruhe im Innern sofort wieder herzustellen. Von Außen her aber wehte von Zeit zu Zeit ein so frostiger Wind gegen unser Ländchen, daß der geringste Anlaß hingereicht hätte, mit Intervention zu drohen und feindselig gegen den neuen Bund vorzugehen. Wenn bei Desterreich und Frankreich vorzüglich ultramontane Treibereien die Triebfeder dazu waren, so hatte Preußen einen ganz andern Grund, nämlich die

١

Biedergewinnung bes furz nach bem Sonberbundsfriege burch ben ermagnten fühnen Sandftreich ber Republikaner bem unnatürlichen Doppelverhältnisse zwischen ber Schweiz und jenem nordischen Ronigreiche entriffenen Denenburg. In feiner neuen Geftalt ging biefer Kanton entichieben einer beffern Butunft entgegen, indem Sandel und Induftrie, Schule und Preife, Gerichtswesen und burgerliches Leben in's befte fortichrittliche Geleise gebracht wurden. Budem bewegten fich bie Republifaner bei Ergreifung bes Staatsruders nach ihrer vollsten leberzeugung auf legalem Boben; benn ber Ronia von Preugen, welcher von ihren Ahnen einft freiwillig jum Fürften gewählt worden war, fonnte bon ihnen mit demfelben Rechte Diefer Eigenschaft wieder enthoben werben. Bei ber Wahl wie bei ber Lossagung war es ja bie große Boltsmehrheit, welche, vom garantirten Gelbstfonstituirungerechte Bebrauch machend, den Ausschlag gegeben hatte und feinen Billen refpettirt miffen wollte.

Bie wir bereits erwähnt, war König Friedr. Wilhelm IV. im Jahre 1848 burch demofratische Kundgebungen in seinem eigenen Lande verhindert, ein ernftes Wort bei der Reugestaltung ber Neuenburger Berhältniffe mitzureben und hatte ber "toniglicher als foniglich gefinnten" Minderheit feiner "getreuen Unterthanen" in Neuenburg ben weisen Rath ertheilt, fich unbefümmert um ihr Berhaltniß zu ihm noch Kraften an ben politischen Geschäften bes Landes ju betheiligen, bis er Beit finde, fich mit ber Eibgenoffenichaft über Aufrechthaltung ber bezüglichen Rechte und Bflichten in eine Ronfereng einzulaffen. Gin Theil ber Anhänger bes Ronigthums machte von diefer Erlaubnig Gebrauch; die Dehrheit ber "Ronalisten" aber enthielt sich frreng jeder Gemeinschaft mit den Republifanern, auf die fie mit verbiffener Wuth und Berachtung hinblickten, und zog fich ftolg zurud, intrignirte aber im Bereine mit bem preufischen Befandten v. Sybow

fortwährend berart gegen die neuen Zustände, daß sie den König, den die Unterwerfung der Revolutionen in Deutsch= land wieder zuversichtlicher gemacht hatte, endlich dahin brachte, die ihm im Jahre 1849 vom schweizerischen Bundesrathe ge=machten Vorschläge zu einem gütlichen Vergleiche über die Abtretung seiner Hoheitsrechte über Neuenburg verächtlich zurückzuweisen und eine drohende Haltung gegen die Eidsgenossenschaft anzunehmen. Daß er diese beibehalte, dafür sorgten die geheimen Agitationen seiner Anhänger hinlänglich; doch ging es dis in's Jahr 1851, ohne daß seinerseits etwas in dieser Sache gethan worden wäre.

Als er sich im Sommer dieses Jahres in Sigmaringen aufhielt, erschien vor ihm eine Abordnung von 65 Neuen= burgern, um ihn persönlich ihrer Treue zu versichern und ihn zu bitten, sich der royalistischen Partei in seinem jurassischen Fürstenthum wieder anzunehmen. Gerührt versprach er ihnen, sie niemals zu verlassen, und ermahnte sie zu geduldigem Ausharren in ihrer Anhänglichkeit, bis der Zeitpunkt zur Geltendmachung der Ausprüche erschienen sei. Im nächsten Mai fand in London ein Kongreß der Großmächte statt, um die Frage der dänischen Thronfolge zu lösen; diese Gelegen= heit ergriff Friedrich Wilhelm IV., indem er sich die An= erkennung seiner Rechte auf Neuenburg von den europäischen Höfen versichern und dokumentiren ließ. Dies ermuthigte die royalistische Partei dieses Ländchens und trieb anderseits die Republikaner zu festerem Zusammenhalten an. Wenige Wochen später vereinigte sich erstere in Vallangin, nahezu 3000 Mann stark, zu einer politischen Demonstration zu Gunsten des Fürstenthums; zu gleicher Zeit aber tagte eine wohl dreimal so starke Volksversammlung, von dem Vorhaben der Royalisten rechtzeitig unterrichtet, in nächster Nähe und erließ eine von patriotischem Geiste getragene Erklärung, nichts als Schweizer sein zu wollen, welches Aktenstück sich in kurzer Zeit mit

10,000 Unterschriften bedeckte. So ward die reaktionäre Desmonstration für einmal überboten und besiegt, so daß diese Partei im Laufe der nächsten 4 Jahre nichts mehr von sich hören ließ, das die republikanischen Gemüther hätte beängstigen können.

In Folge des Baues der beiden neuenburgischen Jurabahnen, des Jura industriel und der Traversthal = Bahn, entstand aber leider unter den Republikanern ein arger Zwiespalt, der den Royalisten äußerst gelegen kam. lettere die beiden Interessens=Parteien unter der Hand gegen= einander aufstachelten, um durch Vermehrung der Zwietracht ihre Kraft zu schwächen, hielten ihre Häupter in dem abgelegenen Bergdorfe La Sagne, das durchaus royalistisch gefinnt war, öftere geheime Versammlungen und sandten endlich, als sie sich stark genug fühlten, den Grafen von Pourtalès-Steiger nach Berlin, um das Weitere am preußischen Hofe zu besprechen und die Weisungen des Königs entgegen zu nehmen. Ende August des Jahres 1856 kehrte er als "königlicher Oberbefehlshaber" zurück, rief alsbald sämmtliche Ge= treue auf den geheimsten Wegen zum Aufstande und bestimmte die Nacht vom 2. auf den 3. September zur Vollführung des Werkes, von dessen Vorbereitung die Republikaner keine Ahnung hatten. In La Sagne sammelten sich die Kerntruppen der Aufständischen. Mit einer Abtheilung derselben marschirte Pourtalès gegen Locle, während Oberst von Meuron mit der andern nach Neuenburg zog, daselbst mitten in der Nacht das Schloß, den Sitz der Regierung, überrumpelte, alsbald verschanzte, stark besetzte und die Regierungsräthe gefangen nahm. Pourtalès hatte unterdessen Locle genommen und das Gebiet des Fürstenthums in Belagerungszustand erklärt. Der nächtliche Handstreich schien glänzend gelungen zu sein, und mit Jubel begrüßten die Royalisten ben anbrechenden Morgen, da die Wiederherstellung der Legitimität verfündet wurde.

Ihre Freude war- aber von kurzer Dauer. Angesichts bes hinterlistigen Gewaltaktes erwachte ber Patriotismus in den Seelen der Republikaner; zu Berg und Thal erhoben sie sich wie ein Mann, um, alle Gisenbahninteressens = Streitig= keiten vergessend, geeinigt mit bewaffneter Hand die Freiheit zurück zu erobern. Während sich die Männer jedes Dorfes in den Morgenstunden in eidgenössischer Uniform zu Kompagnien organisirten, gossen die Frauen zu Hause Kugeln und fertigten Patronen; noch vor Mittag verbreitete sich ber Gegenaufstand über das ganze Land. Wie Pourtalès von Locle nach Chaux-de-Fonds marschirte, stürmten ihm schon die republikanischen Schaaren der Montagnards entgegen und nöthigten ihn zu so schleunigem Rückzuge, daß er unaufhaltsam über Locle hinaus floh, in welchen Ort die Freisinnigen ohne Schwertstreich einzogen und allda das verblüffte Royalisten = Comité mitten in seinen Verhandlungen gefangen nahmen. So ging die Flucht der Preußischen von Dorf zu Dorf bis nach Peseux hinunter, dem nächsten Dorfe vor Neuchatel, wo ihnen eidgenössische Schützen den Weg verlegten. Nach kurzem Gefechte aber gelang es Pourtalès, sich mit seinen Leuten auf das Schloß durchzuschlagen, während ihm auf dem Fuße nach die in der Nacht aufge= steckten schwarz-weißen Fahnen, weiß=rothen Platz machten und Oberst Girard, der in der Eile als Oberbefehlshaber der Republikaner gewählt worden war, sich zum Angriff des Hauptortes rustete, wo er einen ernsten Widerstand er=

Unter dem Kommando des in Fleurier wohnenden Zürcher Obersten Denzler rückten jetzt auch die Republikaner des Traversthales in hellen Hausen heran und vereinigten sich mit Girard's Truppe. Gegen Abend marschirten sie in geschlossenen Kolonnen gegen Neuenburg vor, wo bereits zwei Mitglieder des Bundesrathes als eidgenössische Kommissäre

angelangt waren. Zugleich hatte bie eidgenössische Oberbehörbe Truppen aus Baabt und Bern aufgeboten, um bie Ordnung berguftellen. Die Kommiffare forderten alsbald die im Schloffe verschangten Breufischen auf, Die gefangenen Staaterathe freijugeben und ihre bewaffneten Saufen zu entlaffen. Bon ihrer hohen Warte and konnten Pourtales und Meuron wohl feben, daß fie es mit einer gewaltigen Uebermacht gu thun haben; ber Dauth entfant ihnen mehr und mehr; fie hielten mit den andern Führern ihrer Partei Kriegsrath und gaben endlich den eidgenöffischen Kommiffaren nach Mitternacht die Antwort, fie werden bem gestellten Verlangen entsprechen, falls ihnen sicheres Geleite und volle Amnestie zugesichert werbe. Die Kommissäre aber konnten sich barauf nicht eintaffen und verlangten bedingungslofes Entsprechen und zwar ohne Bogerung, ba fie fonft für feine Folgen einftehen tonnen; die Republikaner, wuthentbrannt über einige von den Royalisten unterwegs begangene feige Morbthaten, Difhandlungen Wehrlofer, Berftorungen fremben Gigenthums und ben Butich überhaupt, waren bes langen Wartens mube und drängten gum Sturm auf bas Schloß. Da sich bie Breußischen nicht gur bedingungstofen llebergabe entichließen fonnten, fo fandten fie ben Grafen Pourtales-Sandoz und Oberft v. Meuron nochmals als Unterhandler zu ben Kommissären, um freien Abzug und Amnestie für Alle zu verlangen. Natürlicherweise zerschlugen sich bie Unterhandlungen. Unterbessen brach ber Tag an. Jest maren die Republifaner nicht mehr zu halten; bie Oberften Girard und Dengler gaben Befehl gum Ungriff; ber Sturm auf bie Positionen begann und nach turgem, erbittertem Rampfe mar bas Schloß genommen und ber Feind befiegt. Graf Pourtales-Steiger, ber an ber Spite feiner Schaar ben Angriff abzuschlagen suchte, mare im Sandgemenge von einem wlithenben Traversthaler niebergehauen worden, wenn ihm Oberft Dengler nicht eigenhändig bas Leben gerettet

hätte. Berwundet, ward er mit 530 seiner Leute gefangen genommen; 8 Todte bebeckten den Kampfplat. Oberst von Meuron und Graf Pourtalès-Sandoz, die nicht wieder in das Schloß zurückgekehrt waren, konnten sich auf einem Kahne über den See slüchten, wurden aber von einem waadtländischen Landjäger bei der Landung arretirt und zu ihren gefangenen Parteigenossen nach Neuenburg zurückgebracht. Die befreiten Staatsräthe nahmen ihr Amt sofort wieder auf. In wenigen Stunden waren alle Spuren der Insurektion rein ausgetilgt; eidgenössische Truppen besetzen den Kanton, die Republikaner zogen heim und die Ruhe war hergestellt, ohne daß die Sieger sich nennenswerther Erzesse schloßkirche untergebracht und sehr human behandelt.

Gegen die Urheber des Putsches strengte der Bundesrath sofort eine gerichtliche Untersuchung an, zu welchem Zwecke der eidgenössische Untersuchungsrichter Duplan-Veillon nach Neuenburg abgesandt wurde. Von Sigmaringen aus aber verswahrte sich der preußische Gesandte v. Sydow energisch gegen jeden Eingriff in die Rechte seines Königs, sowie gegen die Anstrengung eines Hochverrathsprozesses.

Als jedoch der Bundesrath seine Reklamation abwies, eilte er selbst nach Bern, um durch sein persönliches Auftreten vor dieser Behörde zu imponiren und einen Druck auf diesselbe auszuüben. Bundespräsident Stämpfli refüsirte abermals jede Einmischung in diese rein schweizerische Angelegenheit und rief sogleich die Bundesversammlung zu außerordentlicher Sitzung zusammen, welche nicht nur das Verfahren des Bundesrathes in allen Stücken billigte, sondern einstimmig ersklärte, "daß sich die neuenburgischen Republikaner um das Vaterland verdient gemacht haben". Mittlerweile wurden die Gefangenen bis auf 28 Schwerbeschuldigte theils auf Ehrenswort, theils gegen Bürgschaft entlassen. Damit war jedoch

den Forderungen Preußens nicht Genüge geleistet; denn der König konnte das Schicksal seiner Anhänger, denen er Versprechungen gemacht, nicht von der Gnade des Siegers abhängig sein lassen; er mußte sie um jeden Preis vollständig zu rehabilitiren suchen. Er wiederholte daher nochmals das Gesuch um sofortige Freigebung und vollständige Amnestie für alle Theilnehmer am Aufstande auf das Nachdrücklichste und ließ auf unzweideutige Weise durchblicken, daß er im Beigerungsfalle genöthigt wäre, ernstliche Maßregeln zur Wahrung seiner Rechte zu ergreifen. Als die Eidgenossen= schaft abermals des Bestimmtesten erklärte, sie lasse sich in der Behandlung ihrer eigenen Angelegenheiten keine Bor= schriften machen, traten auch die Gesandten von Rußland und Oesterreich, sowie Napoleon III. mit dem dringenden Gesuche an ben Bundesrath, die Gefangenen sämmtlich zu entlassen, wenn sie sich nicht in ernstliche Konflikte verwickeln wollen. Zugleich traten die andern Staaten Deutschlands auf die Seite Preußens. Allen antwortete man von Bern aus, es werde eine Amnestie der Berhafteten befürwortet, falls die Unabhängigkeit Neuenburgs von jedem fremden Staatsverbande augesichert würde; im Uebrigen betrachte die Schweiz die ganze Affaire als eine nur von ihr allein auszutragende Angelegen= heit, die bereits dem zuständigen Gerichte überwiesen sei, in bessen Gang man nicht eingreifen könne. Nun trat England mit einem Vermittlungsantrage auf, ber bahin ging, daß ber König von Preußen auf seine Souveränetätsrechte in Neuen= burg verzichte, den Fürstentitel und sein dortiges Privateigenthum jedoch beibehalte, wogegen die Schweiz die Gefangenen freilasse und amnestire. Diesem Antrage stimmte ber Bundesrath bei, aber leider führte England seine Vermittler= rolle nicht durch.

Unterdessen verdüsterte sich der politische Horizont immer mehr, da Preußen in keiner Weise einlenken wollte und ein Bruch unvermeidlich schien. Da trat Frankreichs Kaiser, Naspoleon III., als Vermittler auf, indem sein alter Lehrer und Freund, General Düfour, ihm die Sache privatim warm ans Herz gelegt hatte. Der neue Mediator, der Schweiz noch von früher her sehr verpslichtet und wohlwollend gesinnt, wünschte sehnlichst eine Versöhnung und that alsbald bei Preußen die nöthigen Schritte. An Düfour schrieb er eigenhändig:

Compiègne, den 24. Oftober 1856.

"Mein lieber General!

"Ich schreibe Ihnen wie einem alten Freunde, um Ihnen den ganzen Ernst der Lage, in der die Schweiz sich befindet, begreislich zu machen, und Sie zu bitten, mir zur Hebung der Schwierigkeiten und Forträumung der Gefahren behülslich zu sein. Ein Zurückgehen auf vergangene Dinge nützt nicht viel, man muß die Sache so nehmen, wie sie liegt.

"Der König von Preußen, welcher der Schweiz niemals das Recht zuerkannt hat, ohne seine Zustimmung die Versfassung von Neuchätel zu ändern, betrachtet es als ein Gebot der Chre, den Männern beizustehen, welche die alte Ordnung wieder herstellen wollten. Der Gedanke besonders, seine Anhänger vor Gericht zu sehen, empört ihn in solchem Grade, daß er fest entschlossen ist, seine Rechte mit Waffengewalt geltend zu machen, und sich an den deutschen Bund wendet, um den Durchmarsch seiner Truppen zu erlangen.

"In dieser Lage kann Frankreich allein einen die Schweiz bedrohenden Schlag abwehren, denn welche Wendung die Dinge auch nehmen, die Schweiz muß dabei verlieren, weil sie nur ungeheure Ansgaben für ein sehr geringes Interesse gemacht hat. Nun din ich aber vollskändig bereit, Preußen durch meine Haltung an einer Truppensendung zu hindern, und nehme es auf mich, die Neuchäteler Angelegenheit auf vortheilhafte Weise für die Schweiz beizulegen, wenn diese ihrersseits ein wenig guten Willen und Vertrauen zu mir zeigt.

"Ich habe bis jest den König von Preußen abgehalten, direkt vom Bundesrath die Auslieferung der Gefangenen zu fordern, weil die Ablehnung einer solchen Forderung wahrscheinlich und eine Berständigung dann nicht mehr möglich wäre. Wenn jedoch die Schweiz diese Gefangenen auf meine formelle Bitte in Freiheit seste und gewissermaßen das Schicksal Neuchatels in meine Hände legte, so wäre ihre nationale Würde gewahrt und die Angelegenheit würde von selbst sich ausgleichen. Wenn die Schweiz, im Gegentheil, meinen Vorschlag zurückweist und so thut, als verschmähe sie meinen Kath, so werde ich mich mit der Frage nicht mehr beschäftigen und den Dingen ihren Lauf lassen.

"Ich bitte Sie also, dem Präsidenten des Bundesrathes tonfidentiell zu sagen, daß, wenn er mir die Gefangenen übergeben und mich beauftragen will, die Sache auszugleichen, ohne im Boraus vom König von Preußen eine Verpslichtung zu verlangen, er dann auf mich zählen kann; doch wenn er dies nicht will, so werde ich dem Zusammenzug einer preußisschen Armee im Großherzogthum Baden kein Hinderniß in den Weg legen.

"Antworten Sie schnell, denn die Zeit drängt, — und glauben Sie, mein lieber General, an meine aufrichtige Freundschaft. Napoleon."

Diesen Brief sandte Düfour sammt seiner hier folgenden Antwort dem Bundesrathe zu mit dem Rath, die Gefangenen mit äußerster Schonung zu behandeln, um zu zeigen, wie sehr die Schweiz zu einer friedlichen Verständigung geneigt sei. Napoleon III. erwiderte er:

"Genf, den 30. Oktober 1856.

"Sire!

".... Ich danke E. M. in meinem eigenen Namen für das hohe Interesse, welches Sie meinem Lande gewährt, und ich hege die Hoffnung, daß die von Ihr angewandten Mittel

zur Herbeiführung einer friedlichen Lösung der Neuchäteler Angelegenheit von Erfolg gekrönt sein werben.

"Doch glaube ich nicht, daß weder der Bundesrath noch die Bundesversammlung, vor die jedenfalls die Angelegenheit gebracht werben müßte, in eine Ginstellung der begonnenen Prozedur und die Freigebung der Gefangenen vor dem Urtheil willigen. Die öffentliche Meinung ist in diesem Punkte sehr entschieden, und in der Schweiz ist die öffentliche Meinung allmächtig. Alle Parteien stimmen darin überein (und die Einstimmigkeit in dieser Frage ist sehr bemerkenswerth), daß wenn einmal eine Angelegenheit vor den Gerichten anhängig ist, die Prozedur nicht unterbrochen werden dürfe, daß die Gerechtigkeit ihren Lauf haben müsse und die Freilassung der Gefangenen erst nach dem Urtheilsspruch stattfinden könne; daß es im gegebenen Fall, wo das Recht so klar auf unserer Seite ist, Schwäche und Feigheit wäre, anders zu handeln; daß wir uns selbst in der Achtung der Nationen herabsetzen würden und daß kein Opfer uns zu groß sein könne, um uns eine solche Demüthigung zu ersparen.

"Jedermann ist aber auch der Ansicht, daß man nach dem Urtheilsspruch, wenn nöthig, Gnade üben, ja die Verzurtheilten vollständig frei lassen solle, wenn andererseits und gleichzeitig S. M. der König von Preußen Verzicht leistet auf jeden Souveränetätsanspruch auf den Kanton Neuchatel, der einen integrirenden Theil der schweizerischen Sidgenossenzschaft ausmacht. Mittlerweile werden die Gefangenen rückssichtsvoll behandelt und der Untersuchungsrichter entläßt alle Diejenigen, die nicht zu schwer kompromittirt sind.

"Man müßte also irgend ein Auskunftsmittel sinden, welches gestattete, diesen Forderungen gerecht zu werden und eine Verständigung zu erleichtern. Vielleicht, daß der von E. M. vorgeschlagene Ausweg uns ein Mittel zur gütlichen Ausgleichung erreichen läßt. Es wäre dies ein großer Dienst,

den E. M. hiermit der Schweiz leisten würde, an deren vollsständiger von der Ehre gebotener Unabhängigkeit Frankreich so viel gelegen sein muß. Es wäre dies, ich darf es wohl sagen, ein ganz Europa geleisteter Dienst, denn die Schweiz ist der Schlußstein, der nicht erschüttert werden darf, wenn nicht das ganze Gebäude zusammensstürzen soll, u. s. w. General Düsour."

"Bier Tage nach meinem ersten Brief," sagt Düfour, "schrieb ich einen zweiten an den Kaiser, um ihm meine Abreise nach Bern anzuzeigen, wo ich am 5. November eintras. In einer Sitzung des Bundesrathes war nämlich beschlossen worden, daß es das Beste wäre, die freundschaftlichen Beziehungen, welche seit langer Zeit zwischen dem Kaiser und dem General Düsour existirten, zu benutzen und diesen zu
S. M. als außerordentlichen beglaubigten Botschafter abzusenden.

"Das geschah. Ich reiste also, mit meinen Instruktionen versehen, ab.

"In Paris am 10. November Abends angelangt, konnte ich mich erst am nächsten Tage mit unserem Gesandten, Herrn Barmann, über den in dieser Angelegenheit einzuschlagenden Weg verständigen. Als einzige Antwort auf die Bitte um eine Andienz, die ich nach St. Cloud gesandt, erschien am 13. Worgens eine Hofequipage, um mich in's Schloß abzusholen.

"Der Kaiser erwartete mich. Ich hatte eine dreistündige Unterredung mit ihm, während deren ich ihm alle wünsch= baren Details über unsere Angelegenheiten zu geben vermochte. Er zeigte sich von außerordentlichem Wohlwollen erfüllt, nicht nur für seinen alten Freund, der jetzt mit einem offiziellen Charafter bekleidet vor ihm stand, sondern auch für die ganze Schweiz, der er besonders zugethan war. Doch erklärte er, er könne nicht anders, als theilweise wenigstens die Rechte Preußens auf Neuchâtel anerkennen; er müsse uns folglich in aller Freundschaft, aber ernstlich rathen, uns weniger stramm und anspruchsvoll zu zeigen und die geforderte Freislassung der Gefangenen zu gewähren; er, der Kaiser, werde dann seinen ganzen Einsluß darauf verwenden und Alles aufsbieten, um den König von Preußen zu einer vollständigen Verzichtleistung auf seine Recht auf Neuchâtel zu veranslassen.

"Ich gelangte balb zur Einsicht, daß wir diesen Ausweg annehmen müßten, und bat, daß in diesem Sinne eine offizielle Erklärung ausgefertigt werde, die S. E. der Minister des Auswärtigen an den Bundesrath senden solle. Der Kaiser war sogleich damit einverstanden.

"Da mir der Entwurf zu dem Aktenstück am nächsten Morgen zugeschickt worden war, so bat ich, und der Kaiser gab seine Einwilligung dazu, daß einige Aenderungen oder Verbesserungen gemacht würden, die der Kaiser eigenhändig schrieb und wobei er die Gefälligkeit so weit trieb, mir zu sagen, ich möge ihm nur einen Paragraphen diktiren, den ich hinzugefügt wünschte.

"Vorausgesett, daß der Bundesrath die Hauptbedingung annehme, so blieben noch die Details zu verhandeln. Diese sollten Gegenstand einer Konferenz sein, an der die Schweiz auf gleichem Fuße mit Preußen theilnehmen würde, um auf derselben ihre Rechte und Interessen zu vertheidigen. Dies wurde ausgemacht, doch erklärte ich von vornherein sehr katezgorisch, daß die Schweiz in zwei Punkten nie nachgeben werde und es vergebliche Nühe wäre, dieselben zu berühren: nämlich die Herstellung der chemaligen Bourgeoisien und die Juzückerstattung des Schlossen Neuchatel, weil dieses Schloßein Nationaleigenthum ist, auf welches der König von Preußen keinen Anspruch machen kann, und weil eine Aenderung am

gegenwärtigen Munizipalspftem ein Angriff auf die Kantanal= Souveränetat und die Verfassung des Landes wäre. Davon bürfte also niemals die Rede sein.

"Ich ließ in den Händen des Kaisers zwei Schriftstücke, in denen ich, so gut ich konnte, die Rechte der Schweiz darsgestellt und im Einzelnen alle Gründe entwickelt hatte, die man zu Gunften einer sofortigen Berzichtleistung gleichzeitig mit der Entlassung der Gefangenen vor Fällung des sie erswartenden Urtheils anführen konnte. Dies Alles war in den Konferenzen gesagt worden, doch war es gut, wenn darüber etwas Schriftliches zurücklieb.

"Der Kaiser gestattete mir außerdem, über unsere Unterhaltung Notizen zu machen. Ich that dies an seinem Schreibtisch. Ich las ihm diese Notizen vor, die ich konsidentiell, außerhalb der diplomatischen Berichte, zu verwenden gedachte. Der Kaiser behielt sie vierundzwanzig Stunden bei sich und gab sie mir unverändert zurück, indem er mich ermächtigte, einen discreten Gebrauch davon zu machen. Unter Anderem war darin zu lesen:

"Der König hat S. M. die Versicherung gegeben, daß er auf seine Rechte verzichten wolle, wenn die Amnestie gewährt würde.

"Der Kaiser sagte, daß er nichts Anderes wolle, als daß man ihm die Mittel an die Hand gebe, mit seinem ganzen Gewicht in die Neuchäteler Frage einzutreten und damit einen Krieg zu verhindern, den die ganze Welt beklagen würde und der nur zu schweren Folgen fuhren könnte.

"Daß er in Uebereinstimmung mit England fich anheischig mache, ben Konflikt zu verhindern.

"Daß sein ganzes Bestreben dahin gehe, zu einer friedlichen Lösung zu gelangen, was nicht nur für die Schweiz, sondern auch für sämmtliche Nachbarstaaten wünschbar sei, deren Interessen durch einen Krieg schwer geschädigt würden. "Daß, wenn einmal die Gefangenen frei gelassen, er mit der Schweiz gemeinsame Sache machen werde, um seinem Wunsche gemäß die Gegenleistung herbeizuführen.

"Wenn jenes nicht geschähe, so würde die Stellung des Kaisers gegenüber dem König von Preußen minder stark und gegenüber der Schweiz minder sympatisch sein."

Dies ist der Wortlaut jener Notizen.

"Unglücklicherweise begegnete ich beim englischen Gesandten, Lord Cowley, nicht denselben Gesinnungen: Bei allen Beweisen des Wohlwollens, das er für die Schweiz hegte, wollte er nichts versprechen und gestattete auch nicht, daß in dem offiziellen Aktenstück von England die Rede sei. Er versprach indessen der Schweiz seinen Beistand, um ihr zur Erlangung des Verzichtes des Königs von Preußen zu verhelsen, nachdem sie selber die Gefangenen frei gelassen. Da er jedoch die Absichten jenes Monarchen nicht kenne, so dürse er keinen Rath ertheilen.

"Der Graf Walewski, Minister der auswärtigen Angeschenheiten, den ich mehrere Male gesehen, bestand auf der vorherigen Freilassung der Gefangenen und erklärte es als etwas, wenn auch nicht ganz Gewisses, doch äußerst Wahrscheinliches, daß die französische Regierung die Verzichtleistung des Königs von Preußen erlangen werde. Er fügte hinzu, daß er sich uns gegenüber nicht so aussprechen würde, wenn er nicht die moralische Gewisheit hätte, beim Verliner Kabinet seinen Zweck zu erreichen.

"In dem offiziellen Aktenstück versprach der Kaiser, alles Mögliche zur Erreichung des gewünschten Resultates aufzusbieten; doch lag von seiner Seite keine körmliche Verpslichtung vor. Er sagte nicht, daß der König ihm irgend etwas verssprochen, noch was er thun würde, wenn dieser an seinen Ansprüchen auf das Fürstenthum Neuchatel sesthielte. Das Aktenstück war endlich nicht kollektiv im Namen Frankreichs

und Englands abgefaßt, wie meine Instruktionen dies for= berten; Frankreich allein redete darin.

"So geschah es auch, daß der Bundesrath, als ich nach einem zweiwöchentlichen Aufenthalt wieder nach Bern zurückstam und ihm meinen Bericht abstattete, die angebotenen Gasrantien nicht als hinreichend betrachtete, noch die Erklärungen, die ich ihm über meine vertraulichen Unterhaltungen mit dem Kaiser machte, noch die guten Gesinnungen, die dieser stets zu Gunsten der Schweiz geäußert und von denen die von mir vorgelesenen offiziösen Notizen Zeugniß ablegten. Der Bundesrath wies die freundliche und wohlwollende Intersvention des Kaisers der Franzosen zurück.

"Meine Sendung war gescheitert. Am 30. November schrieb ich folgenden Brief an Seine Majestät:

#### "Sire!

"Es thut mir schmerzlich leid, Ihnen mittheilen zu müssen, daß alle meine Anstrengungen, die Annahme der von E. M. ausgegangenen Kombination herbeizuführen, deren Vortheile klar zu legen E. M. sich mit so viel Wohlwollen bemüht haben, fruchtlos geblieben sind.

"Der Bundesrath, der schon durch seine Weigerung, auf die Note Preußens und der deutschen Bundesstaaten einzusgehen, einen andern Weg betreten, glaubte nicht die auf vorher ergangene Freilassung der Scfangenen gestützte Versmittlung annehmen und sie der Bundesversammlung ohne ein sicheres Correlativ der interessirten Macht zur Annahme vorschlagen zu dürsen. Die Intervention einer befreundeten Macht schien ihm zur Deckung seiner eigenen Verantwortlichkeit in einem so schwierigen Falle nicht genügend.

"Was mich anbetrifft, so habe ich mich nur unter die Entscheidung meiner Bundesbehörden zu beugen und meine Pflichten zu erfüllen, so peinlich sie nach Umständen werden

könnten, Pflichten, deren ganze Tragweite E. M. besser als irgend Jemand begreifen wird, die aber in keiner Weise die Gesinnungen tiefer Anhänglichkeit schwächen können, die ich für E. M. hege.

"Ich muß endlich noch meine ganze Dankbarkeit für den mir gewordenen Empfang und für die Güte ausdrücken, mit welcher E. M. die langen Auseinandersetzungen entgegengenommen, welche die mir übertragene Sendung erforderte.

"Ich bin mit u. s. w. General Düfour."

"So schmerzlich es mir war, nach so viel Bemühungen zu einem solchen Resultat zu gelangen, so sagte ich indessen den Mitgliedern des Bundesrathes, daß ich ihre Weigerung begriffe, weil sie, nicht so wie ich mit dem Charakter des Kaisers, seiner vollskändigen Ehrlichkeit und seiner edels müthigen Gesinnung bekannt, weder in dem ihnen zugekommenen offiziellen Aktenstück, noch in den von mir mitgetheilten Notizen, noch auch in meinen persönlichen Betheuerungen eine genügende Garantie fänden, ihre Verantwortlichkeit zu decken und sie zu veranlassen, der Bundesversammlung eine so folgensschlagen; daß ich an ihrer Stelle vielleicht wie sie gehandelt hätte.

"So war also nichts gethan und man mußte sich auf den Widerstand vorbereiten, denn die Drohungen des Königs waren ernsthaft. Er hatte den 2. Januar als den äußersten Termin bezeichnet, nach dessen Ablauf er seine Heere in Bewegung setzen werde, wenn die Schweiz nicht nachgäbe."

Wie vorauszusehen, trat Preußen von seinen Drohungen nicht zurück, wenn nicht sofortige und unbedingte Freilassung der Gefangenen erfolgte. Die andern größern Staaten des deutschen Bundes unterstützten dies Begehren abermals mit allem Nachdruck, worauf der schweizerische Bundesrath in kräf= tiger Wahrung der durch diese Diktatur der Mächte schwer

verletten Ehre ber Eibgenoffenschaft die Gemahrung biefer Forderung entschieden ablehnte, aber zugleich burch bas Anerbieten von Unterhandlungen feine Friedensliebe befundete. Für Die letteren wählte er wieber ben Weg über Baris, indem er ben ichweiz. Gesandten Barmann beauftragte, mit bem bortigen preußischen Geschäftsträger an einem gutlichen Austrage bes Streites zu arbeiten. Diefer aber lehnte jeden Bertehr ab und als die Stimmung immer gereizter wurde, brach auch Sydow feine Begiehungen jur Schweig ab. Als bann bie Runde von umfaffenben Kriegeruftungen ber Breugen, fowie von der Gewährung bes freien Truppendurchmariches durch Die füddentichen Staaten für ihren nordischen Bundesgenoffen eintraf, da erwachte ber wahre ichweizerische Batriotismus in allen Schichten unferer Bevolkerung in wahrhaft erhebender Beife. Diese Demüthigung, Die bas preußische Junkerthum ber freien Schweig anguthun gebachte, emporte nicht nur bie Freisinnigen, sondern selbst die Mehrzahl ber Ariftofraten und insbesondere auch die Ultramontanen in ben verschiedensten Kantonen auf's Sochste; ja als die Nachricht tam, Breußen gebente fogleich Bajel und Schaffhaufen als Pfanber in Befit ju nehmen, bis feinen Forberungen betreffend Reuenburg volle Benuge geleiftet fei, ba ftand ber Entichtug, jeden Boll bes beimatlichen Bobens mit bewaffneter Sand auf's Meugerfte gu vertheidigen, in jedem Schweigerhergen fest. Sofort beorberte ber Bundesrath 2 Divisionen unter bem Kommando ber Oberften Bourgeois und Biegler an die Grenze bei Bafel und Schaffhaufen und stellte ben ganzen Bunbesauszug und die Referve auf's Pifet. Ein friegerisch ernfter Beift, getragen von vollständiger Ginigkeit aller Parteien und Stände und bem Gefühle der heiligen Pflicht, die Ehre des Baterlandes mit But und Blut ju ichnigen, wehte auf einmal von ber Mone bis jum Rhein. Roulez tambours, pour convrir la frontière le ertonte das Marichlied allüberall im Jura und am Gestade

des Lemans; mit Begeisterung sang es Jung und Alt und ordnete Wehr und Waffen. Und durch die Kantone deutscher Zunge brausten die Aktorde der ewig schönen Nationalhymne:

> "Rufft du, mein Vaterland, Sieh' uns mit Herz und Hand All' dir geweiht! Heil dir, Helvetia! Hast noch der Söhne ja, Wie sie Sankt Jakob sah Freudvoll zum Streit!"

Nirgends zeigte sich Zaghaftigkeit; nirgends machten sich Bebenken geltend; Alles war bereit, für das Vaterland ein= zustehen.

Der Jäger jagt nicht Gemsen mehr, Es heischt der Krieg sein Jagdgewehr, Er sucht nicht Kampf zum Zeitvertreib, Er schützt sein Haus, sein Kind, sein Weib"

und das Höchste, die Unabhängigkeit des Baterlandes, gegen welche eine fremde Gewalt das Schwert gezückt hat. Die Stimmung der Schweiz in diesem kritischem Momente bezeichnete Pfarrer Martin Klotz auf's Trefflichste in folgendem Liede, das Ferdinand Huber in St. Gallen sofort komponirte. Noch naß aus der Druckerei wurden die Blätter den von St. Gallen abziehenden Soldaten mitgegeben, während in der Kantonsschule die Strophen von den Bänken herab vorgelesen und applandirt wurden. Sie lauten:

### Die eidgenössischen Truppen im Jeld 1856.

Die eine Hand zum Frieden, Die andere an dem Schwert! So steh'n wir in dem Felde Bewaffnet und bewehrt, Und stehen unsern Feinden Zur Rede, wie es sei, Sie dürfen nur entscheiden, Die Wahl steht ihnen frei.

Die eine Hand zum Frieden, Die and're an dem Schwert! Sut! ist der Friede würdig Und aller Ehren werth: So sind wir freie Männer, Die halten treues Wort, Wer uns'rer Hand vertraute, Sing nie getäuschet fort.

Die eine Hand zum Frieden, Die and're an dem Schwert! Wird dieses trot der Warnung Von euch denn "heiß begehrt", So sei's! Es mag entscheiden Der Stahl in uns'rer Hand, Wir steh'n mit Leib und Leben Für Gott und Vaterland.

Martin Klot.

Grenze rückten. Frauenvereine hatten in aller Eile die Dürfstigen derselben mit warmen Unterkleidern versehen, andere Hülfsgesellschaften und die Privat = Wohlthätigkeit Einzelner sorgten dafür, daß die Wehrmänner trotz eisiger Bise und Schneegestöber vergnügte Feiertage hatten fern von den Ihrigen auf der Wacht am Rhein.

Angesichts dieser Ereignisse machten die fremden Gesandten in Bern von sich aus gemeinschaftlich einen Versuch, die volle Unabhängigkeit Neuenburgs gegen die Aushebung des Prozesses zu erlangen. Diese rühmlichen Anstrengungen scheiterten jedoch

an der Unnachgiebigkeit beiber Parteien. Man machte sich daher mit dem Gedanken vertraut, den gordischen Knoten mit dem Schwerte zu lösen. Weder die offene Parteinahme französi= scher Blätter für Preußen, noch die Nachricht, daß letzteres Land seine Truppen bereits in Bewegung setze, noch das Ge= rücht, Frankreich und Desterreich gedenken die ihnen benach= barten Schweizer = Kantone zu besetzen, noch endlich die Schmähungen der ausländischen Reaktionsorgane, die Schweiz, dieser gefährliche Herd der Revolutionen, musse im Interesse der europäischen Ruhe einmal gedemüthigt werden, vermochte die entschlossene Stimmung der Eidgenossen zu erschüttern; vielmehr wurde diese badurch befestigt. "Es war eine Freudig= keit, eine Einigkeit, wie man sie seit Jahrhunderten im Lande nie mehr getroffen," sagt der Geschichtsforscher Henne-Am Rhyn, "und die Kantone wetteiferten in der Ertheilung unbeschränkten Kredits für militärische Rüstungen. Alte Schweizersoldaten, selbst alte Söldner aus fremden Diensten, stellten ihren Arm dem Vaterlande zur Verfügung; man erfuhr aus den Kreisen Volkes die rührendsten Züge von Vaterlandsliebe und Hingebung; Studenten, Turner und Schützen riefen zur Bil= dung freiwilliger Korps und übten sich in den Waffen. Schweizer im Auslande machten großartige Gelbanerbieten, und die schweizerischen Studirenden auf deutschen Hochschulen schickten sich zur Heimkehr an, um ihre junge Kraft der Heimat zu opfern; auch die weiblichen Hände aller Schichten setzten sich in Bewegung, um für die Wehrmänner Kleidungs= stücke und nöthigenfalls Verbandmittel zu fertigen."

So erhebend diese patriotischen Kundgebungen waren, so bedenklich mußte für den nüchternen Beobachter der Umstand sein, daß die Schweizer die militärische Tüchtigkeit der Preußen viel zu gering schätzten, die eigene Kraft aber über alle Maßen erhoben, so daß man nicht selten die Worte hören konnte: "Unsere Kolben werden den Stolz der preußischen

Pitelhäubler schon vor dem Frühstück gebrochen haben!" Un die Ueberlegenheit des Zündnadelgewehres über unsere alten Rollbuchsen, der strengen preußischen Disziplin und des sichern schneidigen Kommando's vom Unteroffizier bis zum Feldherrn über die weniger an's Gehorchen und Besehlen gewohnten Eidegenossen dachte man viel zu wenig nach und noch weniger wollte man gelten lassen, daß sich der preußische Soldat "bloß für semen König" mit eben so viel Elan in die Schlacht stürzen tonnte als der Schweizer für seine Freiheit und sein Voterstand; — furz, das ganze Schweizervolk war siegesgewiß.

Schon am 19. Nov. hatte der Bundesrath ben General Dufour, sowie die Oberften Fischer, Egloff, Rurg, Veillon, Satis, Stehlin, Delarageaz, v. Linden (- Riegler und Bourgeois standen schon an der Grenze —) unter dem Borfipe des eidgenössischen Militärdirektors Fren - Berofée nach Bern zu einem Kriegerathe zusammengerufen. Diefer beschloß junachft, Kleinbafel burch ein Spftem betachirter Forts abnlich bemgenigen, welches frangofische Gemeoffiziere im Jahre 1798 projektirt hatten, zu befestigen, eine Aufgabe, mit deren Ausführung Oberft Delarageaz betraut wurde, indem man ihm sowohl in der Wahl der Punkte als in der Gestalt der Werte freie Sand ließ. Die nothigen Pioniergerathichaften wurden aus den fantonalen Beughaufern requirirt und alsbalb begann der Bau. Ferner wurde bestimmt, daß fammtliche Brucken an ber Grenze auf unferem Gebiete von Berten gebedt werden follen, die ber Genieftab zu entwerfen und auß= jufuhren habe, und daß fpeziell die Stadt Schaffhaufen burch möglichft bem Terrain angepaßte Berichanzungen zu fichern fei. Außerdem follen die ber Schweiz angehörenben Dampfichiffe auf dem Bodensee, Unterfee und Rhein mit je vier leichten Geschüßen auf Darine = Laffetten armirt werben. Laffetten diefer Art maren in Lugern vorhanden, die andern tonnten alsbald im Burcher Beughaus angefertigt werben. Mit diesen Geschützen waren Raketenbatterien zu verbinden. Um die Häfen von Rorschach und Romanshorn in Verstheidigungszustand zu setzen, waren sie bereits mit schwerem Geschütz, durch Brustwehren gedeckt, versehen worden.

Sodann wurden die Kantone durch ein Rundschreiben aufgefordert, ihre disponibeln Landwehren zu organisiren und den Mannschaftsbestand dieser Korps sestzustellen, auf daß der zu erwählende General wisse, worauf er zählen dürse und wo er in zweiter Linie Truppen zur Verwendung hernehmen könne. Bei der zweiselhaften Haltung Oesterreichs und Frankzreichs war die Schweiz darauf angewiesen, bei Zeiten große Mehl= und Hafervorräthe im Auslande einzukausen und hereinzuschaffen, um nicht bei allfällig eintretender Sperre Mangel zu leiden; denn die eigenen Produkte genügen bekanntlich in Friedenstagen unsern Bedürsnissen bei Weitem nicht, um so weniger in Kriegszeiten. Deshalb hatte der Bundesrath auf seine Verantwortung hin ein Anlehen von zwölf Millionen abgeschlossen.

Im Weitern hatte diese Behörde genaue Verzeichnisse über die Stallungen, Sääle, Hauptwachen, Bureaux 2c. des ganzen Grenzgebiets aufnehmen lassen, um auch in dieser Hischt auf den Winterseldzug gerüstet zu sein. Die Armee war in neun Divisionen mit einer Reserve, jede zu ungefähr 10,000 Mann, eingetheilt. Die Divisionen bestanden sämmtlich aus drei Brigaden Infanterie, einer Kompagnie Sappeurs, drei Batterien Artillerie, einer Parktompagnie, zwei Drasgoner-Rompagnien und einer halben Guiden-Rompagnie, welche Eintheilung vom Kriegsrathe gutgeheißen wurde. Er bezeichnete nun sämmtliche Korpsführer und bestimmte die Hauptsquartiere der Divisionen, nämlich: Biel, Moutier, Liestal, Aarau, Frauenseld, St. Gallen, Chur, Zürich und Bern; serner wies er jeder Division einen Territorialbezirk an, übersließ aber jedem Kommandanten die Sorge für Berlegung seiner

Brigaden nach eigenem Ermessen; endlich bereitete er die Marschrouten für sämmtliche Korps vor, so daß sie in einem gegebenen Augenblicke sich so schnell als möglich an ihren Bestimmungsort begeben konnten.

In den letzten Tagen des Jahres rief der Bundesrath die Bundesversammlung durch eine ergreifende Einladung abersmals zusammen, um sich über die Zukunft des bedrohten Basterlandes zu berathen; denn die Lage war mit jeder Woche ernster geworden. Durch einstimmigen Beschluß beaustragte letztere Behörde den Bundesrath: "zu einer friedlichen Aussgleichung der Neuenburgerfrage mit allen Mitteln die Hand zu bieten, welche mit der Ehre und Würde der Schweiz versträglich und die Anerkennung der Unabhängigkeit herbeizusführen geeignet seien; im Falle dies aber nicht möglich wäre, alle Anordnungen zu treffen, um zur Vertheidigung des Basterlandes auf das Aeußerste gerüstet zu sein," zu welchem Zwecke unbeschränkter Kredit eröffnet wurde.

Noch am nämlichen Tage, in feierlicher Abendstunde des 30. Dezember, während die Winterstürme mit entsetzlicher Behemenz durch die Straßen tobten, wählte die Bundesverssammlung den bewährten General Düfour zum dritten Male zum Oberbefehlshaber und beeidigte ihn unmittelbar darauf. Oberst Frey-Herosée wurde zum Chef des Generalsstades ernannt. So standen die nämlichen Offiziere, welche diese Funktionen schon 1847 bekleidet hatten, wieder an der Spiße des eidgenössischen Heeres.

Die Ceremonie der Eidesleistung, die General Düsour vor den versammelten Bundesbehörden zu vollziehen hatte, war ergreisend. Sie sand im hell erleuchteten Saale statt, in Gegenwart einer gedrängten Volksmenge, welche die Gaslerien und den Zugang zum Stadthause besetzt hielt, in dem die beiden Räthe versammelt waren. Der greise, aber imsmer noch rüstige General in GalasUnisorm und in Begleitung

aller eidgenöffischen Offiziere, bie in Bern anwesend waren, nahm vor dem Site bes Prafibenten Efcher von Burich Plat, der folgende Ansprache an ihn hielt:

"Berr General!

"Die Bundesversammlung hat Sie an die Spite unserer tapferen Urmee berufen. Diefer Ruf ift in einem fehr fritis schen Augenblick an Sie ergangen. Wir find Alle von dem Gebanken an die große Aufgabe burchbrungen, die Ihrer harrt; Alle aber haben wir das feste Bertrauen, bag Gie, wenn bie Stunde des Rampfes ichlägt, auf der Bobe Ihrer Aufgabe fteben werden: Gie werden Gie im Bewußtsein ber guten Sache erfüllen, ju beren Bertheibigung Gie berufen find ....

"General! Sie werden Ihre Aufgabe erfüllen, unterftutt und ermuthigt burch bie Macht ber öffentlichen Meinung in Europa, Diese Meinung ist auch eine Großmacht und in Ihrem unbestechlichen Gerechtigkeitsgefühl nimmt fie überall

mehr und mehr offen Bartei für uns.

"Sie werden Ihre Aufgabe erfüllen, getragen bon der rühmlichen Ginigfeit, die in unserem Bolfe und ungerem Scere herrscht. Es sind nun neun Jahre her, daß fie ebenfalls an ber Spipe des eidgenösisichen Heeres gestanden, doch welcher Unterschied zwischen bamals und jest! Damals gebot Ihnen eine peinliche Pflicht, bas Schwert gegen Gidgenoffen zu gieben: heute drängen fich brüberlich alle Kantone unjerer Schweig, zu jedem Opfer bereit, um die Matterfahne, bas weiße Rreug ouf rothem Feld, bas die Bundesversammlung in Diefer feierlichen Stunde Ihren Ganden anvertraut.

"Endlich. General, werden Gie Ihre Aufgabe erfüllen unter bem allmächtigen Schute bes Gottes unferer Bater, beffen Gnabenhort Jahrhunderte lang mildthätig über unfer Baterland gewaltet. Die Augen auf Ihn gerichtet, ber eine feste Burg ift für ben Schwachen und Aleinen, fo labe ich Sie

ein, vor uns ben Felbherrneib ju leiften." -

"Auf die Eidesformel, die der Kanzler mir hierauf vorslas," erzählt General Düfour, "antwortete ich mit erhobener Rechten: "Ich schwöre es im Namen Gottes des Allmächtigen und wie ich wünsche, daß er mir Gnade gewähre." Ein allsgemeiner Zuruf der Versammlung verbreitete sich über die Straße und dis mitten auf den Plat. Ich war genöthigt, auf dem Balkon zu erscheinen, wo ich etwa folgende Anrede an das Volk hielt:

"Mitbürger! Ich danke euch für die Beweise der Sympathie, die ihr mir in diesem Augenblick gebt. Die Bundessversammlung hat mich mit der edlen Aufgabe betraut, die Ehre, die Unabhängigkeit und die Freiheit der Schweiz zu vertheidigen. Ich werde das eidgenössische Banner hoch und fest halten und die mir gewordene ehrenvolle Mission erfüllen, indem ich meine Blicke auf die Opferfreudigkeit der Bürger und die Begeisterung richte, mit der die Truppen zu den Wassen eilen. Meine Aufgabe ist eine schwere, denn ich din schon alt, die Jahreszeit ist ranh und unser Feind ist mächtig. Doch wir werden sie zu erfüllen wissen, indem wir uns dem Gott des Grütli anvertrauen, der unser theures Vaterland stets beschirmt hat."

Eine begeisterte Serenade unter mächtigem Volksauflauf ehrte in der Nacht die Landesväter und Offiziere. "Ich war voller Vertrauen," erzählt Düfour weiter. ) "Nicht nur waren die Kontingente sämmtlicher Kantone vom schönsten Eifer beseelt und zum Aufbruch bereit, sondern überall organisirten sich Freikorps, welche die aktive Armee fast verdoppelten. 2) Jede Spur des ehemaligen Sonderbundes war jetzt verwischt, und die Kantone, die im Jahr 1847 an eine Losreisung dachten, gehörten nicht mit zu den mindest eifrigen unter dem eidgenössischen Banner.

<sup>1)</sup> S. Düfour, "Mein Rommando am Rhein 1857." S. 163 u. ff.

<sup>2)</sup> Es ftanden bem General nahezu 200,000 Mann zur Berfügung-

"Meine Instruktionen gingen dahin, daß ich über das Kriegsmaterial und die Okunitionsvorräthe sämmtlicher Kanstone verfügen, alle nothig erachteten Meanisitionen vornehmer Besestigungen auswersen durse, ja daß ich sogar im Kall ernstlichen Vorrückens einer fremden Armee gegen die Schweizer grenze, ohne Mücksicht auf die letztere, diese uberschreiten und wo nöthig, die Offensive ergreisen könne, um Gewalt mi Sewalt zu vertreiben. Man sieht, daß mir diese Instruktioner siert die ganze Dauer des Feldzuges eine wahrhafte Viktatus ertheilten.

"Doch ichon vor meiner Ernennung hatte mich herr Dr. Rern, Mitglied des Standerathes, aufgesucht, und wir waren dahin übereingekommen, daß wir in unferer Eigen schaft als alte Freunde bes Raifers an denfelben einen gemeinsamen Brief richten wollten, um einen letten Berind zu Gunften des Friedens zu machen. Ich nahm die Redaktior bes Briefes auf mich und als wir ihn zum ersten Dal gelefen, fprach herr Rern den Gedanken aus, felbft nach Paris au geben. Ich ftimmte ibm bei und ermuthigte ihn dagu\_\_\_ ba ich wohl wußte, um wie viel beffer man eine Angelegenheit munblich als schriftlich behandelt. Der Gedante wurde bem Bunbesrath mitgetheilt, ber ihn ebenfalls billigte. ernannte herrn Rern jum außerorbentlichen Gefandten beim Raifer ber Frangofen, wie ich es feche Bochen vorher gewefen. 3ch gab ihm einen Empfehlungsbrief an G. Dt. und er verreiste mit biefer neuen Miffion gegen Ende Dezember.

"Herr Kern wurde sehr gut ausgenommen und that sein Möglichstes, um das gewünschte Resultat zu erreichen; doch der Erfolg hing immer noch von der vorgängigen Freitassung der Gesangenen ab, einer Maßregel, die der Bundesversammslung widerstrebte. Der Kaiser schrieb mir am 8. Jan. 1857: "Ich war mit Herrn Kern sehr zufrieden, er hat meine Stellung zu der Frage wohl begriffen. Heute aber drängt die

Zeit und wenn der Entschluß betreffend die Freilassung der Neuchäteler Gefangenen nicht vor dem 13. Januar gefaßt ist, so stehe ich für nichts." Dies war in der That der äußerste Termin, den der König von Preußen fürzlich auf die dringenden Vorstellungen der französischen Regierung fest= gesett.

"Bei Uebernahme des Oberkommandos veränderte ich nichts, weder was die Truppen-Aufstellung, noch die Wahl der Führer betrifft. Um die Truppen der Rheingrenze zu nähern, verlegte ich jedoch die Hauptquartiere der Divisionen von Biel nach Regensberg, von Moutier nach Laufen, von Liestal nach Basel, von Aarau nach Frick, von Frauenseld nach Schafshausen, von St. Gallen nach Frauenseld, von Bern nach Winterthur. Das Hauptquartier der siebenten und achten Division blieb in Chur und Zürich. Indem ich die erste aus Schweizern französischer Zunge und speziell aus Genfern bestehende Division nach Regensberg verlegte, wollte ich, daß sie ebensowohl wie die andern Divisionen die Fluthen des Rheins sehen und man ihr nicht vorwerfen könne, sie sei zurückgeblieben.

"Da ich außerdem von jetzt an die dritte und fünfte Division, die in Basel und Schafshausen standen und die Ufer des Rheins in ihrer ganzen Länge besetzt hielten, unterstützen wollte, so bot ich die nöthige Mannschaft zur Formation der Hälfte der Infanterie-Brigaden der ersten, vierten und sechsten Division auf und für jede dieser Divisionen eine Batterie Artillerie und eine Kompagnie Guiden. Die andern Divisionen hatten nur ihren Stab einberusen und warteten die weiteren Ereignisse ab.

"So hatte ich, ohne mich im ersten Angenblick in übertriebene Ausgaben zu stürzen, etwa dreißigtausend Mann, die zur Besetzung der Rheingrenze von Basel bis Konstanz hinreichten. In wenigen Tagen hätte man über hunderttausend Mann auf den Beinen gehabt. Und diese Truppen in erster Linie wären noch durch die kantonalen Landwehren und Freiwilligenkorps verstärkt worden, die sich überall organisirten.

"Alle disponiblen Genieoffiziere brachte ich bei den Beseftigungsarbeiten zur Verwendung, die schon bei Basel besonnen waren und die auch bei Schaffhausen, Eglisau und mehreren andern Punkten des Rheinlaufs ausgeführt werden sollten. Ich legte großen Werth auf diese Werke und man sollte keine Ausgaben scheuen, um sie in möglichst guten Stand zu sehen. Eine Pontonsausrüstung sandte ich nach Basel, eine andere nach Schaffhausen, um im Nothfalle neue Versbindungen an diesen wichtigen Plähen herzustellen."

Unter Jubel wurden die Marschbefehle aufgenommen. Auf allen Straßen begrüßte die Jugend die ausrückenden Wehrmänner mit der alten schönen Weise "vom guten Kame= raden", der ein neuer Text untergeschoben wurde:

> "Wo zieht ihr hin, Soldaten Am Arm das rothe Band? 2c.

Und mit dem zuversichtlichen Refrain:

"Es führet uns zum Siege Der General Düfour!"

schlossen die begeisternden Strophen.

Hören wir nun die eigene Erzählung des Oberbefehls= habers weiter. Er sagt: "Nachdem diese Besehle ertheilt waren und während ihrer Aussührung beschäftigte ich mich mit dem festzustellenden Vertheidigungsplan. Man glaubte damals, daß Preußen nicht vorhabe, den Rhein zu übersschreiten, und daß es sich darauf beschränken werde, den Kanston Schafshausen als Garantie und Ersaß für sein Fürstensthum Neuchätel zu besehen. (Ich habe später von einem Offizier des preußischen Generalstabes erfahren, daß der Angriff hätte auf Säcingen stattsinden können; er war jedoch der Aussicht, der Feind hätte da ein gewagtes Spiel begonnen und die

Schweiz batte ernstliche Aussichteng ehabt, babei zu gewinnen.) Richts aber tonnte für bie Schweiz miglicher fein, weil wir bieffeits bes Rheins ftart find und unfere Bofition bier Jebermann flar und beutlich ift; wir vertheibigen uns auf unferem Grund und Boben und beshalb mit Energie. Jenfeits bes Rheines im Gegentheil find wir schwach, benn nach bem Urtheil aller Militars ift ber vorfpringende Bipfel von Schaffhaufen unhaltbar, ba er teine Bertheidigungestellung barbietet. Man mußte ibn alfo beim erften Erfcheinen bes Feindes aufgeben und fich barauf beichränken, die Berletung ber Reutralität durch einige Buchsenschuffe festzustellen. Schaffhaufen ift aber ein Schweizer Kanton, man fann ihn nicht aufgeben, ohne ber Gibgenoffenschaft, beren Wahlipruch ift: "Alle für Einen," einen empfindlichen Schlag zu verfeten. In ber That, wer an eines ihrer Glieber rührt, ber rührt an bas Sange; es ift unfere Pflicht, ihm fammtlich gu Gulfe gu eilen, als ob wir alle felbst bebroht waren. Eine andere Sandlungsweise mare eine Urt Egoismus, welcher mehr als einmal verhängnifvoll für bie Schweiz gewesen.

"Wir müssen also, dachte ich, Schaffhausen vertheibigen, als ob es ein innerer Kanton wäre; aber wir können dies mur außerhalb unserer Grenzen thun, indem wir auf badischem Gebiet eine Stellung suchen, auf die Gesahr hin, uns fämmtsliche deutsche Bundesstaaten auf den Hals zu ziehen. Und wir waren dazu berechtigt, denn die Thatsache des Durchstasse einer gegen uns marschirenden Armee und der Ueberslasseit. Es gibt keine andere Wahl: entweder müssen wir Schafshausen aufgeben und uns hinter den Rhein zurückziehen, was eine Schande für uns wäre, oder wir müssen hinaus, um diesen Kanton mit einiger Aussicht auf Erfolg zu verstheidigen, welches auch die Folgen einer solchen Bewegung sein mögen. Un dieser Eventualität als der ehrenhaftesten

hielt ich fest. Meine Sorge um Basel war geringer, dem mit Hülfe der Befestigungswerke und einer hinreichenden Garnison konnte man es energisch vertheidigen. Wenn der Feind sich auch Klein = Basels bemächtigen würde, so wäre dies für ihn ein sehr geringer Vortheil, und wenn er den Rhein überschreiten würde, so käme uns dies nur zu Statten, weil wir dann in unseren Positionen kämpfen würden.

"So stand benn mein Plan endgültig sest: Offenswe von Schafshausen auß, fräftige Desensive bei Basel. Alles in meinen Dispositionen sollte diesem Zwecke dienen. Der auß drei Divisionen zusammengesetze und 30,000 Mann starke linke Flügel der Armee hatte als Hauptausgabe die Vertheisdigung Basels; der rechte Flügel, auß 10,000 Mann bestehend, sollte Chur und Luziensteig besetzen, im Falle auf jener Seite ein seindliches Korps erschiene. Das Centrum in der Stärke von 50,000 Mann sollte über Schafshausen gegen die diesen Kanton bedrohende seindliche Armee vorzgehen. Endlich blieb eine Reserve von 12—14,000 Mann in den Händen des Oberkommandanten zur Verstärkung des derselben am meisten bedürftigen Korps, wahrscheinlich des Centrums. Deshalb sollte die Reserve auch in Zürich zusammengezogen werden.

"Jur Ausführung dieses Planes bedurfte es einer großen Anzahl von Verbindungen zwischen beiden Ufern des Rheins. Wir hatten ichon die Brücken bei Stein, Dießenhosen, Schaffschausen, Rheinau, Eglisau und Raiserstuhl. Die Steiner Brücke aber lag vom Centrum zu weit ab und konnte leicht verloren werden. Andererseits war eine einzige Brücke bei Schaffschausen, dem Centrum der Overationen, nicht hinreichend; ich besahl deshalb das Schlagen zweier anderer Brücken in dieser Stadt; die Rheinichisse wurden zu diesem Zwecke gegen Entschadigung reaufrirt. So besaßen wir neun Brücken und das sertige Material zur zehnten. Die Verbindungen zwischen

bem Außentheil und bem Innern ber Schweiz schienen bems nach wohl gesichert.

"Befestigungswerke, um so viel als möglich den Besitz dieser Brücken zu sichern, wurden angeordnet. Diese Werke sollten armirt werden, die des rechten Users mit Haubitzen, zur Aufwühlung der vorliegenden Terrainfalten, und mit leicht zurückzuziehenden Geschützen kleinen Kalibers; die des linken Users mit Positionsgeschützen vom stärtsten Kaliber, um die Brücken wirksam bestreichen und sie im Nothsalle abbrechen zu können.

"Die Truppen sollten alsbann zwei gute Positionen auf badischem Gebiet besehen, die eine rechts hinter der Nach, die andere links, auf den Hügeln, welche die Wuttach besherrschen. Dies hieß gewissermaßen zwischen zwei extremen Ansichten die Mitte halten, denn wir waren nicht in der Lage, und weit vor in den gebirgigen Schwarzwald zu wagen, und andererseits durften wir uns dem nicht aussehen, den Feind auf dem ungünstigen Terrain von Schaffhausen aus zu empfangen. Diese beiden extremen Ansichten, beide gleich gesfährlich, hatten ihre Anhänger. Der General glaubte, sich hinreichend ausdehnen zu müssen, um sich gut aufzustellen, ohne deshalb das schweizerische Gebiet als Stütze aufzugeben, und ohne sich der Gefahr auszusehen, sich von demselben abgedrängt zu sehen.

"Die Brigaden sollten bereit sein, die Bewegung wie folgt auszusühren: Die erste Division rückt über Kaiserstuhl und Eglisau ein, um sich am solgenden Tage der Positionen an der Buttach zu bemächtigen; die sechste rückt über Stein in das Großherzogthum Baden und bemächtigt sich des Schienersberges zur Rechten, Gailingens zur Linken, gegenüber der Dießenshosener Brücke, deren man sich vergewissern muß: das Genie soll hier unverzüglich mit Herstellung eines Brückenkopses beginnen. Die fünste Division, schon in Schasshausen, schiekt

eine Brigade auf die Straße nach Donaueschingen, eine auf die Straße nach Engen, die dritte bleibt in Schaffhausen.

"Am zweiten Tage nimmt die sechste Division die Position am Bogen der Aach ein, die fünfte set ihre Bewegung gegen Engen fort bis zur äußersten Linken dieser Position, wo sie zwei Brigaden aufstellt; die dritte besetzt Blumenfeld, nachbem sie von Schaffhausen aus, wo sie am Tage vorher gewesen, das Hauenthal hinaufgezogen. Die neunte Division, die am Tage vorher sich Schaffhausen genähert, überschreitet die Brücken, zieht durch die Stadt und marschirt ohne Aufenthalt in's Centrum der Aachlinie über Dörflingen und auf ber großen Stockacher Straße, so daß am Ende des zweiten Tages die Position an der Aach von drei Divisionen besetzt ist, rechts die sechste, links die fünfte, und im Centrum die neunte. Am dritten Tage marschirt dann die indessen von Zürich in Schaffhausen angekommene achte Division auf der centralen Straße bis in die Gegend von Thanngen vor und stellt sich hinter der ersten Linie auf. Zur Vollendung der Offensivbewegung hätte es also dreier Tage bedurft, und zwar unter schwierigen Bedingungen, denn die Truppen hätten mehrere Nächte im Schnee zu bivouakiren; doch war zu ver= muthen, daß der Patriotismus der Soldaten diese harte Prüfung mit Geduld überwinden werde. Da die Gegend mit Gehölz bedeckt ist, so könnte man große Fener anmachen, nachdem man den Boden so gut wie möglich aufgeräumt.

"Beim Ueberschreiten des Rheins sollten die Divisionen zu ihrer Erleichterung das Gepäck auf dem linken User in wohlgewählten Parks zurücklassen. Auf ihrem Marsch und beim Uebergang über die Brücken folgen sich die Brigaden in gewissen sestzuhaltenden Zwischenräumen, um Verwirrung zu vermeiden.

"In der Schlacht thut man sein Möglichstes, hält aus oder weicht nur schrittweise. Wenn der Kanton Schaffhausen

vor überlegenen Kräften aufgegeben werben muß, so könnte ein regelmäßiger Rückzug in folgender Weise ausgeführt werden: Die achte Division hätte die Höhen um Schafshausen zu besehen, bis sämmtliche Truppen vorübergezogen. Sollte indessen die Reserve auf dem Plaze sein, so würde diese Ausgabe ihr zufallen und die achte Division würde sich beeilen, auf dem linken User Position zu nehmen. Der rechte Flügel würde die Brücken bei Dießenhosen und Büsingen zum Uebergang benutzen und die Brücke bei Stein aufgeben, die wie die beiden andern abgebrochen würde. Das Tentrum sollte sich nach der achten Division zurückziehen, dabei das Terrain hartnäckig streitig machen und über die Schussbrücken bei Schasse hausen gehen, die alsbann abgebrochen würden.

"Die fünfte Division, linker Flügel, würde nach Schassbausen hinobsteigen, dabei die Gehölze durch eine starte Nachsbut vertheidigen, ihre Artillerie und eine Brigade über die Stadtbrücken senden und die beiden andern Brigaden den Rhein entlang ziehen lassen, um sie die Articke bei Rheinau erreichen zu lassen. Die erste, an der Buttach aufgestellte Division würde sich über die Berge an die Prücke bei Eglisau zurückziehen und die Brücke bei Kaiserstuhl, die zu weit abwärts liegt und zerstört werden müßte, aufgeben. Die Resserve, nachdem sie möglichst lange Widerstand geleistet, sollte die Artiskerie aus den Verschauzungen ziehen, die Geschüße vernageln oder in den Fluß stürzen und die noch allein zu ihrer Versugung stehende Schasshauser Vrucke überschreiten. Diese Bewegungen sollten von den auf das linke User hinübersgegangenen Truppen unterstüht werden.

"Die Divisionen hätten dann ihr Gepäck in den Parks aufzunehmen und sich, nachdem sie weitere Besehle abgewartet und nur die nöthigen Abtheilungen zur Bewachung des Flusses zurückgelassen, in's Junere zurückzuziehen. In solchem Momente wären die Landwehren und Freiwilligen zur Bewachung des Rheins und zur Vertheidigung der unvollständig abgebrochenen Brücken von Nutzen. Auf diese Weise hätte ein regelmäßiger Rückzug sich gestalten können; — doch wie viele Ereignisse könnten ihn stören!

"Was nun die Vertheidigung Basels anbetrifft, so war mein Plan solgender: Der kleine Zipfel, den unser Gebiet auf dem rechten Rheinufer bildet, kann nur passiv vertheidigt werden, weil außen der Raum zum Manövriren fehlt, und wenn man es versuchte, das fremde Gebiet dazu zu entlehnen, so liefe man Gefahr, sich vom Rückzug über die Brücke bei Rheinfelden abgeschnitten zu sehen. Uebrigens soll man nicht auf zwei Seiten zugleich offensiv manövriren. sollte also mit zahlreicher Artillerie groben Kalibers befestigt werden. In Basel ist nur eine Brücke; eine zweite sollte deshalb aus Rheinschiffen erstellt werden, die Pontons wür= den im Nothfalle die Erstellung einer dritten Brücke gestatten. Starke Batterien auf dem linken Ufer sollten die Werke flan= firen und die Brücken bestreichen. Alle andern Brücken bis zum Ausfluß der Aare müßten zerstört werden, doch soll die Stunde eines ernsten Angriffes abgewartet werden, ehe zu einem so schweren Opfer geschritten wird. Trop der Ber= störung der Brücken hat die Kavallerie die Ufer zu beobachten und sich jedem Uebergangsversuch zu wiedersetzen.

"Dies war der Vertheidigungsplan. Seit den ersten Tagen des Januar," erzählt der General weiter, "arbeitete man eifrig an den Vorbereitungen zu dessen Ausführung.

"Die Befehle zur Beschleunigung der Befestigungsarbeiten auf den verschiedenen bezeichneten Punkten wurden sofort gesgeben. Man verwandte dazu sämmtliche Genieoffiziere und Sappeurkompagnien der Eidgenossenschaft, die sich durch diese Arbeiten auszeichneten. Die Schanzen vor Klein-Basel bils deten eine ununterbrochene Linic von einer halben Stunde Ausdehnung. Es waren deren vierzehn an den geeignetsten

Bunkten, ihr Profil war achtunggebietend und die inneren Räume boten genügenden Platz. Trotz der strengen Jahreszeit und des schneebedeckten Bodens sah man sie in der ersten Hälfte des Januar wie durch Zauberei aus der Erde steigen.

"Zu ihrer Armirung waren 78 Geschütze erforderlich, die ich theilweise aus den kantonalen Zeughäusern bezog, da die der Eidgenossenschaft nicht hinreichten. Ueberall legten die Militärbehorden den größten Eifer in Stellung der von ihnen gesorderten Gegenstände an den Tag, und zur Ehre des Schweizersinns muß hervorgehoben werden, daß die Eigenthümer überall ihr Land ohne den geringsten Widersspruch zur Erstellung der Besestigungswerte hergegeben. Die Positionsgeschütze wurden nach Basel besördert und in einem Park vereinigt. Ich wollte erst bei Annäherung der Gesahr zur Armirung der Schanzen schreiten, um die Bevölkerung nicht ohne Noth zu erschrecken.

"Der Lauf der Wiese sollte zu einer vom Genie vorzusbereitenden Ueberschwemmung benützt werden, welche die ganze Linke der Linie zu decken vermochte. Der Frost hätte freilich die Wirkung großentheils aufgehoben, diese aber wäre bei der geringsten Wilderung der Temperatur wieder eingetreten. Uebrigens konnte man ja das Eis, wo und wann man wollte, aufbrechen.

"Die Erstellung einer Brücke war wegen der Breite des Rheins und der starken Strömung mit großen Schwierigkeiten verbunden. Man benützte Alles, was aufzutreiben war, große Kohlenbarken, gewöhnliche Kähne, Böcke, eingerammte Pfähle und da die Anker auf dem Grunde trieben, so mußte man ein Seil von einem Ufer zum andern spannen, um die Fahrzeuge zu befestigen. In acht Tagen kam man damit zu Stande und diese aus so verschiedenen Elementen zusammengesetzte Brücke gereichte den Pontonniers zu großer Ehre.

"In Schaffhausen und Eglisau befahl ich ähnliche, doch minder bedeutende und so viel als möglich den Lokalverhältnissen angepaßte Arbeiten, wobei den Ingenieuren wegen des wenig geeigneten Terrains die schwierigsten Aufgaben zusielen. Kraft meiner Befehle, und so etwas war in der Schweiz noch nicht erlebt worden, wurden die nöthigen Schiffe und Kähne zur Erstellung der beiden Brücken bei Schaffhausen requirirt. Einige Batterien wurden noch in Rheinfelden zur Vertheidigung der dortigen Brücke und am User des Bodensee's zur Sicherung der Häfen aufgestellt.

"Während man mit diesen Arbeiten sich eifrig beschäf= tigte, richtete ich meine Aufmerksamkeit auf mehrere Zweige des Dienstes, in denen unsere Milizen keine Erfahrung besiten, und verfaßte zu diesem Zwecke mehrere Instruktionen. Die engen Quartiere, die mißlichen Bivouaks in der strengen Jahreszeit, der Sanitätsdienst, die Vertheilung der Lebens= mittel, die Lieferung von Stroh und Holz, der Sold, dies Alles und manches Andere noch verursachte mir ernste Sorgen. Ich theilte jedem Divisionsstab einen Offizier zu, der speziell als Oberwagenmeister mit der Organisation der Parks be= auftragt war, die in der Schweiz neu und doch so unerläßlich sind, wenn man öftere Truppenverlegungen und rasche Bewegungen ganzer Divisionen vornehmen will. Diese Offiziere wurden unter den Oberst=Lieutenants und Majoren gewählt, damit sie in ihrer amtlichen Thätigkeit die nöthige Autorität genössen.

"Um die Hauptquartiere der Divisionen mit den schon existirenden großen Telegraphenlinien in Verbindung zu setzen, wurden auf Anordnung des Chefs des Generalstabes neue Linien eingerichtet. Sie waren für die schnelle Beförderung der Besehle von großem Nutzen. Die schon fertigen Eisenbahnen waren es ebenfalls für den Transport der Truppen und des Materials, sowie für unsere Inspektionsreisen. Der Generalstab verschaffte sich alle wünschbaren Nachweise über dieses Kommunikationsmittel, um die Zeit berechnen zu konnen, welche die prenßischen Armeekorps von der Absahrt aus ihren bekannten Sammelpunkten dis zur Ankunft in einem bestimmten Centrum, wahrscheinlich Sigmaringen, brauchen würden. Wegen der Straße den Rhein entlang hatte ich keine großen Besorg-nisse, da ich Gründe filr die Annahme zu haben glaubte, daß die Preußen dieselbe kaum benühen würden.

"In Voraussicht unseres Marsches über die Grenze richtete ich an die Kommandanten Empfehlungen rücksichtlich des Betragens, das sie den Bevölkerungen gegenüber zu beobachten hatten, die uns niemals seindliche Gesinnungen gezeigt: "Sie leiden genug unter der Kriegsgeißel, man wird deshalb den Einwohnern keine Kontributionen auferlegen und sich nur der öffentlichen Gelder bemächtigen. Tägliche Requisitionen haben nur wegen der Subsissenzmittel, wegen Stroh und Holz statzzusinden; wie weit man auch die Schonung treibe, die Truppen müssen eben doch das Nöthige bekommen." Hierauf solgten Borschriften über die Art und Weise der Erhebung dieser Requisitionen durch die Kriegskommissäre und die Korps-Kommandanten.

"Die Haltung, welche die Schweiz von dem Augenblick an, da sie sich bedroht sah, angenommen, war so schön, der Aufschwung so allgemein; man hatte, zu Vieler Erstaunen, die verschiedenen Parteien sich fest zusammenschließen, die Leidenschaften erlöschen, Männer jedes Alters und Standes sich unter dieselbe Fahne zu ihrer gemeinsamen Vertheidigung schweiz sich tundgab. Eine große Anzahl fremder Offiziere bot mir ihre Dienste, ja ihre Börse zur Vertheidigung einer Sache an, die, wie sie sagten, die Sache aller Freunde einer verständigen Freiheit war. Ich mußte ihr Anerbieten dankend zurückweisen, um der Schweiz die Ehre des Kampfes allein zu bewahren.

"Was die Offiziere außer Dienst betrifft, welche bei der nahenden Gefahr für das Vaterland wieder in Aftwität zu treten wünschten, so nahm ich eine gewisse Anzahl in den Stäben auf, die andern blieben disponibel.

"Die in der Fremde niedergelassenen Schweizer verließen ihre Geschäfte, um sich zur Fahne zu stellen, oder wenn sie dies durchaus nicht konnten, eröffneten sie Subskriptionen und sandten uns Geldbeiträge. Eigenthümer großer Handelshäuser ließen ihre Commis abreisen, zahlten ihnen die Fahrt und sicherten ihnen ihre Stellen nach der Rücksehr.

"Ich war glücklich, mich an der Spitze einer von der ganzen Nation unterstützten und von der Sympathie der Nachsbarvölker getragenen, opferbereiten Armee zu sehen. Deshalb war meine Zuversicht auch so groß.

"Die Jahreszeit freilich war streng, doch unsere Soldaten erhielten meistens eine Soldzulage, welche ihnen von den Gesmeinden oder Kantonsregierungen geleistet wurde. Ueberall vereinigten sich die Frauen zur Anfertigung warmer Kleidungssstücke. Von Mitte Januar ab fanden beträchtliche Vertheilungen statt, so daß diejenigen, die sich beklagten, nicht zu denen geshörten, die an der Grenze standen, sondern zu denen, die noch nicht in den Dienst gerufen waren. Alle hätten für eine so sich sich seinstehen mögen.

"Dies war wohl geeignet, mich aufrecht zu halten, und meine innere Verfassung war auch weit verschieden von ders jenigen im Sommer 1847, als ein Theil der Schweiz gegen den andern marschirte. Ich darf indessen sagen, daß ich zwei Gründe zu ernster Besorgniß hatte: einen betreffs unserer Jäger, die noch nicht mit Präzissonswaffen ausgestattet waren; einen andern, weil wir uns in einem Uebergangs-Stadium zwischen einem eben abgeschafften alten Exerzier-Reglement und einem andern, noch nicht vollständig eingeübten, befanden.

"Mitte Januar verlegte ich mein Hauptquartier von Bern nach Zürich, um dem Tentrum der großen von mir projettirten Bewegungen näher zu sein. Es war der Augenblick, wo der König von Preußen seine Armeen in Marsch sehen mußte, wenn er aus seinen Drohungen Ernst machte. Es war auch derjenige, an welchem ich meine Divisionen vollzählig zu machen und sämmtliche Truppen einzuberusen gedachte. Dazu hätte es nur eines Wortes bedurft, denn die Marschrouten für sämmtliche Korps lagen in den Bureaux des eidgenössischen Militärdepartements bereit.

"Eine telegraphische Depesche melbete mir jedoch, baß bie Bunbesversammlung in ihrer Gigung vom 16. Januar den Entschling gefaßt, das wegen des Neuchateler Aufftandes begonnene Brogeg : Verfahren aufzugeben und ber Forderung Preußens durch Freilaffung ber Angeflagten ju genügen, unter bem Borbehalt indeffen, bag über diefelben fo lange Lanbesverweisung verhängt bleibe, bis der König seinerseits offiziell auf seine Rechte auf Neuchatel verzichtet habe. Damit war man ungefähr auf die Antrage zuruckgefommen, die ich von Baris mitgebracht und die eben fo energisch wie einftimmig verworfen worden waren. Diefer Umschlag brachte einen unangenehmen Ginbruck auf bie Nation hervor. Ich befürchtete biefelbe Wirkung auf bie Armee, fie nahm inbeffen bie Rachricht von bem Borgefallenen, die ihr burch einen Tagesbefehl mitgetheilt wurde, mit Rube auf, und ihre Mäßigung in foldem Augenblicke gereichte ihr nicht minber zur Ehre als ihr Gifer, bem Rufe bes Baterlandes zu folgen, als man biejes in feiner Unabhangigfeit bebroht glaubte.

"Bas war nun seit meiner Rücklehr von Paris vorgefallen? Die Zeit hatte bas ihre gethan, ruhige Ueberlegung hatte einflußreiche Manner bazu geführt, der Stimme der Klugheit Gehör zu schenken. Vielleicht hat Herr Kern, nachs dem er in Bern wieder eingetroffen, eingehendere Aufschlüsse geben können als ich. Vielleicht hatte die französische Resgierung einen weitern Schritt zur Herbeiführung einer friedelichen Lösung gethan. Thatsache ist, daß nach den mündlichen Auseinandersetzungen des Herrn Kern der Bundesrath sein Dekret vom 16. vorschlug und daß die vereinigten Räthe dassselbe guthießen.

"Auf die ernstesten und thätigsten Kriegsvorbereitungen folgten nun plötlich Friedensmaßregeln, Abrüstungsbesehle. Ich war über diesen Ausgang nicht verstimmt, obgleich man von einer andern Hand angenommen, was man aus der meinigen zurückgewiesen hatte. Ich war deshalb nicht verstimmt, weil die schöne Erhebung des Schweizervolkes daraus entstanden und der Welt bewiesen, daß angesichts einer äußern Gefahr die Leidenschaften bei uns schweigen und Männer jeder politischen Farbe sich die Hand reichen und unter die eidges nössische Fahne schaaren, um mit Gut und Blut die Ehre und die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes zu vertheidigen.

"Ich stellte unverzüglich die Besestigungs - Arbeiten ein, benn so wenig ich auf Ausgaben geachtet, als es sich darum handelte, einen kräftigen Widerstand vorzubereiten, so sparsam mußte ich jett mit dem öffentlichen Gut umgehen. Ich ließ die Brücken zerlegen und die Fahrzeuge ihren Eigenthümern zurückerstatten, das Holz und anderes Material verkausen ober in Niederlagen unterbringen. Die Entlassungs Besehle wurden sosort ertheilt und dabei der Marsch der Korps so geregelt, daß keine Stockung auf den Straßen entstehen konnte. Es brauchte sieben Tage, vom 26. Januar dis zum 2. Febr., um sämmtliche Truppen ohne Anstoß aus ihren Standquartieren in ihre respektive Heimat zu befördern. Vom 21. ab wurde die Kriegsbereitschaft für alle diejenigen aufgehoben, die nicht in aktiven Dienst berusen worden waren.

"Ich begann damit, die Einquartierungen nach rückwärts auszudehnen, um so viel wie möglich den Einwohnern Ersteichterung zu verschaffen. Die Entlassung wurde offiziell durch einen Tagesbefehl zur Kenntniß gebracht, der solgendermaßen schloß:

"Eidgenössische Wehrmänner! Ihr werdet in eure Heismat zurückehren, meine besten Wünsche begleiten euch und ich hoffe, daß ihr auch euren General in gutem Andenken bewahren werdet, der bereit war, Freud' und Leid mit euch zu theilen. Genießet im Schooße eurer Familie einer wohlsverdienten Ruhe, doch möge eure Ruhe die des Tapfern sein. Trennt euch nicht von euren Wassen, seid stets zur Wiedersaufnahme derselben bereit, wenn irgend ein Feind uns bestroht. So werdet ihr die Achtung bewahren, die man euch zollt; so werdet ihr unserer glücklichen Schweiz Ansehen und Wohlergehen sichern."

"Bahrend die Truppen sich zur Abreise rüsteten, wollte ich sie in ihren Quartieren noch sehen: von Zürich ging ich nach St. Gallen, Schafshausen und Basel. Ueberall erhielt ich die Beweise innigster Anhänglichkeit. Die Bevolkerung war aller Orten auf den Beinen, die Häuser waren Tags geschmückt, Nachts erleuchtet; Fackelzüge, Bankette, Concerte, Reden lösten einander an allen Orten ab, wo wir uns aushielten; die Straßen waren von der Volksmenge so gedrängt voll, daß unsere Wagen nur mit Nühe vorwärts konnten. Der Obergeneral personissische die Gesinnung, welche die ganze Nation beseelte, eine Gesinnung, deren begeisterte Kundgebung sicherlich eine schöne Seite in der Geschichte der Schweiz bilden wird.

"So schloß auf friedliche Weise jener Feldzug, der ernst zu werden drohte und auf den man sich ohne Prahlerei, aber mit Ruhe und dem festen Entschluß vorbereitete, den Kampf bis auf's Neußerste zu bestehen. Diese, obgleich nicht lange währende Ausrustung hat unserem Lande doch nicht weniger als drei Millionen gekostet. Diese Ausgabe aber wird reichlich aufgewogen durch die Stellung, welche die Schweiz sich damit in Europa geschaffen, und durch das schöne Beispiel von Einigkeit und Thatkraft, das sie in einem Augenblick gegeben, wo man sie schwach und vom Parteigeist zerrissen glaubte." — So berichtet General Düfour wörtlich in seinen Remoiren.

Der plötliche Umschlag in der Haltung des Bundesrathes und der Bundesversammlung, der in der Nachgiebigkeit gegenüber den Forderungen bes Königs von Preußen zum Ausdrucke kam und ein glänzendes Zeugniß über die Gewandtheit und ben Einfluß des mächtigen Vermittlers an der Seine war, wurde insbesondere in der welschen Schweiz mit Widerwillen aufgenommen; man erblickte bort in diesem Ausgange eine Demüthigung der Schweiz, ja eine Mißachtung ihres Opfermuthes. In Genf, bessen Bevölkerung in solchen Dingen sehr empfindlich ist, sing es beshalb gewaltig zu gähren an, und eine auf den 14. Januar einberufene Volksversammlung, von 6-8000 Mann besucht, protestirte sogar feierlichst bagegen, wie auch die Genfer Abgeordneten des National= und Ständerathes folgenden Tages in Bern bagegen stimmten, als die Bundesversammlung fast einmüthig den Beschluß ber vollziehenden Oberbehörde sanktionirte. Die "Partei des Friebens um jeden Preis" hatte also gesiegt. War dies zu bedauern? Einerseits möchte man diese Frage fast bejahen; benn es ist nicht zu verkennen, daß die schweizerische Eintracht und patriotische Begeisterung, die seit 1848 bis zu biesem Zeitpunkte mit stets wachsender Kraft zur Geltung gekommen war, mit dieser Nachgiebigkeit mehr und mehr erlahmte bis zu ber jest leider fast in allen Kantonen sich breit machenben Gleichgültigkeit der großen Volksmasse in allen politischen Angelegenheiten; anderseits aber darf man jene Frage getrost mit einem entschiedenen Nein beantworten; benn in einem Ländchen wie die Schweiz, wo die Mehrzahl der Bevölkerung von Handel

und Industrie lebt und in den wichtigsten Lebensbedursnissen fast ganz vom Auslande abhängig ist, müßten die Schrecknisse und Folgen eines längern Krieges die Quelle eines entsetzelichen Elendes werden, eines Elendes, von dem man sich feinen Begriff machen kann, so lange man unter den Segnungen des Friedens athmet.

Die gesangenen Neuenburger Royalisten, die nun bereits 136 Tage und Nächte der Freiheit entbehrt hatten, wurden jest auf französisches Gebiet gebracht, wohin auch die früher gegen Kaution oder auf Ehrenwort Entlassenen bis zur ends gültigen Beurtheilung verbannt wurden. Sie blieben größtenstheils im Grenzstädtchen Morteau, vergaßen aber im Genusse der Freiheit und Angesichts der Haltung Preußens die erhalstene Lestion so bald wieder, daß sie hier einen neuen Putsch vorbereiteten, dem aber die republikanischen Montagnards, welche die Grenze vorsichtig und start bewachten, zuvorkamen

Rern hatte fich unterbeffen wieder als außerordentlicher Bevollmächtigter des Bundesrathes nach Baris begeben, um burch Rapoleon III. und die Repräsentanten ber andern Großmachte die weitern Berhandlungen mit bem König von Breugen einzuleiten und zu Ende zu führen. Die Sache nahm aber einen fehr ichleppenden Bang an; benn letterer ftellte zuerft die übertriebene Forderung von 2 Millionen als Entschädigung für bie Bergichtleiftung auf feine Neuenburgerrechte, alfo für einen Titel, der ihm nie etwas eingebracht hatte, noch etwas einbringen tonnte. Der vereinten Anstrengung der Großmächte und besonders der Firsprache Rapoleons gelang es jedoch fclieflich, ben nordischen Monarchen bagu zu bewegen, ber Schweiz diese Forderung zu ichenten, und es fam am 26. Mai ber Vertrag von Paris zu Stanbe, in welchem er auf ewige Zeiten für fich, seine Erben und Rachfolger auf die Sonveranetaterechte in Reuenburg und Vallangin verzichtet und der Staat Reuenburg, fortan fein eigener herr und nur

sich selbst angehörend, fortsuhr, ein Glied der Eidgenossenschaft zu bilden. Die Kosten des letzten Aufstandes übernahm die Schweiz insgesammt und bewilligte volle Amnestie für alle an dieser Affaire Betheiligten. In der Sitzung vom 11. und 12. Juni genehmigten beide Käthe diesen Vertrag einstimmig, womit die Sache erledigt war.

Wenn die Schweiz auch alle Ursache hatte, Napoleon III. für seine vermittelnde Thätigkeit in der Neuenburger Affaire dankbar zu sein, so glaubte sie doch zu wiederholten Malen gerechte Zweifel in die Aufrichtigkeit der stets erneuten Freundschaftsversicherungen von Seite ihres gekrönten Ehrenbürgers setzen zu müssen. Dieser ergriff nämlich bezügkich politischer Flüchtlinge aus Frankreich, die in Genf ein Aspl gefunden, ferner in der Dappenthalfrage und besonders auch bei der Annexion Savoyens oft sehr unfreundliche und gewaltthätige Maßregeln gegen unser Ländchen, und fast immer war der greise Düfour bazu berufen, seinen ehemaligen Schüler in eine noblere Stimmung zu versetzen. Schon vier Jahre vor der Neuenburger Affaire hatte der General eine solche Mission zu erfüllen. Wie unter seinen Vorgängern, so fiel ber Schweiz auch unter Louis Napoleon, wie er noch Präsident der Re= publik war und später als Kaiser, die gefahrvolle Ehre zu, die flüchtigen Opfer der verschiedenen großen und kleinen Re= volutionen als Gäste zu beherbergen. Ueber bas Thun und Treiben dieser Letteren, die sich meist in Genf niedergelassen hatten, glaubte sich Napoleon bitter beklagen zu bürfen und sandte deshalb im Februar 1852 eine herbe Note an die Eidgenossenschaft. Der Bundesrath, um eine kluge Antwort verlegen, zog den General Düfour zu Rathe und dieser hatte bald eine Vermittlung angebahnt, die beide Parteien zufrieden stellte. Er schrieb nämlich dem Präsidenten unter'm 13. Febr.:

"Daß die Schweiz ehrlich und vollständig Alles thun werde, was die internationalen Pflichten und die Anforderungen an eine gute Nachbarschaft besonders von einem neutralen Lande erheischen; daß die Flüchtlinge, welche durch ihr geheimes Treiben oder ihre Aufführung das ihnen gestattete Aspl miß-brauchen sollten, der Ausweisung verfallen" und fügte wörtz lich bei:

"Kann man von einem so konstituirten Lande wie die Schweiz mehr verlangen? Ist es möglich, daß ihre obersten Behörden sich im Boraus dazu verpslichten, alle ihnen in Jutunst bezeichneten Franzosen auszuweisen, ohne daß sie zu prüsen hätten, ob ein Motiv dazu vorhanden ist und ob jene Flüchtlinge durch ihr Betragen auf schweizerischem Gebiete dazu Beranlassung gegeben haben? O nein, denn dies hieße auf jede Unabhängigseit verzichten, und wenn der Bundesrath eine solche Schwäche zeigte, würde er von der ganzen Nation verleugnet werden. Sie können auch diese ehrenvolle Empfind-lichteit nicht mißbilligen, sie ist für Frankreich das sicherste Pfand, daß die Schweiz unter keinen Umständen sich zu Entwürsen hingeben wird, die mit Verletzung unserer Neutralität einen Angriff auf Ihre Grenzen im Ange hätten."

Damit war Napoleon beruhigt, wußte er doch aus Erfahrung, daß die Worte seines alten Lehrers und Freundes Düfour stets durchaus ernst und nicht bloße diplomatische Bhrasen waren.

Um diese Zeit machte Düsour mehrere Reisen nach Paris, wobei er von Rapoleon stets mit aller Ehrerbietung aufges nommen wurde. Die Missionen, mit welchen er betraut war, bezogen sich meist auf die Eisenbahnlinie Genselhon, um deren Zustandelommen er sich große Verdienste erwarb.

Wie sehr Napoleon ihn in's Herz geschlossen hatte, zeigt, daß er ihn beim Besuche ber berühmten Weltausstellung von 1855 für 14 Tage zu sich in's Schloß St. Cloud einlud.

Im Mai bes Jahres 1859, als eine mächtige Bewegung Italien durchbebte, weil das Volk dieses mit unverrückbaren Naturgrenzen ausgestatteten Landes ein einiges Königreich bilden wollte und kategorisch die Vertreibung aller im Jahre 1815 der Halbinsel wider Willen aufgebrängten Dynastien (— der habsburgischen in Lombardo-Venetien, Modena und Toscana, sowie der bourbonischen in Parma und beiden Si= zilien —) verlangte und diese Forderung auch größtentheils mit Waffengewalt durchsetzte, rief die Bundesversammlung ein Heer an die süblichen Landesgrenzen, um die Integrität und Neutralität der Schweiz mit allen Mitteln zu wahren. Zum vierten Male ward Düfour zum Obergeneral besselben ernannt. Die strengste Wachsamkeit ber Schweiz war um so nöthiger, als Napoleon ohne Beachtung der von den Mächten garantirten Neutralitätsverhältnisse ber an Genf anstoßenden savonischen Provinzen sich mit seinen dem König Victor Emanuel zu Hülfe ziehenden Heeren einer schweren Verletzung dieses Gebiets schuldig machte, wodurch der Kampf leicht in einen europäischen Krieg hätte ausarten können und alsdann eine Besetzung der erwähnten neutralisirten Provinzen von Seite der Schweiz zur Nothwendigkeit worden wäre. Die Ange= legenheit lief indessen für die Eidgenossenschaft mit einer starken Bewachung der südlichen Grenzen der Kantone Graubünden und Tessin und der Internirung eines von den Garibaldini über den Langensee her verfolgten österreichischen Korps ab.

Oft wurde schon früher und besonders bei dieser Geslegenheit die Ausmerksamkeit Düsour's auf die Unzulänglichkeit der Südgrenze der Schweiz zu einer sichern Behauptung dersselben unter Voraussetzung schwierigster Verhältnisse gelenkt. Diese "schmählich ausgezackte" Linie, wie er sie nennt, lag ihm gar nicht recht; er betrachtete die Simplonstraße als eine permanente Gefahr für die eidgenössische Neutralität und klagte

deshalb oft bitter über die Diplomaten von 1815, deren Schlauheit und Gewaltthätigkeit es so eingerichtet, "daß sie immer einen Fuß auf unserem Gebiete hätten."

Die Landschaft Chiavenna, sowie das Val Livino sollten nach seiner Ansicht noch zur Schweiz gehören, um den Anforderungen der Neutralitätsbehauptung auf alle Fälle gestecht werden zu können; er hoffte indessen nicht auf eine Ausbesserung dieser gefährlichen Lücken durch die Diplomatie, nur wünschte er sie lebhaft im Interesse des eigenen Landes und des gesammten Europa's. Diese schwache Seite unserer Südgrenze konnte daher nur durch größere Opfer für die Verstärkung der eidgenössischen Wehrkraft ausgebessert werden.

Unausgesetzte Aufmerksamkeit widmete Düsour dem Bau der Militärstraßen in den Alpenkantonen, wobei er nicht nur die Erleichterung der Truppenbewegungen, sondern auch die Hebung des Verkehrs und Handels im Auge hatte. Seiner lebhaften Befürwortung in den eidgenössischen Käthen verdankt manche kühne Alpenstraße die Subvention, die deren Bau ermöglichte. Besonders freute er sich über das Zustandekommen der Arenstraße, jener imposanten Fortsehung der Gotthardstraße von ihrem früheren Endpunkte Flüelen aus längs des klassischen Urnersees in's lachende Gelände von Brunnen und Schwyzhinaus, die in Folge seiner Bemühungen bei der Regierung des Kantons Schwyz zu Stande kam, in Kriegsfällen von unschätzbarem Werthe ist und alljährlich Tausenden von Tousristen einige der herrlichsten und großartigsten Uspekte der Urschweiz erschließt.

Dagegen eiferte er, gestützt auf triftige Gründe bezüglich die Unabhängigkeit der Schweiz, gegen die Annahme fremder Subventionen für die Durchbohrung unserer Alpen. Er fürchstete, die Staaten, durch deren Mithülse der Bau solcher Bahnen ermöglicht werde, möchten sich bei dem ersten besten Anlasse zur angeblichen Wahrung ihres Eigenthums Uebergriffe

erlauben, die für die Selbstständigkeit der Eidgenossenschaft sehr verhängnißvoll werden könnten und die Eisenbahninteressen möchten überhaupt dem wahren Patriotismus in Folge dieses Abhängigkeitsverhältnisses zu nahe treten. Ob er Recht ober Unrecht hatte, wird die Zukunft lehren.

Was ihn aber am lebhaftesten erzürnte, war der in Turin und Paris ausgesprochene Zweisel an dem Willen oder an der Möglichkeit, die schweizerische Neutralität aufrecht zu ershalten. Segenüber solchen Nuthmaßungen scheute er sich nicht, gestützt auf die disherigen thatsächlichen Beweise, zum Wittel der direkten brieslichen Aufkärungen zu greisen, wie wir auch aus dem zehn Jahre später beim Ausbruche des deutschsfranzösischen Krieges an den Marschall Ledoeuf gerichteten berühmten Briese ersehen, dessen Inhalt in folgendem Schlußsatze desselben resümirt werden kann:

"Bei diesem Stande der Dinge garantire ich nicht nur für den Willen, sondern auch für die Möglichkeit und Kraft der Schweiz, unter allen Verhältnissen und gegen wen es immer sei, diese Neutralität zu vertheidigen, die ja bei einer bloßen Versicherung durch die Verträge nur ein leeres Wort wäre."

Kaum war der Friede in Italien hergestellt und das eidgenössische Heer von der Grenzbesetzung zurückgekehrt, so sah sich der Bundesrath schon wieder veranlaßt, die Thätigkeit des greisen Generals Düsour für eine sehr wichtige Mission in Anspruch zu nehmen. Es hatte sich nämlich zu Ansang des Jahres 1860 das Gerücht verbreitet, Viktor Emanuel werde für die von Napoleon III. erhaltene Hülse Savoyen an Frankreich abtreten und es sei bereits vor Beginn des italienisch=österreichischen Krieges ein bezüglicher Vertrag abgeschlossen worden. In Folge dessen wurde die Schweiz im höchsten Grade besorgt, da durch diese Abtretung eines neutralen

Gebiets an die westliche Großmacht die Kantone Genf. Waabt und Ballis in bedenklicher Beife bloggeftellt würden; überbies burfte, gestütte auf alte und von den Mächten garantirte Bertrage, dies neutralisirte Gebiet nie an ein anderes Land fallen als an die Schweiz. Um nun die entrufteten Eidgenoffen zu beruhigen, ließ ber frangofische Raifer sowohl durch feinen Minister Thouvenel als durch die Gefandten den Bundesrath mündlich versichern, daß er, falls er wirklich Savoyen annegiren murbe, ber ihm ftets theuren Schweig bafur bie Brovingen Chablais und Faucigny als eigenes Gebiet, als nene Rantone, ju überlaffen gedente. Darüber herrichte große Freude in ber Schweiz und in biefen zwei javopischen Brovingen, wo ber größte Theil der Bevolferung mit Begeifterung jur eidgenöflischen Sahne geschworen hatte. Schlauer Beife aber wurden diese wiederholten Bufagen Napoleone nie ichriftlich gegeben, obichon der Bundesrath dies ausbrucklich verlangte. Doch glaubte man, bem Borte eines Monarchen und ichweizerischen Ehrenbürgers tranen zu burfen und ftuste erft, als die Gouverneure von Anneev und Chambery eine Broffemation an das gesammte Bolt von Cavonen erließen, in ber fie ihm die bevorftebende Abstimmung über bas Schicffal feines Landes, nämlich ob es bei Sardinien bleiben ober an Frantreich übergeben wolle, ankündigten, der Schweiz aber darin mit keinem Worte erwähnten. Natürlicherweise protestirte ber Bundesrath fofort in Baris und Turin gegen eine folche Albftimmung und erinnerte an bas gegebene faiferliche Beriprechen. Zugleich erflarten 12,000 frimmfahige Bewohner Nordsavoneus in einer warmen Abresse an den Bundesrath und in einer feften Erflarung an die Sofe von Frantreich und Italien, fowie an die andern Garantiemachte ber Bienervertrage, baß fie die Bereinigung ihres Landestheiles mit ber Schweig verlangen. Allein und entpuppte fich bie Falschheit ber welfchen Diplomatie mit einem Male; fie beftritt ber Schweig bas

Protestationsrecht und suchte die Wortbrüchigkeit mit dem angeblichen Widerwillen der Mehrheit des savoyischen Volkes gegen eine Zerstückelung ihres Landes zu entschuldigen. Mittler= weile waren aber die sämmtlichen Provinzen Savoyens von Frankreich insgeheim durch alle Mittel bearbeitet worden, so daß Jedermann sah, daß die Schweizerischgesinnten, die zwar in Chablais und Faucigny die Mehrheit bildeten, jedenfalls weit überstimmt werden müßten, selbst wenn auch der An= schluß an die Schweiz zur Gesammtabstimmung kame. alle Vorstellungen und Protestationen von Seite bes Bundes= rathes fruchtslos blieben, so beschloß diese Behörde, den General Düfour als außerordentlichen Bevollmächtigten zu Napoleon III. zu senden, um die Rechte der Schweiz zu ver= fechten. Mit Freuden unterzog sich Düfour dieser schwierigen Mission und wurde, wie immer, am französischen Hofe in ehrerbietigster Weise aufgenommen. Er erzielte jedoch trot aller Bemühungen weiter nichts als das bei der Machtstellung Frankreichs nichtssagende Zugeständniß, daß auch nach der Annexion die Neutralität der betreffenden Gegenden fortdauern und auch eine zollfreie Grenzzone geschaffen werden könne.

Die Mission Düsour's mußte also als gescheitert angessehen werden. Während nun der Bundesrath die Bundesse versammlung einberief, machte man sich in der Westschweiz bereits mit dem Gedanken vertraut, die Rechte der Eidgenossenschaft in Savohen mit Wassengewalt zu wahren, resp. sich der Gefährdung der Grenzen von Genf, Waadt und Wallisdewassenst zu widersehen, komme was da wolle; ja in Genf und Waadt war die Aufregung bereits so groß, daß der Bundesrath eiligst Truppen ausbot und unter dem Kommando des Obersten Ziegler dahin beorderte. In der Bundesverssammlung, die nicht das Bild der Einigkeit bot, wie bei der Neuenburger-Affaire, hielten sich die Männer der That und die Männer des Friedens die Waage; sie beauftragten jedoch

gemeinsam die vollziehende Behörde, die Interessen und Rechte der Schweiz wie bisher frästig zu wahren und den Status quo einstweisen zu erhalten, im Falle weiterer Truppenaufgebote oder anderer ernsterer Umstände aber die Bundesversammlung wieder einzuberusen.

Der Bundesrath erließ nun ein Rundschreiben an die Mächte, in welchem er den Zusammentritt einer Konferenz verlangte, damit die Savoyerfrage auf legale Beise und unter Mitwirkung der Schweiz erledigt werde. Im englischen Parlamente trat alsbald eine mächtige Fraktion entschieden sür die Rechte der Schweiz in die Schranken, auch in Dentschland stieß man auf eine günstige Stimmung, allein mittlerweile war die Abstimmung in Savoyen beschleunigt und durch bestamte dunkle Agitationen mit einer überwältigenden Mehrheit zu Gunsten des Anschlusses an Frankreich gedrechselt worden, woranf sofort französische Beamte und Militär in Masse in das annegirte Land einrückten.

Angesichts dieses Ereignisses zerschlug sich die Konferenz und die Schweiz mußte sich den Schaden gefallen lassen, den ihr hinterlist und Gewalt angethan hatten.

Grmuthigt durch das Gelingen dieses Spiels, riß nun der einst in der Schweiz geschützte Flüchtling auf dem französischen Throne die seit Jahr und Tag obschwebende Da popenthalfrage wieder hervor und zwar in einer Weise, die seinerseits wenig Sympathie sür unser Vaterland bekundete. Als nämlich waadtländische Gensdarmen, der seit einem Wannesalter geübten Praxis gemäß, in jenem Thale einen Verbrecher verhafteten, protestirte Frankreich und behauptete die Veutralität des ganzen Dappenthales, dis die dortige Grenzfrage regulirt sei, nach welcher Auffassung das Thal natürlicherweise ein kaiserlich französisch privilegirter Schlupfwinkel für alle Verbrecher geworden wäre. Wirklich besetzen französische Gensdarmen und Soldaten das Thälchen und

vollführten den kaiserlichen Befehl getreulich, der dahin ging, "sich künftig jeder Amtshandlung der schweizerischen Polizei im Dappenthal, nöthigenfalls mit Gewalt, zu widersetzen." Die Schweiz protestirte vergebens. Wieder ward Düfour vom Bundesrathe mit der Hauptarbeit zur Beilegung dieses Zwistes betraut. Er war der geeignetste Mann dazu; denn ein eigen= thümliches Zusammentreffen wollte es, daß schon die erste Arbeit, welche er für die Eidgenossenschaft gemacht hatte, die Rekognoszirung dieses streitigen Thales gewesen war und nun seine lette größere sich auch wieder auf dasselbe bezog. Verständigung mit Frankreich kam nun dadurch zu Stande, daß das Thal schließlich zwischen beiden Parteien getheilt wurde. Düfour war zur Zeit der Ratifikation des bezüglichen Vertrages Mitglied des Ständerathes und Berichterstatter für die Kommission, welche die Gutheißung der Uebereinkunft be= fürwortete, wodurch im Jahre 1863 endlich die während eines halben Jahrhunderts anhängige Angelegenheit geordnet ward.

Als im Jahre 1860 das denkwürdige großartige Offiziers=
fest in Genf gehalten wurde, jene patriotische erhebende Feier,
an der mehr als 1000 Offiziere aus allen Kantonen Theil nah=
men, die herbeigeströmt waren, um den allbeliebten General
nochmals zu sehen, ward dieser zum Präsidenten der Ver=
sammlung gewählt und genoß die Freude, abermals die innige
Verehrung und Liebe durch diese Repräsentanten der ganzen
schweizerischen Armee zu erfahren. Das waren Tage, an die
der Geseierte bis an sein Lebensende mit wahrer innerster
Vefriedigung zurückbachte.

Rurz darauf schien der Kanton Tessin durch die damals von Rapoleon angeregte und in ganz Europa herrschende Annexionswuth bedroht; die Tessiner sollten um ihrer Sprache willen zum Königreich Italien kommen. Das wollten sie aber nicht, sondern erklärten sich in den Blättern energisch gegen jede Abtrennung ihres Gebiets von der Schweiz. Erfreut

über diesen patriotischen Sinn, überschritt eine Deputation eidgenössischer Offiziere unter Führung des Generals Düsour den St. Gotthard (1861) und trug die eidgenössische Fahne nach Lugano, — eine Manifestation, welche von der Teisiner Bevölkerung mit Begeisterung aufgenommen wurde. So wirkte der rustige Greis, der Dreivierteljahrhunderte am Rücken hatte, noch fortwährend mit jugendlichem Feuer an der Einheit und Selbstständigkeit der Eidgenossenschaft und an der Bereinigung der Herzen der Sohne Helvetia's, die durch Gebirge und Seen räumlich getrennt waren, zu dem schönen Volksbunde, der sich der erhabensten Ziele rühmt.

Als der General im Jahr 1867 in sein achtzigstes Alstersjahr eintrat, fand er in Bezug auf seine offizielle Stellung, "es sei jest Zeit, Andern Platz zu machen." Ein halbes Jahrhundert lang hatte er all' seine Arbeitstraft in ununtersbrochener Thatigseit und in den schwierigsten Wissionen dem Baterlande geopsert; er hatte seine Pslicht als Schweizersbürger so vollständig erfüllt, wie vor ihm noch Keiner; er fühlte, daß er jest der Ruhe bedürfe und richtete deshalb einen Brief folgenden Juhalts an den Bundesrath zu Handen der Bundesversammlung, um seinen Abschied aus dem schweiszersseischen Generalstabe zu erhalten:

"Hochgeehrter Herr Bundespräsident! "Hochgeehrte Herren eidg. Rathe!

"Ehrfurchtsvoll trete ich vor Sie, um meinen Abschied zu erbitten. Ich stand lange an der Spitze des eidg. Generalsstades, — so lange, als ich mich noch zu etwelchen Diensten in dieser Stellung tüchtig und frästig fühlte. Aber jetzt, nachs dem ich in einem sehr vorgerückten Alter augekommen bin, fühle ich, daß mich meine Kräfte verlassen würden, wenn die Umstände mich nochmals zur Anspannung derselben nöthigten.

"Der Augenblick ist also gekommen, wo ich mich zurückziehen und Andern Plat machen muß. "Es hat keinen Zweck, mich für die Gewährung meiner Bitte auf meine fünfzig Jahre Dienstzeit zu stützen, die Bunsbesversammlung kann sie einem alten Soldaten, der in sein achtzigstes Jahr eingetreten ist und schon fast die Hälfte desselben zurückgelegt hat, nicht verweigern.

"Selbstverständlich werde ich ungeachtet meines Rückstrittes, falls ich noch zu etwas nütze sein sollte, das Bischen Kraft, das mir übrig geblieben, dem Vaterlande stets zur Verfügung stellen, — dem Vaterlande, zu dem meine Liebe erst mit meinem setzen Athemzuge ersterben wird.

"Genehmigen Sie 2c.

"Contamines bei Genf, 6. Jan. 1867.

G. H. Düfour."

Die Bundesversammlung gewährte die Bitte des edlen, bescheidenen Generals und beschloß, ihm in einem besondern Schreiben den Dank des Vaterlandes für seine vorzüglichen Dienste auszudrücken. In Folge dessen erhielt Düsour folzgenden Brief:

Bern, den 6. Februar 1867.

## "Herr General!

"Wir entnehmen aus dem Briefe vom 6. Jan. letthin, mit welchem Sie uns beehrt haben, daß Sie mit Rücksicht auf Ihr vorgerücktes Alter sich veranlaßt fühlen, Ihre Entslassung aus dem Generalstab der Eidgenossenschaft zu geben, in dem Sie während eines halben Jahrhunderts mit eben so viel Auszeichnung als Erfolg die bedeutendsten Stellen einsgenommen haben. Es hieße Ihnen für Ihre ehrenvollen Dienste nicht die gebührende Gerechtigkeit beweisen, wollten wir die Motive, womit Sie Ihre Bitte begründen, nicht vollskommen würdigen.

"Wir theisen Ihnen in Folge dessen hierdurch mit, daß wir die von Ihnen gestellte Bitte gewähren; wir thun cs mit Bedauern, doch mit all' den Shren, die Ihre lange militärische Laufbahn erfordert, welche durch Ihre Thätigkeit und Ihre stets bereite Ergebenheit wie durch die treueste Anhänglichkeit an das Vaterland ausgezeichnet war.

"Es ist selbstverständlich, daß die in Art. 36 des eidsgenössischen Gesetzes über die Militärorganisation erwähnten Privilegien Ihnen von Rechtswegen zugesichert sind.

"Im Augenblick, da wir von Ihnen Abschied nehmen, bleibt uns noch eine angenehme Pflicht zu erfüllen, Ihnen den Dank auszudrücken, der Ihnen für Ihre hervorragende militärische und bürgerliche Laufbahn zukommt.

"Sie haben sich um das Vaterland wohl verdient gesmacht. In den Tagen des Friedens wie in denen der Gefahr haben Ihre Mitbürger auf Sie gezählt, und Sie haben stets ihren Erwartungen entsprochen.

"Ihre Dienste sind in Aller Herzen eingeschrieben; die Geschichte wird sie mit dem Ausdruck derselben Anerkennung in den Annalen unserer Republik verzeichnen.

"Wir grüßen Sie, Herr General, mit dem Wunsche und der Hoffnung, daß die Vorsehung nach einer wohl vollbrachten Laufbahn, nach einem so weisen und für Ihr Land so nützlichen Leben, nach so viel Hingebung und Treue Ihnen noch eine lange Reihe glücklicher Tage im Kreise Ihrer dankbaren Witbürger gewähren möge.

"Genehmigen Sie zc.

Der Präsident der Eidgenossenschaft: Fornerod. Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Shieß.

## XVIII.

## Sin Blick in General Aufsur's Privatleben und leine humanitären Beltrebungen.

erfen wir nun auch einen Blick in Düfour's Familienleben, nachdem wir die wichtigsten Seiten und Momente seiner öffentlichen Wirksamkeit kensnen gelernt haben. Seine vorzüglichen Charakter-Sigenschaften, die schon in seiner Jugend zur Geltung kamen, sind bereits in den ersten Kapiteln dieses Buches dargestellt worden. Wir wollen deshalb keine Wiederholungen machen, sondern da fortsehen, wo der Sohn als französischer Kapitän wieder in das Elternhaus zurückgekehrt ist und als schweizerischer Beamter in's öffentliche Leben eintritt.

Im Jahre 1817, nachdem er als dreißigjähriger Mann in eidgenössischen Dienst getreten war, verehelichte er sich mit Susanne Bonneton, welche während eines halben Jahr-hunderts das Glück seines Herzens und Hauses bildete und beren sanftes und zugleich geistvolles Wesen stets Allen in Erinnerung bleiben wird, die sie in ihrem bescheidenen und stillen Heim gesehen. Sie zeigte sich in allen Dingen ihres

Mannes würdig und wenn irgendwo in einer Familie die Sentenz: "Sie waren ein Herz und eine Seele" richtig angewendet ist, so war dies hier der Fall. »Ils étaient parfaitement d'accord pour les goûts et les idées, a schreibt die Schwester des Generals, Mme. Mabile, dem Versasser dieses Buches u. A. und erzahlt von ihrer Schwäsgerin weiter: "Sie war äußerst einsach in ihrer äußern Ersscheinung, in Kleidung und Hauseinrichtung und streng in der Ersüllung ihrer Pflichten. Sie gestattete nie, daß Luxus irgendwelcher Art über die Schwelle ihres Hauses hereinsam, dagegen aber war sie sehr freigebig, wenn es sich um ein gutes Werf handelte."

Jur Vervollständigung des Familienglückes sehlte ihnen allerdings ein Sohn; dasür aber machten ihnen ihre vier Töchter viele Freude und sie widmeten um so mehr Ausmertssamteit auf die Ausbildung dieser lieblichen Wesen. Die älteste, die sich später mit dem tüchtigen Mitarbeiter Düsour's au der schweizerischen Generalstadsfarte, Oberst L'Harrly, verchelichte, entzückte ihren Vater durch ihr ausgesprochenes Talent für die Malerei. Er selbst war befanntlich ein Kenner dieser Kunst und hatte es in derselben ohne fremde Mithülse in jungen Jahren zu schönen Resultaten gebracht, wie wir bereits erwähnt haben; darum bereiteten ihm die fünstlerischen Fortschritte seiner Tochter auch jeweilen eine unaussprechliche Freude.

Die Sommermonate brachte die junge Familie Düsaur auf Montrolier zu, wo die Eltern der Leitung der mit diesem Schloßgute verbundenen bedeutenden Landosonomie obslagen. Welch' ein Familiensest, wenn der vielbeschäftigte Oberst jeweilen auch dahin tam, um die Ferienwochen zwischen den Kursen der Thuner Militärschule daselbst in der frischen, gestunden Landluft zuzubringen! Welche Stunden und Tage innigen Glückes wurden da im Schatten rauschender Eichen

und Kastanienbäume, über deren Riesenkronen Jahrhunderte vorübergezogen waren, im trauten Kreise der Seinen verlebt! Neugestärkt an Körper und Geist kehrte Düfour jedesmal wieder zur gewohnten strengen Arbeit, die seiner in Genf und in Thun wartete, zurück. Diese Sommerfrische wieder= holte sich fast zwanzig Jahre lang regelmäßig, bis sein alter Vater starb (1837) und unser Oberst, der nicht Zeit zur Leitung der landwirthschaftlichen Arbeiten fand, sich veranlaßt sah, Montrotier zu verkaufen. Dafür hatte er im Sinne, sich in unmittelbarer Nähe ber Stadt Genf ein Landhaus zu bauen, welches Projekt er bann auch im Jahre 1845 ausführte, indem er in Contamines ein prachtvoll gelegenes Terrain kaufte und darauf nach selbstgefertigtem Plane ein allerliebstes, einfaches Haus errichtete, das er mit einem Bosquet umgab, wozu ihm bekanntlich die Stadt Genf nach der glücklichen Beendigung des Sonderbundskrieges aus Dankbarkeit ein weiteres Stück Land schenkte. In dieses idnuische Heim zog er sich nach Beendigung seiner Tagesarbeit zurück, um das stille Glück des Familienlebens zu genießen.

Als musterhafter Familienvater suchte er seine Zersstreuungen und Vergnügen im Hause, im Schooße der lieben Seinigen selbst, nie in fremden Zirkeln. Sehr oft lud er aber seine Freunde zu sich ein, wodurch immer sehr interessante Svireen entstanden, an denen die Unterhaltung über Kunst und Wissenschaft oder politische und Tages Begebenheiten, sowie auch die Lektüre der Klassiker oder wichtiger Flugsschriften die Hauptrolle spielten. Besondere Auslagen wurden indeß für solche häusig wiederkehrende Aulässe nie gemacht.

Düfour übte an diesen Soireen meistens das Amt eines Vorlesers selbst aus, wobei er in späteren Jahren stets in dem Lehnstuhle saß, den ihm St. Galler Damen nach dem Sonderbundsfeldzuge gestickt hatten; er las sehr schön; es war, als fühlte und erlebte er dabei Alles mit, was seine

Lieblingsschriftsteller sagten. Selbst wenn er allein in seinem Zimmer war, sas er meistes lant und ausdrucksvoll, als ob er eine große Zuhvrerschaft vor sich hätte.

Jeden Morgen stand er sehr früh auf, rasirte sich und reinigte eigenhändig seine Reider mit soldatischer Exostität. In all' seinen Sachen hatte er die pünktlichste Ordnung, ohne indest darauf viel Zeit zu verwenden; es gab sich dies fast von selbst. Die gleiche Pünktlichseit beobachtete er in der Ersfüllung seiner Pflichten und Wünsche gegen Andere; so stellte er sich bei sedem Renclez-vous auf die Minute ein. Abends 10 Uhr, gleichviel ob er Gesellschaft hielt oder nicht, nahm er seine Uhr aus der Tasche, zog sie auf und erhob sich von seinem Size, wünschte den Anwesenden gute Nacht und zog sich in sein Schlaszimmer zurück, das mit der Einsachheit des Feldlagers ausgestattet war. Jeden Sonntag, den er daheim zubrachte, ging er zur selben Stunde in die Kirche von Kaux-Vives, wo er regelmäßig denselben Platz einnahm. So war seine Lebensweise unabänderlich selsgestellt.

Als er sich von den öffentlichen Geschäften zurückgezogen hatte, verbrachte er den großten Theil des Tages in seinem Studirzimmer, worin zwei bis dreitausend Bände in milistärischer Ordnung eine breite Wand schmückten. Gegenuber hingen merkwürdige Wassen in symetrischer Abwechstung mit einigen Bildern, Alles Erinnerungen aus vergangenen Tagen.

Ueber seine Liebtings-Antoren sagt sein junger Freund Sayous: "Statt mit zunehmenden Jahren sich mehr und mehr von der klassischen Literatur abzuwenden, für die er in der Schule wenig Geschmack gezeigt, kaßte er sür dieselbe eine wachsende Leidenschaft. Cicero's Schrift über das Alter war ihm ein Hochgenuß. Unter den französischen Dichtern waren Molière, Corneille und Racme seine Liebtings Autoren, ihnen gesellte er die Tragodien von Joney, Ducis, von Casimir Delavigne und die Romödien einiger unterer

Zeitgenossen bei. Die romantische Schule galt nichts in seinen Augen. Zuletzt hatte er noch am Altfranzösischen Geschmack gefunden, indem er mit Vorliebe das »Chanson de Roland« entzisserte."

Sein Salon war mit Gemälden geschmückt, die eines= theils ihres künstlerischen Werthes, anderseits ihres Ursprungs wegen kostbar waren. Darunter befanden sich zwei seiner eigenen Porträts, das eine von Hornung, das andere von Ary Scheffer.

Es ist selbstverständlich, daß ein Mann wie Düfour, der seit mehr als einem halben Jahrhundert sozusagen uns unterbrochen geistig sehr thätig gewesen war, in der Zurücksgezogenheit, in welche er sich nun abschloß, nicht müßig sein konnte. Nicht nur beschäftigte er sich nach wie vor troß seiner achtzig Jahre mit der Lösung wissenschaftlicher Probleme und mit dem Unterricht in der Astronomie, den er den Freundinnen seiner Töchter ertheilte; nicht nur folgte er mit Aufmerksamskeit den militärischen Ereignissen, an denen es in Europa und Amerika nicht fehlte, sondern er studirte auch die alten Schlachtsfelder, worüber er für sich oder seine Freunde zahlreiche kleine Abhandlungen schrieb. Ferner machte er gründliche Untersuchungen über die Feldzüge Cäsar's und speziell über den Ort, wo Alesia gestanden hatte, den er nach Burgund verslegte.

Diese Zurückgezogenheit hinderte indessen nicht, daß er die glänzendsten Zeugnisse der Bewunderung von Souveränen erhielt, und unter seinen zahlreichen Gästen Persönlichkeiten wie den Großherzog von Vaden und den Kaiser von Brasilien empfing und selbst auch noch viele Besuche bei Freunden und hochgestellten Männern machte. Ein Bedürfniß waren ihm tägliche Spaziergänge. Herr Sayous erzählt, daß er mit dem 85jährigen Manne im Herbst 1872 noch eine anderthalbstündige Tour gemacht habe, ohne daß dieser sich nur einmal

sepen ober sich ausruhen wollte. Früher, besonders als er noch Befiger von Montrotier war, waren ihm 8-10stündige Fußtouren eine mahre Erholung von feinen geiftigen Anftrengungen. Go legte er ben Weg von Genf nach biefem savonischen Schloffe in der Regel zu Fuß zurud. Die Settion Genevoise des S. A. C. hat also auch nach der touristischen Seite bin recht gethan, ben greifen General zu ihrem permanenten Chrenprafidenten zu mahlen. Batte es ichon vor einem halben Jahrhundert einen Schweizer Alpenclub gegeben, gewiß hatte fich Dufour in bemfelben durch fühne Gletscherfahrten und Sochgipfel - Erfteigungen in großartigfter Weise hervorgethan. So tonnte er fich nur im Geifte im trauten elubiftischen Rreife burch die Erzählungen ber montanistischen Albenteuer der fraftigen Jungmannichaft in die Berrlichkeiten und Schrecknisse unserer Gebirgswelt hinein verjegen, was er ichon mit Rudficht auf die Berichtigungen und Erganzungen seiner berühmten Rarte ftets mit vielem Intereffe that.

Mit großer Spannung verfolgte er ben beutich-frangofischen Krieg, ba burch benfelben bie Schweig leicht hatte in Ditleibenschaft gezogen werden tonnen; ließen doch frangofische Generale in ihren siegesgewissen Prahlereien deutlich burchbliden, bag man unter Umftanden gar nicht gefonnen fei, bie schweizerische Mentralität zu achten, sondern unter lieberrumpelung und Beiseiteschiebung ber eibgenöffischen Grengbesetzungstruppen an gelegenem Orte burch unser Landchen nach Guddentschland fich den Weg bahnen werbe. Um Diefe geheime Absicht jum Vornherein zu rechtfertigen, wurde in hohen mulitarischen Kreifen Frankreichs gerabezu offen in Aweifel gezogen, daß die Schweiz im Stande mare, ihre Reutralität zu behaupten. Das machte unferm alten General das Blut wallen. Entruftung und patriotisches Hochgefühl brudten ihm die Feder in die gitternde Sand und er fchrieb jenen berühmten Brief an ben General Leboeuf, in welchem

1

er ihm zu Handen der französischen Heeresleitung in markigen Zügen bewies, daß die Schweiz nicht nur fest entschlossen, sondern auch unwiderlegbar im Stande sei, ihre Grenzen zu behaupten, und wäre der feindliche Anprall noch so wuchtig.

Gewiß hat dieser Brief gewirkt; denn die Folge bewies, daß Frankreich dessen Inhalt beherzigte. Die Schweiz gab aber demselben durch die vortressliche Haltung ihrer Truppen und die umfassendsten Vertheidigungs Maßregeln unter der Oberleitung des tüchtigen Generals Herzog, des würdigen Nachfolgers Düsour's, auch den richtigen Nachdruck und ersward sich bei dieser Gelegenheit aus's Neue die militärische Achtung von Seite der ganzen Welt, wozu sich durch die besrühmte Internirung und Verpstegung der 80,000 Vourbakis auch noch die Hochachtung vor dem schweizerischen Wohlsthätigkeitsssinne gesellte.

Wie Düfour nach Beendigung des Sonderbundskrieges durch bedeutende persönliche Geldspenden und seinen großen Einfluß auf Privaten und die höchsten Behörden die Wunden, die der Krieg geschlagen, zu heilen suchte, so war er auch stets mit offener Hand und organisatorischer Thätigkeit da, wenn größere Unglücksfälle eine allgemeine Mithülse erforsberten. So verdankten ihm im Jahre 1860 die Uebersichwennnten in Wallis und im folgenden Jahre die Abgesbrannten von Glarus Vieles, indem er hiefür in Genf spezielle Hülfsgesellschaften organisirte, die er mit Kraft und Ausdauer leitete.

Gine wo möglich noch regere Thätigkeit entwickelte er zur Zeit des deutsch-französischen Krieges in Sammlung von Gaben zur Unterstützung der Opfer desselben. Trotz seiner 84 Jahre präsidirte er das genferische Hülfskomite mit der Kraft und Gewandtheit eines Mannes in seiner Volkraft, galt es doch ein edles Werk! Wie groß aber auch die innere Freude und und Zufriedenheit war, Tausenden von Verwundeten und

Kranken kühlenden Balfam auf die brennenden Wunden gelegt zu haben, so hatte er doch, wie es bei solchen Fällen ja leider immer geht, dabei mancherlei Verdruß und Kummer zu erfahren.

Bollständig jeder konfessionellen Engherzigkeit fremd, tonnte er es nicht ertragen, daß man das Unterstützungstomite der Parteilichkeit anklagte, als arbeite es für die protestantische Propaganda. "Man frägt einen Berwundeten, den man auf dem Schlachtfelde aufhebt, nicht, ob er Protestant oder Katholik sei," erwiderte der edle Greis, "denn wir haben nur ein en Zweck, den, die Wirksamkeit des humanistären Bereins, den wir gegründet und dessen Mittelpunkt wir sind, so weit als immer möglich auszudehnen."

Eine der größten Freuden seines Lebens war das Zusftandekommen der Genfer-Konvention, "des Rothen Kreuzes im Weißen Felde", die sich mit seinem Namen innig verstnüpfte. In seinen Erinnerungen sagt er darüber u. A. Folgendes:

"Ende Oktober 1863 wurde unter meinem Präsidium ein internationaler Kongreß abgehalten, der sich die Aufgabe stellte, die Wittel zu sinden, um auf dem Schlachtselde verswundeten Kriegern beizustehen, abgesehen von der regelmäßigen Hülse, welche sie in den Militär-Ambulancen sinden konnen. Dieser Kongreß hat eine lebhaste Theilnahme erregt. Fast alle Nationen Europa's waren dabei durch hervorragende Persönslichteiten auf dem Gebiete der Kriegsheilpslege vertreten. Insbessen wurde kein bindender Beschluß gesaßt, weil es eher eine einsache Konserenz als ein eigentlicher Kongreß war.

"Am 8. Aug. 1864 aber wurde ein wirklicher Kongreß in Genf eröffnet, wozu sämmtliche vom Bundesrath eingeladenen enropäischen Staaten mit den nöthigen Bollmachten versehene Abgeordnete schickten, zum Zwecke, einen internationalen Verstrag uber Neutralisation der Ambulancen, des Sanitätspersonals

und der Verwundeten abzuschließen. Auch diese Versammlung erwies mir die Ehre, mich zu ihrem Präsidenten zu ernennen. Dieser Vertrag wurde am 22. August 1864 unterzeichnet."

Damit war der Welt eine Institution gegeben, welche zum Schönsten gehört, was die Civilisation je geschaffen, — eine Institution, welche in den jüngsten blutigen Riesenstämpsen der Völker um die Hegemonie Hunderttausenden von Verwundeten das Leben rettete, Hunderttausende von Familiensvätern und Söhnen, die auf dem "Felde der Ehre" gefallen waren, ihrer Familie und ihren Eltern wieder zurückgab. Düsour's Verdienste um das Zustandekommen dieses Werkes der Humanität bleiben unsterblich!

Daß Düfour schon in seinen Jugendjahren ein fast über= eifriger Armbrustschütze und Mitglied der berühmten Genfer Bogenschützengesellschaft war, haben wir bereits erwähnt; daß er später bei der Gründung des eidgenössischen Schützen= vereins nicht zurückblieb, versteht sich von selbst. unsern alten Schützenbrüdern erinnerte sich nicht mehr jenes begeisternden Moments, als er bei Anlaß des ersten eidge= nössischen Ehr= und Freischießens in Genf, als Vizepräsident des festgebenden Vereins, bei Ankunft der Appenzellerschützen deren Fahne ergriff und in feuriger Rede daran erinnerte, wie heute der Jahrestag der Freiheitsschlacht am Stooß sei, wo das kleine Hirtenvölklein der Appenzeller über das ver= einigte Heer des st. gallischen Abtes und des österreichischen Herzogs, das deren junge Freiheit bedroht, einen glänzenden Sieg davongetragen und dadurch seine Selbstständigkeit begründet. Das Banner hoch über die Menge schwingend, wies er auf den Bär im Wappen hin, der damals die Feinde kühn=aufrecht empfangen und mit seinen gewaltigen Pranken erdrückt habe, heute aber die gleiche Tape zum brüderlichen Handschlag und friedlichen Wettkampfe im Waffenspiel dar= biete, und wie Genf mit freudigem Jubel derselben den

Gegengruß entbiete. Düsour war damals noch Oberst und Riemand hatte eine Ahnung von der großen Rolle, die ihm das Schicksal sur spätere Tage zugedacht; aber die Appenzellerschützen hatten ihn durch diesen patriotischen Festgruß schon in ihr Herz geschlossen und alle Festtheilnehmer waren so entzückt über die Energie, den Feuereiser und das organisatveische Talent, das er in der Leitung dieses Nationalsestes an den Tag gelegt, daß sein Name deshalb in der Tagesepresse mit speziellem Danke und besonderer Hochachtung genannt wurde. Auch später wohnte er diesen Festen, als sie noch den Stempel der nationalen Verbrüderung und Einigung trugen, stets bei oder schickte, wenn ihm persönliches Erscheinen unmöglich war, seinen Gruß an die Schüßen ein, welcher sedesmal von der gesammten Menge mit Begeisterung erwiedert wurde.

Das Genfer Kadettenkorps fand in ihm einen wahren Bater. In seinen alten Tagen noch war es sür ihn ein Hauptsgenuß, den Wassenübungen der hoffnungsvollen Jugendschaar zuzusehen, welche denn auch ihm zu Ehren bei seinem Rücktritte von den öffentlichen Geschäften ein glänzendes Fest veranstaltete. In wie mancher Jünglingsseele mag da bei der letzten Revne, die der greise General hielt, der heiße Wunsch aufgestiegen sein: "D, möchte doch mein Eiser nie erlahmen, dies Ideal eines braven Soldaten, guten Bürgers, gewissenhaften Gelehrten, uneigennüßigen und pflichttreuen Beamten und edlen Menschenfrenndes auch nur einigermaßen zu erzeichen!"

Im Allgemeinen verstoß das Leben Dufour's ruhig und ohne bemerkenswerthe Ereignisse, mit Ausnahme derzenigen, welche mit seinem Kriegsleben auf Korfu und den politischen Sturmen im Vaterlande in Verbindung standen, welch' lettere ihm heftigen Kummer verursachten; war er doch ein Mann des Friedens. Nie hielt er zu einer extremen politischen

Partei; in strenger Rechtlichkeit anerkannte er das Gute und tadelte das Verwersliche jeder derselben. Er hatte stets das Wohl des ganzen Landes im Auge und opferte seine eigene Meinung gerne dem allgemeinen Besten; daher genoß er die ungetheilte Liebe Aller: Sein erhabener Charakter und seine Geradheit sicherten ihm die Hochachtung der ganzen Nation, die ihm so oft aus's Perzlichste bezeugt wurde und die ihm für die trüben Stunden seines Lebens einen reichen Ersatz bot.

Eine hohe Ehre schien dem achtundachtzigjährigen General im Sommer 1875 noch zu Theil werden zu wollen. Der in Paris zusammenkommende geographische Welt-Kongreß ernannte ihn nämlich zum Ehrenpräsidenten. So gerne er da
noch einmal nach der Weltstadt, wo er seine Bildung erhalten
hatte, gereist wäre; so gerne er die großen Männer seiner
Lieblingswissenschaft aus allen Ländern der Erde um ihn gesehen hätte — es konnte nicht sein; denn eine schwere Krankheit warf ihn gleich nach dem Empfange des hohen Titels
auf's Lager, wohl in Folge seines Seelenschmerzes über den
kurz vorher erfolgten Tod einer seiner Töchter. Von dieser
Krankheit erholte er sich nicht wieder; seine Körperkräfte
schwanden zusehends und am 14. Juli schied der Edle von
dieser Erde und ging in sanstem Entschlummern ein in die
sonnenlichten Räume der Walhalla.

# Deneral Bufanr's Cadtenfeier.

m 14. Juli 1875, Mittags, traf im Schooße bes Bundesrathes in Bern eine telegraphische Depesche des Obersten L'Hardy in Genf ein, welche die eidgenössische Oberbehörde von dem Bormittags 10 Uhr erfolgten Hinschiede des Generals Düsour benachrichtigte. Nachmittags sam ein zweites Telegramm von Seite der Regierung von Genf an, welch' letztere Weisungen in Betreff der zu erweisenden Shrenbezeugungen verlangte. ')

Abends 5 Uhr versammelten sich daher die durch diese Trauerbotschaft tief gerührten Mitglieder des Bundesrathes zu einer außerordentlichen Sitzung, in welcher beschlossen wurde: "1) den eidgenössischen Obersten Herrn Siegfried nach Genf abzuordnen, um sich mit der Behörde in Betreff des Leichenbegängnisses in's Einvernehmen zu setzen und nöthigensfalls darüber zu berichten; 2) den Staatsrath von Genf teles graphisch von dieser Abordnung zu benachrichtigen und anzustragen, ob der Verstorbene oder seine Familie in Bezug auf

<sup>1)</sup> Bergl, Protofoll ber 99. Sigung bes ichweig. Bunbesrathes 1875.

bas Leichenbegängniß Wünsche geäußert habe, auf wann dasselbe festgestellt sei und welche Anordnungen überhaupt getroffen seien; 3) als bundesräthliche Abordnung zur Leichenfeierlichkeit die Herren Vizepräsident Borel und Bundesrath Cérésole zu entsenden und den Vorsteher des Militär = Departements, Herrn Bundesrath Welti, der sich ebenfalls von Amtswegen hindegeben wird, für den Fall der Anordnung militärischer Ehrenerweisungen zu ermächtigen, auch die Divisionäre und Wassenchess dazu einzuladen."

Wie eine noch am nämlichen Abend im Bundespalaste in Vern angekommene Depesche von Seite der Staatskanzlei in Genf mittheilte, war der Staatsrath obiger Einladung nachgekommen und hatte für die Todtenfeier das Bataillon Nr. 20, eine Landwehr-Geniekompagnie und die genferischen Guiden aufgeboten, sowie sämmtliche andern Dienstpflichtigen des Kantons eingeladen, sich bei dem auf Freitag Nachmittags 4 Uhr angesetzen Leichenbegängniß einzusinden.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Trauerkunde durch die ganze Sidgenossenschaft, wo sie in allen Kreisen ein alls gemeines Bedauern hervorrief. Sozusagen sämmtliche dreis hundert Zeitungen der Schweiz brachten die Nachricht mit kürzern oder längern Betrachtungen, Nachrusen und Nekroslogen, in welchen der Schmerz und die ungetheilte Dankbarkeit der Nation hervorleuchteten; denn selbst die ultramontanen Organe stimmten in das allgemeine Lob des großen Todten ein.

Von den zahlreichen bezüglichen Klageliedern, welche in diesen Trauertagen erschienen, können wir unsern Lesern nur die schöne Cantate des preisgekrönten Schweizer = Sängers, Pfarrer Heinrich Weber in Höngg, Kt. Zürich, vorführen. Sie lautet:

# An einem Seldengrabe.

Eine Cantate.

Helvetia. Der schönsten Eiche grünsten Zweig Leg' ich auf's Grab, Im hohen Wald am Felsensteig Pflückt' ich ihn ab. Schmücke den Ort, du liebes Reis, Künde dem Todten den Ehrenpreis!

Chor (fernher). Sie haben weich gebettet

Den Heldengreisen traut und mild.

Er hat sein Land gerettet,

Als Haber schnaubte grimm und wild.

Hab' Dank, du treuer Degen,

Du bied'rer Alpensohn!

Auf dir ruht allerwegen

Der Treue Himmelslohn.

Helvetia. Süß klingt der Sang, mir facht er neuen Schmerz. Ja, treu war er und stark!
Wie traut und lieb, und sester doch als Erz Sein tiefstes Lebensmark!
O du mein Land, sie thun dir heute Noth Die Söhne rein und wahr.
Von manchem Feinde seh' ich schwer bedroht
Der Freiheit Hochaltar.
Und er, er starb,
Der Besten Einer, starb!

Chor (leise). Auf dir ruht allerwegen Der Treue Himmelslohn.

Die Freiheit. Was weint meine liebe Alpenmaid? Nenne der Mutter dein bitteres Leid!

- Selvelia. Er starb, der treu und weise stand Ein Felsenhort dem Schweizerland, Deß Herze rein der Freiheit schlug Mit heil'ger Wahrheit mächt'gem Zug, Der alles Hohe barg im großen Sinn — Er sank dahin!
  - Freiheit. Ihn ziert es, wenn scheibend die Sonne sich bricht In der Thränenpersen schimmerndem Licht. Wagst um den edeln Todten klagen, Darfst an der Freiheit nimmer verzagen! Fänd' ich denn Einen nur, der wahr Und sest mein Banner hielte? Wo bliebe der Söhn' und Enkel Schaar, Wenn sie nicht feurig fühlte? Und nicht auf morschem Staube bloß Ruht Freiheit, hehr geborgen Ist sie in Gott, aus Grabesschooß Und Kampf strahlt auf ihr Worgen.
  - Helvetia. D Mutter, auf beinen starken Arm Will ich mich freudig stützen. Dann schweigt die Angst, dann weicht der Harm: Du wirst mein Bergland schützen!
    - Peide. So lang es bleibet treu und rein Der Freiheit geweihete Stätte, Wird es ihr prangender Tempel sein Vom Rhein zur Alpenkette, Und grünen in Segen und funkeln im Licht, Im Sturme wohl zittern, doch fallen nicht!
    - **Chor.** Es schläft in kühler Erden Der bied're Heldengreis. Ein Saatkorn muß er werden, Der Freiheit Ehr' und Preis.

Was frommt ber Schmerz, ber bange? Hinrollt ber Zeiten Rad. Stärkt euch an seinem Gange Und wandelt seinen Pfab!

Seide. Schlaf' wohl in fühler Erben, Du bied'rer Helbengreis! Ein Saatkorn wirst du werben, Der Freiheit Ehr' und Preis. Bir klagen nicht mehr bange, Hinrollt der Zeiten Rad. Wir folgen deinem Gange Und wandeln deinen Pfab!

5. Beber.

Eine größere Boltsmenge war von ben Strafen Genfs wohl noch nie getragen worden, als am Nachmittag bes 18. Juli und nie guvor hat fich burch biefelben ein fo großartiger Leichenzug bewegt. Außer dem speziell aufgebotenen Truppenkontingent girta taufend Mann ftart, hatten fich noch viele Taufende in Uniform jur letten Chrenbegleitung bes tobten Benerals eingestellt; auch die städtischen und fantonalen Behörben waren in corpore erschienen; sobann die verschiedenen Bereine, beren Mitglied ber Berftorbene gewesen war, bie Sangerchore und Musikgesellschaften und ungahliges Bolt, befonders aber auch bie Bertreter verschiedener Kantonsregierungen und ber eidgenöffischen Oberbehörde, sowie mehrere frembe Befandtichaften. Unter bem Rlange ber Trauermariche bewegte fich ber riefenhafte Bug bem mit Lorbeerfrangen und ben militärischen Infignien bes Generals reichgeschmudten Sarge noch burch die ichwarzbeflaggten Strafen der Stadt hin jum Friedhofe. Dort angetommen, ergriff ber Bfarrer von Eau-Vives, Berr Ferrier, im Ramen ber Religion bas Wort, indem er fich vor bie tobte Gulle feines berühmten Bfarreigenoffen hinftellte und alfo fprach:

"Das erste Wort, das an diesem offenen Grabe und in Gegenwart unseres ganzen Volkes in Trauer gesprochen wers den soll, ist ein Wort des Glaubens und der Hoffnung. Der Körper kehrt zur Erde zurück, von wannen er gekommen ist; aber die Seele steigt empor zu Gott, der sie gegeben hat. — Christus hat den Tod besiegt, indem er durch sein Evangelium die Unsterdlichkeit und das ewige Leben zur unumstößlichen Wahrheit gemacht hat. Wir wissen nun, daß, wenn unser Haus, das wir auf Erden bewohnen, in Staub zerfällt, wir ein anderes sinden werden bei Gott — in jenen lichten Höhen, die zu bewohnen Niemand von uns verdient, die uns aber Christus durch seinen Opfertod erschlossen hat.

"Indem ich angesichts des Todes diese großen und tröstlichen Wahrheiten verkündige, gebe ich den Gedanken und der Ueberzeugung Ausdruck, die den wahren Christen, den wir heute beweinen, stets beseelten. — Er hat seine Kräfte dem irdischen Vaterlande gewidmet, aber gleich den alten Patriarchen suchte er ein besseres: das himmlische Vaterland. — Er war ein Mann der Wissenschaft, aber er fühlte, daß die Wissenschaft allein nicht genüge, um die Gottheit zu ergründen; er nährte seinen Glauben durch eine demüthige innere Erhebung und Erbauung am Worte Gottes. — Er war ein guter Wensch, aber je mehr er's war, um so mehr gute Werke forderte sein Gewissen von ihm und er sah, daß er seine Ruhe nur am Fuße des Kreuzes von Golgatha sinden werde.

"Begnügen wir uns nicht, ihn zu beweinen. Trachten wir vielmehr, ihm in seinem Glauben und seinem Leben nachzusolgen und wiederholen wir für ihn, indem wir in unser Innerstes Einkehr halten, jenes schöne Wort, das wir über die Friedhofspforte geschrieben haben: "Selig sind Diejenigen, die im Herren sterben; sie ruhen von ihrer Arbeit aus und ihre guten Werke folgen ihnen nach."

Als lettes Lebewohl der Truppen an ihren allverehrten Führer gaben nun die Soldaten auf dem Friedhofe ihre Salven über das offene Grab; ihnen antworteten diejenigen in der Avenue — dumpf dröhnte der Donner der Feuerschlünde über die unzählige Volksmenge hin — ein ergreifendes Adieu!

Sodann trat Bundesrath Cérésole vor, um im Namen des Bundesrathes zu sprechen. Wir geben die herrliche Rede im Wortlaute wieder, um ihr nichts in ihrem Werthe zu rauben:

»Messieurs,

»La Suisse entière est avec nous près de ce cercueil.

»Aux bords du Rhin et à ceux de la Reuss et de l'Aar, aux rives du lac Majeur comme à celles du Léman, au sommet des Alpes et dans les vallons du Jura, dans la maison du riche et dans le chalet du plus humble berger, un cri s'est élevé: La Patrie a perdu un des plus dignes et le plus aimé de ses fils, un homme illustre comme soldat, plus grand encore comme patriote. Dufour n'est plus!

»Quelle est, Messieurs, la source de l'affection sans bornes du peuple suisse pour l'homme dont les restes mortels sont devant nous?

»Ce qui l'a élevé le plus dans l'estime de ses concitoyens, ce ne sont pas les distinctions brillantes, qui ont signalé sa carrière et dont nul moins que lui ne tirait vanité. Ce n'est pas l'amitié d'un monarque alors tout puissant dont il ne se servit jamais que de la manière la plus patriotique et la plus désintéressée. Ce ne sont pas ces droits de cité que de l'un et de l'autre côté des Alpes, les villes et les cantons suisses lui décernaient à l'envi.

Ce n'est pas cette oeuvre immense de la carte fédérale par laquelle il nous a appris à mieux connaître et à mieux défendre notre pays. Ce n'est pas même ce monument colossal de glaces et de rochers qui, au sommet le plus élevé du Mont-Rose et des Alpes suisses, perpétuera le nom de Dufour aussi longtemps que notre République existera.

»Non, non, Messieurs et chèrs Confédérés, il y a plus et mieux encore. L'homme qui repose ici a pendant plus de cinquante ans servi son pays, dans des situations souvent difficiles et dans les missions les plus délicates. Il a exercé cette charge suprème et redoutable, ces pouvoirs presque dictatoriaux qu'au jour du péril la Suisse confie à l'homme qu'elle met à la tête de son armée. C'est dans ces mains que la mort vient de glacer, dans ces mains que pouvait faire trembler quelquefois la vieillesse déjà venue, que la Suisse a remis trois fois le drapeau fédéral, et alors ces mains ne tramblaient plus!

»Je voudrais, Messieurs, esquisser ici le caractère en quelque sorte unique du rôle politique et militaire du Général Dufour: son patriotisme, sa simplicité et son désinteressement antiques; son amour du devoir dans les grandes comme dans les petites choses; sa droiture parfaite, sa loyauté sans tache, et jusqu'à cette bienveillance qui allait au coeur, et qui se manifestait surtout dans ses relations avec les humbles et avec les petits.

»Je suis trop faible pour cette tàche. Mais qu'il me soit permis de faire parler ici le général Dufour lui-même dans quelques-unes des circonstances les plus mémorables de sa vie. »C'était en 1847. La fièvre des dissensions politiques et religieuses dévorait la Suisse; la guerre civile menaçait. Pour la première fois le quartiermaître général Dufour fut appelé au commendement en chef de l'armée fédérale.

»Voici ce qu'il écrivait à la Diète le 22 octobre:

»Quelque pénible que soit le devoir qui m'est
imposé, je n'en dois pas moins des remerciments
à la Haute Diète fédérale pour la marque de confiance qu'elle a bien voulu me donner, dans les
circonstances difficiles où se trouve la Suisse. Je
tâcherai de m'en rendre digne.

»»Mais je crois pouvoir déclarer au sein de cette assemblée que, tout en faisant ce que le devoir exige, s'il faut en venir aux extrémités, je ne m'écarterai jamais des bornes de la modération et de l'humanité; que je ne perdrai point de vue que c'est entre des Confédérés qu'a lieu le débat; que je resterai étranger aux excitations politiques; que, me renfermant dans le cercle de mes attributions militaires, je m'efforcerai de maintenir l'ordre et la discipline dans les troupes fédérales, de faire respecter les propriétés publiques et particulières, de protéger le culte catholique dans la personne de ses ministres, dans ses temples et ses établissements réligieux; en un mot, de tout faire pour adoucir les maux irréparables d'une guerre. Puisse alors mon dévouement être utile à la commune patrie! Mais que bien plutôt la divine Providence écarte les calamités dont elle est menacée!ac

»Ce voeu ne fut pas réalisé. La guerre civile éclata et peu de jours après les troupes fédérales se concentraient sur le canton de Fribourg. Voici comment le général en chef leur prescrivait leur devoir:

»»Soldats,«« leur dissait-il dans un ordre général de novembre 1847, »»il faut sortir de cette lutte, non seulement victorieux, mais encore sans reproches; il faut qu'on puisse dire de vous: ils ont vaillament combattu quand il le faillait, mais ils se sont montrés partout humains et généreux.««

»Fribourg tomba, et Dufour porta sur le centre de la Suisse l'effort des 100,000 hommes qu'il commandait.

passant les frontières, oubliez vos rancunes pour ne vous tenir qu'à l'accomplissement des devoirs que la Patrie nous impose. Marchez à l'ennemi, combattez vaillamment, défendez vos drapeaux jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Mais aussitôt que la victoire se déclare pour vous, plus de ressentiments; conduissez-vous en guerriers généreux; épargnez les vaincus; rien ne relève davantage le véritable courage.««

Lucerne à son tour se rendit, le Sonderbund avait vécu, et après cette campagne si courte et si décisive la popularité de Dufour fut immense. Non-seulement le vainqueur, mais encore le vaincu, celui du moins chez lequel l'esprit de parti n'avait pas étouffé toute justice, rendit hommage à la prudence, au patriotisme et à l'humanité du commandant en chef. La Diète, par un vote solennel, lui exprima la reconnaissance de la patrie en lui décernant une arme d'honneur et une récompense nationale. L'on vit alors, spectacle peut-être unique,

le général d'une armée victorieuse prélever sur cette récompense une part destinée à soulager les maux causés par la guerre, et sur cette part encore en destiner une au vaincu. Voici ce que Dufour écrivit à la Diète fédérale le 12 janvier 1848:

por La haute Diète a voulu récompenser l'armée fédéral dans la personne de son chef, elle la fait de la manière la plus complète, la plus généreuse; je manque de termes pour lui rendre les sentiments de profonde gratitude dont je suis pénétré. Je voudrais avoir le sentiment intime de meriter, en ce qui me concerne, une si grande, une si honorable récompense: mais je ne puis répondre que de mon dévouement sans bornes à la patrie, de ma vénération pour ses premiers magistrats et de mon vif désir d'accomplir, en toute occasion, mes devoirs de soldat et de citoyen.

»»Désirant, dans une circonstance si mémorable pour moi, contribuer au soulagement des misères que la guerre a faites, je prie la haute Diète d'accepter la somme ci-jointe pour être employée à cet effet. Je ne mets aucune condition à ma faible offrande, mais j'émets le voeu que, dans la répartition des secours en général, on ne perde pas de vue que les blessés des deux armées sont également susses.««

»Vous rappelerai-je, Messieurs, les événements de 1849, quand, pour la seconde fois, Dufour fut investi du commandement suprême; ceux de 1856, quand la Suisse entière se leva pour Neuchâtel? Qui, parmi vous, ne se souvient de l'élan qui alors s'empara de la Suisse à la voix de son général en cheveux blancs? »En 1867 il entrait dans sa quatre-vingtième année. Il avait, pendant cinquante ans, rendu à son pays les services les plus eminents et les plus dévoués. Le 6 janvier 1867, il écrivit au Conseil fédéral cette lettre qui restera comme un modèle de noble simplicité et de patriotisme:

»Je viens respectueusement vous demander ma libération. J'ai été longtemps à la tête de l'état major fédéral; j'y suis resté tant que je me suis senti capable de rendre quelque service. Mais, arrivé à un âge déjà bien avancé, je sens que mes forces me trahiraient si j'étais appelé par les circonstances à en faire l'épreuve.

»»Le moment est donc venu de me retirer et de faire place à d'autres.

»»Il est inutile de m'appuyer sur cinquante années de service pour obtenir les fins de ma demande. Le Conseil fédéral ne la refusera pas à un vieux soldat qui est entré dans sa quatre-vingtième année et en a déjà parcouru près de la moitié.

»»Il va sans dire que si, malgré cela, je puis encore être bon à quelque chose, le peu de forces qui me reste sera toujours au service de la patrie: mon amour pour elle ne s'éteindra qu'avec ma vie.««

Il a tenu parole. Jusqu'à son dernier souffle son coeur a battu pour son pays. Et quand, en 1870, une guerre terrible éclata sur nos frontières, il écrivit au Président de la Confédération une lettre, datée du 30 juillet, dont je suis heureux de citer ici les principaux passages:

»»Bien que retiré depuis plus de trois ans des affaires et affaibli par les années, je n'en suis pas avec moins d'intérêt les graves événements qui se déroulent en ce moment. Aussi ai-je appris, dans ma retraite, avec un grande satisfaction, les mesures promptes et énergiques proposées par le Conseil fédéral et acceptées par les Chambres avec une louable unanimité.

»»Je les ai d'autant mieux appréciées qu'elles ont pleinement confirmé les assertions que je venais de développer dans une lettre au Ministre de la guerre français.

»»Cette lettre était motivée par une opinion erronée émise dans la Chambre, sur la possibilité, de la part de la Suisse, de défendre et de maintenir sa neutralité. J'ai donc traité à fond la question, si importante pour nous, de la défense à tout prix de notre neutralité. J'espère que mes arguments n'auront pas été sans valeur et qu'ils contribueront, en quelque mesure, à nous assurer du côté de la France des dispositions bienveillantes et le respect de nos frontières.

»»Ma lettre se termine par ses mots qui en »résument le contenu: »Les choses étant telles, »je garantis non seulement la volonté, mais la »possibilité pour la Suisse, de défendre en toute »circonstance et contre qui que ce soit, cette »neutralité qui ne serait qu'un vaîn mot si elle »n'était assurée que par les traités.

»»Qui aurait cru alors que nous serios appelés à mettre ces principes en application, à donner la preuve que nos moyens de défense ne sont pas purement imaginaires? — Espérons que ce ne sera pas en vain et que la Suisse sortira de cette épreuve intacte et respectée.«« — »Tel fut, décrit par ses actes et ses paroles, l'homme que nous allons ensevelir. Et maintenant, Messieurs, quitterons-nous le bord de cette tombe sacrée sans emporter dans le plus profond de nos coeurs les virils résolutions qu'inspire un si grand exemple?

»Citoyens, soldats, magistrats, quand la patrie nous demandera un sacrifice, nous évoquerons le souvenir du général Dufour. Son nom restera béni. Si, dans cette tombe où nous venons de le déposer, il entendait encore la voix de cette patrie qu'il a tant aimée, cette voix immense descendue de nos glaciers et de nos fleuves murmurerait en passant sur les cyprés de sa tombe, des paroles de vénération, de reconnaissance et d'amour! Et si un jour, jour de malheur, nos institutions, notre indépendance, notre patrie même devaient périr, c'est en s'inspirant de la mémoire et des actes d'hommes comme le général Dufour, que la Suisse briserait les fers de la servitude et saurait reconquérir sa liberté.« — — —

In freier Uebersetzung:

"Geehrte Herren!

"Die ganze Schweiz steht mit uns vor diesem Sarge.

"An den Ufern des Rheines wie an denjenigen der Reuß und der Nare, an den Gestaden des Langensees wie am Lemansstrande, am Fuße der Alpengipfel wie in den Jurasthälern hat sich im Hause des Reichen wie in der Hütte des ärmlichsten Hirten der Klageruf erhoben: Das Vaterland hat einen der würdigsten und geliebtesten seiner Söhne verloren, einen Mann, berühmt und geseiert als Soldat und größer noch als Patriot; Düsour ist nicht mehr!

"Wo, meine Herren, haben wit die Quelle der unbegrenzten Zuneigung des Schweizervolkes zu dem Manne zu fuchen, bessen todte Hille vor uns liegt?

"Nicht die glänzenden Auszeichnungen, welche seine Laufbahn markirt haben und auf die Keiner weniger eitel war als er, haben ihn am meisten in der Achtung seiner Mitbürger erhoben; es ist eben so wenig die Freundschaft eines allmächtigen Monarchen, von der er übrigens nie anders als in selbstlosester und patriotischer Weise Gebrauch machte; es sind auch nicht die Ehren-Bürgerrechte, welche ihm schweizerische Städte und Kantone diesseits und jenseits der Alpen um die Wette andoten; es ist ferner nicht das Riesenwerk der topographischen Karte der Schweiz, durch welche er uns unser Vaterland besser kennen und wirksamer vertheidigen gelehrt hat; es ist selbst nicht das Kolossalmonument von Fels und ewigem Eise, welches auf dem höchsten Gipsel des Monte-Rosa und der Schweizeralpen den Namen Düsour so lange tragen wird als unsere Republik besteht — ——

"Nein, nein, meine Herren und lieben Eidgenossen! es ist etwas Höheres, Besseres: Der Mann, der hier ruht, hat seinem Vaterlande mehr als fünfzig Jahre lang gedient und zwar oft in den schwierigsten Situationen und häteligsten Deissionen; er hat jene hohe und schreckliche Stellung besleibet mit der fast diktatorischen Macht, welche die Schweiz in ihren Tagen der Gefahr dem Manne in die Hand legt, der an der Spike der Urmee steht. In diese Hände, vom Tode eben erstarrt, in diese Hande, welche vom schon hereingebrochenen Alter zitterten, hat die Schweiz dreimal das eidgenossische Banner gegeben; dann aber zitterten diese Hände nicht mehr!

"Meine Herren, gerne wollte ich hier ben Charafter ber zum Theil einzig dastehenden politischen und militärischen Rolle bes Generals Dufour stizziren: seinen Patriotismus, seine antite Einfachheit und Selbstlosigkeit, seine Pflichttreue in kleinen wie in großen Dingen, seine vollkommene Rechtlichkeit, seinen makellosen Biedersinn und sein Wohlwollen, das zum Herzen ging und besonders in seinen Beziehungen zu seinen schlichten und niedern Mitbürgern zum Ausdrucke kam, — — aber ich fühle mich zu schwach für die Lösung dieser Aufgabe.

"Es sei mir indessen erlaubt, hier den General Düfour selbst in einigen der bemerkenswerthesten Momenten seines Lebens reden zu lassen.

"Es war im Jahre 1847; das Fieber der religiösen und politischen Mißhelligkeiten erschütterte die Schweiz; der Bürsgerkrieg drohte auszubrechen. Zum ersten Wale wurde der Generalquartiermeister Düsour als Höchstkommandirender der eidgenössischen Armee gewählt. Darauf schrieb er am 22. Okt. an die hohe Tagsakung:

""So peinlich die Pflicht auch ist, welche mir auferlegt wird, so fühle ich mich doch der hohen Tagsatzung gegenüber zu Dank verpflichtet für bas Zeichen bes Zutrauens, mit dem sie mich in den schwierigen Verhältnissen, in denen sich die Schweiz gegenwärtig befindet, betraut. Ich werde trachten, mich besselben würdig zu zeigen. Aber ich glaube im Schooße dieser Versammlung die Erklärung abgeben zu können, daß, falls es zum Aeußersten kommen sollte, ich bei der Erfüllung meiner Pflicht mich nie von den Grenzen der Mäßigung und Humanität entfernen, daß ich nie aus den Augen verlieren werde, daß es Eidgenossen sind, zwischen denen der Streit stattfindet; daß ich allen politischen Erregungen ferne bleiben, daß ich, indem ich mich in den Kreis meiner militärischen Obliegenheiten eingrenze, mich bestreben werde, die Ordnung und Disziplin unter den eidgenössischen Truppen aufrecht zu erhalten, das öffentliche und Privat-Eigenthum zu respektiren, den katholischen Kultus in der Person der Priester, in den Kirchen und Klöstern zu beschützen, mit einem Worte, daß ich Alles thun werde, um die bei einem Kriege unabwendbaren Uebel zu mildern. Möchte also meine Aufopferung dem gemeinsamen Baterlande nützlich sein! Aber möchte die göttliche Borschung weit eher die Kalamitäten von demselben ferne halten, mit denen es bedroht ist!""

"Dieser lette Wunsch wurde nicht realisirt. Der Bürgertrieg brach aus und wenige Tage nachher konzentrirten sich die eidgenössischen Truppen um den Kanton Freiburg, wobei ihnen der Obergeneral ihre Pflicht folgendermaßen auseinandersetze:

""Soldaten!"" sagte er ihnen in einem Generalbefehl vom November 1847, ""ihr müßt nicht nur siegreich aus diesem Kampfe hervorgehen, sondern auch vorwurfsfrei; man muß von euch sagen können; sie haben tapfer gekämpft, wo es nothig war, aber sie haben sich überall menschlich und großmüthig gezeigt!""

"Freiburg fiel und Düsour warf ben Schwerpunkt seiner hunderttausend Mann starken Armee nach dem Centrum der Schweiz.

"Ihr werdet in den Kanton Luzern einmarschiren,""
fagte er ihnen in einer zweiten Ploklamation; "wie ihr die Grenze überschreitet, so vergesset all' enern Groll, um euch einzig nur an die Pklichten zu halten, welche das Baterland euch auferlegt. Zieht dem Feinde kühn entgegen; schlagt euch tapfer und steht zu eurer Fahne bis zum letzten Blutstropsen! Doch sobald der Sieg euer ist, so lasset alle seindlichen Gedanken fallen; unterdrückt jedes Rachegefühl; schonet der Ueberwundenen; dies ist die schönste Zier des wahren Muthes!""

"Auch Luzern ergab sich; ber Sonderbund ging in Trümmer, und nach diesem kurzen, entscheibenden Feldzuge war die Popularität Düfour's unermeßlich. Nicht nur der Sieger, sondern auch der Besiegte, wenigstens derjenige, in dem der Parteihaß nicht jedes Gerechtigseitsgefühl erstickt hatte, zollte der Alugheit, dem Patriotismus und der Menschlichkeit des

Obergenerals die vollste Anerkennung und die Tagsatzung drückte ihm durch einstimmigen Beschluß den Dank des Vaterslandes aus, indem sie ihm einen Ehrensäbel und eine Nationals besohnung zuerkannte. Dann sah man — wohl das einzige Beispiel in der Geschichte —, wie der General der siegreichen Armee von dieser Belohnung zum Voraus einen Theil dazu bestimmte, die durch den Krieg verursachten Uebel zu sindern und von diesem Theile einen sogar speziell den Besiegten zus wandte, indem er unter'm 12. Januar 1848 Folgendes an die hohe Tagsatzung schrieb:

"Die hohe Tagsatzung wollte in der Person des Obergenerals die eidgenössische Armee belohnen und hat dies in wahrhaft generöser Weise gethan. Ich finde keine Worte, um ihr die Gefühle meiner tiefsten Dankbarkeit auszudrücken, von denen mein Herz durchdrungen ist. So weit es mich betrifft, wünschte ich das innige Gefühl zu haben, diese große, ehrenhafte Belohnung zu verdienen, aber ich kann mit nichts ant= worten als mit meiner unbegrenzten Aufopferung für das Vaterland, mit meiner Hochachtung vor seinen ersten Magi= straten und meinem lebhaften Wunsche, bei jeder Gelegenheit meine Pflichten als Solbat und Bürger zu erfüllen. — Von dem Wunsche beseelt, in einem für mich so erinnerungs= würdigen Momente auch etwas zur Linderung des Unglücks beizutragen, das der Krieg mit sich geführt hat, bitte ich die hohe Tagsatung, die hier beigeschlossene Summe zu diesem Zwecke anzunehmen. Ich verbinde mit dieser meiner schwachen Beifteuer keinerlei Bedingungen; ich drücke dabei nur den Wunsch aus, daß man bei der allgemeinen Gabenvertheilung nicht aus dem Auge verliere, daß die Verwundeten beider Parteien in gleicher Weise Eidgenossen sind!"" —

"Meine Herren, muß ich Ihnen die Ereignisse von 1849 in Erinnerung bringen, als Düfour zum zweiten Wale mit dem hohen Kommando betraut wurde, oder diejenigen von 1856, als die ganze Schweiz wie Ein Mann für Neuchatel einstand? Wer unter Such erinnerte sich nicht des Elans, der die Sidgenossen bei dem Ruse des greisen Generals beseelte?!

"Im Jahre 1867 trat er in sein achtzigstes Jahr. Ein halbes Jahrhundert lang hatte er der Eidgenossenschaft die höchsten, ausopferungsvollsten Dienste geleistet. Am 6. Januar 1867 sodann schrieb er an den Bundesrath folgenden Brief, der immer ein Muster edler Einsachheit und patriotischer Gessinnung bleiben wird:

"Ehrfurchtsvoll trete ich vor Sie, um meinen Abschied zu verlangen. Ich stand lange an der Spihe des eidgenössischen Generalstabes, ich blieb so lange, als ich mich befähigt suhlte, etwelchen Dienst zu leisten. Jeht aber in einem sehr vorgerückten Alter angesommen, fühle ich, daß mich meine Kräfte verlassen würden, wenn ich durch die Verhältnisse dazu berufen würde, sie auf die Probe zu stellen.

""Der Moment ist baher für mich gekommen, Andern Blatz zu machen.

"Es hat wohl keinen Zweck, mich auf meine fünfzigjährige Dienstzeit zu berufen, um meinen Abschied zu erhalten; ber Bundesrath wird diese Bitte einem alten Soldaten, der in sein achtzigstes Jahr eingetreten ift und schon fast die Hälfte desselben am Rücken hat, nicht verweigern.

""Selbstverständlich werde ich dessenungeachtet, falls ich noch zu etwas nühe bin, das Bischen Kraft, das mir geblieben, stetsfort dem Baterlande zur Verfügung halten; denn meine Liebe zu diesem wird erft mit meinem Leben erlöschen.""

"Er hielt Wort. Bis zu seinem letten Athemzuge schlug sein Herz warm für sein Land. Und als im Jahre 1870 ein furchtbarer Krieg an unsern Grenzen ausbrach, schrieb er an den Präsidenten der Eidgenossenschaft einen Brief, datirt vom 30. Juli. Ich fühle mich glücklich, Ihnen, meine Herren, hier die wichtigsten Stellen desselben mittheilen zu können:

""Obschon seit mehr als drei Jahren von den öffentlichen Geschäften zurückgetreten und geschwächt durch das Alter, versfolge ich doch die schweren Ereignisse, die sich in diesem Moment entrollen, mit nicht weniger Interesse. In meiner Zurückgezogenheit habe ich denn auch mit großer Befriedigung erfahren, welch' rasche und energische Maßregeln zur Berstheidigung der Neutralität der Bundesrath vorgeschlagen und die beiden Kammern mit lobenswerther Einstimmigkeit angesnommen haben.

""Ich habe sie um so höher geschätzt, als sie die Beshauptung, die ich soeben in einem Briefe an den französischen Kriegsminister aufgestellt und begründet habe, zur Wahrsheit machen.

""Dieser Brief war motivirt durch eine irrige Meinung, die in der Kammer gefallen, als wäre die Schweiz nicht im Stande, ihre Neutralität zu vertheidigen und zu behaupten. Ich habe sodann diese für uns so wichtige Frage der Verstheidigung unserer Neutralität um jeden Preis darin gründlich behandelt. Ich hoffe, daß meine Argumente nicht ohne Werth sein und daß sie dazu beitragen werden, uns von Seite Franksreichs wohlwollende Dispositionen und Achtung vor unseren Grenzen zu verschaffen.

"Mein Brief schließt mit folgenden resümirenden Worten: So stehen die Dinge; ich garantire daher nicht nur für den Willen, sondern auch für die Möglichkeit und Kraft der Schweiz, unter allen Verhältnissen und gegen wen es immer sei, diese Neutralität zu vertheidigen, die ja bei der bloßen Versicherung durch die Verträge nur ein leeres Wort wäre.

""Wer hätte gedacht, daß wir so schnell unsere Prinzipien in Anwendung bringen und durch die That zeigen

müßten, daß unsere Vertheidigungsmittel nicht bloße Einbilsdungen sind? — Hoffen wir, daß dies nicht umsonst sei und daß die Schweiz ganz und ehrenvoll aus dieser Prüfung hersvorgehe!""

"So charakterifirte sich durch seine eigenen Worte und Thaten der Mann, dessen Hülle wir dem Schooß der Erde übergeben werden. Und jetzt, meine Herren, könnten wir den Rand dieses heiligen Grabes verlassen, ohne im Innersten unseres Herzens die männlichen Entschlüsse sortzutragen, die ein so erhabenes Beispiel uns einslößt?

"Bürger, Soldaten, Magistrate, wenn das Baterland ein Opfer von uns fordert, so laßt uns das Andenken an den General Düsour wachrusen. Sein Rame bleibe gesegnet! Wenn er in diesem Grabe noch die Stimme des Vaterlandes hörte, das er so sehr geliebt hat, so würde diese mächtige Stimme, von den ewigen Firnen niedersteigend und von den Gebirgsströmen herüberrauschend, bei ihrem Fluge durch die Cypressen dieser seiner letzten Ruhestätte nur Worte der Verehrung, Dankbarkeit und Liebe ausdrücken! Und wenn eines Tages, o Tag des Unheils! unsere Institutionen, unsere Unsahängigkeit, unser Vaterland selbst zu Grunde gehen sollten, so würde die Schweiz, begeistert durch das Andenken an Männer wie den General Düsour, die Ketten der Dienstbarteit auf's Neue brechen und ihre Freiheit wieder zu erkämpsen wissen!" — —

Nach diesen erhebenden Worten trat Staatsrath Vautier Namens der Regierung des Kantons Genf vor das offene Grab und hielt eine Rede, die sich ungefähr über die nämslichen Charafterseiten und Momente in der Lausbahn Düsour's verbreitete, aber mit Vorliebe seiner Rolle im Jahre 1847 gedachte, alsbann noch einige Reslexionen über die von dem Verstorbenen speziell dem Kanton Genf geleisteten Dienste beissügte und seinen Vortrag damit schloß, daß er das Lebewohl ber von dem gemeinsamen Gedanken der Dankbarkeit und Trauer ergriffenen Mitbürger an den Verblichenen richtete.

Schließlich zeichnete Herr Vaucher-Crémieux in bewegten Worten den erhabenen und liebenswürdigen Charafter des Freundes, den er verloren, dieses großen Mannes, der immer ein Wohlthäter war; er sprach auch von seiner Einfachheit, die sich ganz und nirgends schöner äußere als in seiner Grabschrift, welche er kurz vor seinem Tode noch selbst aufgesetz:

# G. H. DUFOUR

#### HELVET. DUX

1787—1875.

Erst nach diesem setzen Zeugnisse, das seinem Andenken gewidmet ward, zog sich die unabsehbare Volksmasse zurück von dem stillen Erdenwinkel, der von nun an jedem Schweizer= bürger heilig ist und wo die todte Hülle dessen ruht, den die Schweiz immerdar zu den berühmtesten, besonders aber zu den treuesten ihrer Söhne zählen wird.

# XX.

# In Deneral Butonr's Andenken.

aum wölbte fich ber Erbhügel über bem Grabe Dufour's und bezeichnete obiges Epitaph die jedem Schweizer heilige Stätte, als im Schoofe bes genferischen Offiziersvereins der von ehemaligen Waffengenoffen bes großen Tobten ausgehende Gebanke ber Errichtung eines würdigen Düfour Denkmals auf einem der schönsten Blabe Genfe erörtert und alsobald für bessen Realistrung eine Nationalsubscription in's Werk gesetht wurde. Gin aus Offizieren aller Kantone bestehendes Komite erließ einen Aufruf an bas gesammte Volt unseres Vaterlandes, in welchem es die großen Berbienfte bes Generals in furgen Bugen berporhob und auf die moralische Bflicht des Bolksbankes hinwies. Während in den einen Kantonen blos unter ben Offizieren Sammlungen ftattfanden, wurde die Sache in andern gur allgemeinen Bolksangelegenheit gemacht. So fam benn in turger Beit eine gang beträchtliche Summe gufammen, an bie fogar gang ultramontane Landchen in anerkennenswerther Beise beisteuerten. Gine Preis : Ansschreibung für die besten Entwürfe zu dem projeftirten Denfmal hatte zur Folge, daß

über dreißig Künstler, darunter Sterne erster Größe, um die Ehre der Ausführung dieses Werkes konkurrirten. Die beiden ersten Preise für den besten Entwurf eines Standbildes und einer Reiterstatue fielen bem jungen Schweizerkünstler Bild= hauer Lanz zu. Zur Stunde, da wir dieses letzte Kapitel unseres "Buches vom General Düfour" schreiben, hat das Komite aber noch keinen Beschluß gefaßt, ob das eine ober andere Projekt (Reiterstatue oder Standbild) ausgeführt werden soll, da es in Folge der noch nicht geschlossenen Sub= scription noch keinen sicheren Anhaltspunkt über die hiefür zur Verfügung stehenden Geldmittel besitzt und auch in der Wahl bes Plates, wo das Denkmal aufgestellt werden soll, noch keinen Entscheid getroffen hat. Das ist indessen sicher, daß der vielverdiente und allbeliebte General ein würdiges Denkmal erhält, ein Denkmal, das auch Diejenigen ehrt, die es errichtet haben, ein Denkmal, das das Sprichwort vom Undank der Republik Lügen straft.

Und wenn es uns durch die gewissenhafte Bearbeitung dieses bescheidenen "Buches vom General Düsour" gelungen ist, wie wir in der Vorrede gehofft, jeder patriotischen Schweizersamilie ein Bild von dem Leben und Wirken des Geseierten zu entrollen und dadurch den Kommentar zum berühmten Düsour-Denkmal in Genf zu bieten; wenn es uns gelungen ist, das Andenken dieses besten Schweizers in Tausenden von Familien unseres liebwerthen Vaterlandes so zu besestigen, daß eine zahlreiche Kerntruppe unserer jungen Schweizer den heiligen Entschluß faßt, dem Vaterlande in großen und kleinen Dingen so treu zu dienen wie Düsour, dann sind wir für unsere Arbeit mehr als belohnt!

Zum Schlusse lassen wir noch einige poetische Gedanken verschiedener Schweizerdichter folgen, welche im Verein mit den bereits in frühern Kapiteln unseres Buches in den Text eingereihten Gedichten einen schönen, sinnigen Lorbeerkranz n das Bild des Generals Düfour bilden und lebhaft Zeugniß won ablegen, wie tief das Andenken an den gefeierten »pater itriae« in unserem Volke wurzelt.

# An General Tüfonr.

Dir schlugen Aller Herzen Im ganzen Vaterland, Um keinen Zweiten schlinget Sich so der Liebe Band; Was Du uns bist gewesen In uns'rer großen Noth, Das dankt Dir jeder Schweizer, Dich ehrend noch im Tod!

Das Heimatland zerklüftet War bis zum tiefsten Grund; Das Werk der Jesuiten War jener Sonderbund, Der uns're Freiheit sesseln Gewollt mit Schlangenlist, Der Bruderherzen trennte Durch blut'gen Bürgerzwist.

Als so es Nacht geworden Im lieben Vaterland, Hast Du den Feind bezwungen Mit starker Heldenhand; In's Schwarze hast gezielet Wit sestem Blick und Muth, Und auch den Zweck getroffen Hast Du als Schüße gut. Den fremden Feind geworfen Hast Du hinaus zum Land; Den irrgesührten Brüdern Bot'st Du die Bruderhand: So hast mit blanker Waffe Den Einen Du bekriegt, Die Andern mit der Liebe Und Schweizertreu' besiegt.

Das fühlten auch die Enkel Des Tell und Winkelried, Und sangen Dir im Herzen Bald auch Dein Siegeslied: Ihr Dank für Deine Schonung Im ernsten Waffentanz, — Die Liebe der Besiegten — Das war Dein Lorbeerkranz.

In solchem Schmucke prangten Der Helden noch nicht viel, Noch selten schwang ein Herrscher Sich auf zu solchem Ziel, — Wenn er nach außen siegte, Ward inn'rer Zwist oft neu, Du bliebest stets der Uns're Und wir Dir immer treu.

Dir hatte voll Vertrauen Die Heimat, schwer bedrängt, Die einz'ge Ehrenstelle, Die höchste Macht, geschenkt; Und diese Wacht gegeben Hast Du dem Vaterland, Als Du Dein Amt vollendet, Zurück mit reiner Hand. Groß bift Du da gewesen, Mit Würd' und Sieg geehrt, Bom ganzen Bundesheere Als Führer hochverehrt, Doch größer, daß Du wolltest Nur uns vom Feind befrei'n, Um dann in uns'rer Mitte Ein freier Mann zu sein.

Alls solcher hast vollendet Mit Kraft und Wissenschaft Du auch ein Werk des Friedens Mit großer Geisteskraft; Ein Werk, das uns're Heimat — Die Berge, Land und Seen — Auf's Deutlichste gezeichnet Im Bilde läßt uns seh'n.

Ein Werk ist's, das uns freuet Und Dir gereicht zum Auhm, Hat doch kein Volk der Erde Ein solches Eigenthum! D'rum hast Du, als die Bölker Im Wettstreit kämpsten heiß, Im Frieden Dir erworben Auf's Neu' den Ehrenpreiß!

So warst Du uns're Ehre Im Frieden wie im Krieg, Und seiertest zum Ruhme Des Vaterlands den Sieg; Dir bankte, wer es konnte Odit warmem Händedruck, Und aller Schweizer Liebe Krönt Dich als schönster Schmuck! ŧ

Und gingst nach letztem Kampfe Du nun zum Friedensport, So lebst in unsern Herzen Du unvergessen fort; Der Name Düfour lebet, So lang die Schweiz besteht, So lang durch ihre Berge Ein Hauch der Freiheit weht.

Martin Klot.

Ì

#### Unferm alten General Düfour.

Dein Feldherrnbildniß grüßt seit meiner Kinderzeit Von mancher Stubenwand herab in ernster Milde. Wie schlug mein Knabenherz entgegen Deinem Bilde, Wie hing's an unserm General mit Innigkeit!

Die Väter priesen Dich, die Mütter dankten Dir; Die Jungmannschaft saß siegesfroh am Heimatherde; Beruhigt lag gestillt des Vaterlandes Erde Von Bruderzorn und Streit und falscher, fremder Gier.

Wir sonnten uns am Segensstrahl der neuen Zeit; Am reichen Friedensport erstarkte uns're Augend; Begraben lag der Haß; es blühte Bürgertugend Und Treu' für's Vaterland in neuer Herrlichkeit.

So wuchsen wir heran in frohem Jugendglück Und lernten lieben Alle, die uns führten, hegten, Und ehren, die des Geistes Nothdurft pflegten, Und lernten steh'n zum Baterland in jedem Stück. An Dir, mein General, hängt noch mit Stolz mein Herz. Du haft errungen Dir die hochsten Kriegerehren, Du Held! gewannst auch jenen Siegeskranz, den hehren, Geliebt zu sein im Baterlande allerwärts!

Mein General! nicht Deine sich're Feldherrnkunft, Nicht kriegerisches Machtgebot mit Blut und Eisen, Nicht Schlachtenhoheit nur sind's, die wir — knechtisch preisen; Nein, Deine Bürgertugend fand des Schweizers Gunst!

Ja, was Du bift als Mensch und Christ und Burgersmann, Das ist's, was bleibend Dir gewann die Schweizerherzen! Mit Brudersinn zu lindern Bunden, Noth und Schmerzen Ist ganzes Heldenthum, das nie erbleichen kann.

Du bist ein solcher Held, mein alter General! Das ächte Heldenvorbild allen Schweizersöhnen. "Heil Dir, Du Heldengreis!" so soll mem Hochruf tönen! Und meinen Buben mahnend winkt Dein Bild einmal. Samuel Pletscher.

#### MONOMENTUM PERENDUS VERE.

Kennst Du den Thron, der höchste ist's von allen, Zu dem hinauf Europa's Bolker schau'n? Umringt von eisbepanzerten Lafallen Steht majestätisch er im Morgengrau'n.

Und läßt er fanft den Nebelschleier fallen, Will nur dem Muthigsten er sich vertrau'n. Willst pilgernd Du zu jenem Throne wallen, Plußt selber Dir dahin die Stufen hau'n. Und immer kühner ragt der Freiheit Stütze Dort an dem Monterosa himmelwärts, . Und fragst Du nach dem hohen Wolkensitze,

Deß Namen lebt in jedem Schweizerherz? So nenn' ich freudig Dir die Düfourspitze, Ein Denkmal hoch und dauernder als Erz.

**D. D.** 

# Düjour=Spige.

Längst hat um Deine Heldenstirn gewunden Den unvergänglich grünen Lorbeerkranz Das Schweizerland, dem Du Dich weihtest ganz. An Deinem Namen bleibt sein Wohl gebunden.

Wo hell der Gletscher strahlt im Sonnenglanz, Wo Gottes Macht vom Herzen wird empfunden Und wir von Angst und Sorgen rasch gesunden, Dort leuchtet uns Dein Ruhm im Wolkentanz.

Und wenn des Abends Dämm'rung sinkt hernieder, Wenn all' die Gipfel schon in Nacht getaucht, Dann strahlt in zartem Roth Dein Name wieder.

Das ist der Dank, den das Gebirge haucht, Der höchste Altar, wo ein Opfer raucht, Das schönste, reinste aller Schweizerlieder.

Spöndly.

#### General Dufour.

Schon deckt das Grab die Hülle Des besten Schweizers zu. Nun feierliche Stille, Nun ringsum Grabesruh'!

Die Thränen sind geflossen, Der Liebe Schluß Tribut. Das Grab, es bleibt geschlossen Worin der Edle ruht.

Doch etwas ist geblieben! D'ran nagt kein Zeitenzahn, Sein Glanben, Hoffen, Lieben Als bied'rer Schweizermann.

Er glaubte, daß nur Eintracht Die Schweizer mache stark, Daß aber blinde Zwietracht Zernag' das eig'ne Mark.

Er hoffte, daß die Wahrheit Sich endlich breche Bahn, Und daß in gold'ner Klarheit Die Freiheit möge nah'n.

Er tiebte nur das eine, Das schöne Laterland! Und weihte ihm alleine Sein Herz und seine Hand.

D'rum hängt im Schweizerlande Sein Vild an jeder Wand. So lebt im Vaterlande Er über'm Grabesrand. Wohl dem, der sich im Leben Unsterblich schon gemacht, Er glänzt auch noch im Sterben Als Stern in lichter Pracht. G. Schlumpf.

#### GENEREL DUFOUR.

Sü ma chanzun e port' onur A nos Wilhelm Heinrich Dufour Al patriot lodabel; Al scort e prudaint generel Amih del pövel prinzipel E pozza della patria! Da Basilea fin Müstair

Da Basilea fin Müstair
Dal Bodan al Léman pelvair
Cha sieu nom hoz strassuna.
La patria plaundscha il decess
Del hom, chi saimper indefess
Servezzans grands rendaiva.

Wörtliche Uebersetzung des Tramer'schen ladinischen Gedichtes, von Simon Caratsch:

Auf, du mein Lied, und bringe Chr' Unserm Wilhelm Heinrich Düsour, Dem löblichen Patrioten. Dem geschickten, vorsichtigen General, Dem besondern Freund des Volkes, Der Stütze des Vaterlandes!

Von Basel bis zum Münsterthal, Vom Bodan bis zum Leman, wahrlich Erschalle heut' sein Name! Das Vaterland beklagt den Hinschied Des Mannes, der immer unverdrossen Sehr große Dienste leistete. D'la liberted un protectur
E da nos drets un defensur
Sco sh'un darer tel chatta;
El eira hom zuond prob e s-chet
E staiva dalla vart del dret
In ogni circonstanza.

Sieus tituls nu'l rendaivan vaun L'eir 'hom bandus da cour umaun In pèsch e nella guerra. El eira perque zuond stimo Ed in particoler aino Da sieus compagns dad armas.

Co ch'el nel ann quarauntaset Con si' armed' allontanet Il prievel ch'imnatschaiva

#### Ueberfehung :

Ein Beschüßer ber Freiheit, Ein Bertheibiger des Rechts, Wie man nur selten einen solchen findet, War er ein Mann, bieber und schlicht, Stand immer auf Seite des Rechts Bei jeder Angelegenheit.

Seine Titel machten ihn nicht eitel; Er war ein Mann von sanstem, humanem Herzen Im Frieden und im Kriege; Deswegen war er hochgeachtet Und besonders geliebt Bon seinen Waffengefährten.

Wie er im Jahre fiebenundvierzig Dit feiner Armee entfernte Die Gefahr, welche brohte, E mnet la pesch traunter ils frers, Discords per ils contschaints affers, Ans resta in memoria.

Co ch'el nel ann tschinquauntaset Gnand ün nouv inimih dandet Tschintet darcho sa speda; E co'l prüm clam darcho 's mettet Sco patriot da cour perfet, In testa dell' armeda!

Ma eir in pesch ho'l opero
Bger per la patria, sco ch'un so,
Sco hom d'sincer caracter;
Ilo scrit sieu nom sun tuots ils munts.
Da tuots ils vainchaduos chantuns
Très sa famusa charta.

#### Uebersetung:

Und Frieden unter die Brüder brachte, Entzweit wegen der bekannten Angelegenheit, Das bleibt uns in Erinnerung.

Wie er im Jahr siebenundfünfzig, Da ein neuer Feind plötzlich erschien, Wieder sein Schwert umgürtete Und auf den ersten Ruf sich wieder stellte, Als Patriot, — großherzig, An die Spitze seiner Armee.

Aber auch im Frieden hat er gewirkt Viel für das Vaterland, wie man weiß, Als Mann aufrichtigen Charakters, Hat seinen Namen geschrieben auf alle Berge Der zweiundzwanzig Kantone Durch seine berühmte Karte. Nel public sco eir nel privat, S'ho el musso tres pled e fat Bun bap d'famigl' e patria, Per que ans ais gnieus in imaint D'al tschanter su quaist monumaint In sia algordentscha!

Pfarrer Tramer in Scanfs (Engadin).

## Ueberfehung :

Im öffentlichen wie im Privatleben Erwies er sich burch Wort und That Als Familienvater und Bater des Vaterlandes; Deswegen ist es uns in den Sinn gesommen, Ihm dieses Monument aufzurichten Zu seinem Gedächtniß!

## Bur Grinnerung an den bor dreißig Jahren besiegten Sonderbund.

Motto: Dentft bu baran, mein tapf'rer Lagienta -

An unser Herz, ihr wackern Kampfgefährten!
Euch feiert hoch des Veteranen Lied,
Daß heut' die alte Gard' mit grauen Bärten
Zum Festappell sich stellt in Reih' und Glied!
Bie manche Gruft hat seither sich geschlossen,
Bohl über manchem tapferen Kumpan?
Ein neu Geschlecht ist jener Zeit entsprossen,
Als wär's ein Traum. O Freunde, denkt ihr d'ran?

Denkt ihr daran, wie zwölf zwei halbe Stimmen Gerettet einst bes Vaterlandes Ehr'? Bie Saint-Gervals dem Bürgerkrieg, dem grimmen, Entgegendonnerte: "Wacht in's Gewehr!" Wie auch Sankt Gallus tropte den Geschicken, Den letzten Mann gestellt zum Stickentscheid: "Auf, Kanoniere, eilt zu euren Stücken Und zeigt, daß ihr der Alten würdig seid!"

Denkt ihr daran, wie in den fernsten Thälern Zur Sammlung schlug begeistert der Tambour? Das war kein speech, gesprochen von General Düsour! Das war der Heeresbann von General Düsour! Das war ein Feldzug selbstbewußter Männer, Er fragte nicht: Bist schwarz du oder weiß? Sei jeden Glaubens, nur nicht Roms Bekenner, Der blindlings pülvert auf des Papsts Geheiß.

Denkt ihr daran, als wir vor Freiburg lagen, Die Nacht hindurch im Schlamm bis an die Anie? Denkt ihr daran, wie öd' und leer der Magen, Wie Schuh' und Stiefel dort um Rache schrie? Wir denken d'ran, wir werden nicht vergessen Dich, Fleischbrüh', ach, so salze und pfesserlos, Und dich, v Schnaps, der du so pflichtvergessen Die Rund' gemacht vom Oberst zum Prosos.

Denkt ihr daran, als wir auf Hellbühls Auen Uns rüfteten zum blut'gen Bürgerstreit? Da sprengt ein Reiter her im Morgengrauen: "Auf, zu den Waffen! Seiet schlagbereit! "Die Emme gilt es fröhlich zu durchwaten "Beim Feldgeschrei: Hie Eidgenossenschaft! "Und jenseits steh'n des Sonderbunds Soldaten, "Die greift ihr an mit Helbenmuth und Kraft."

Und vormärts stürmten Retten und Kolonnen Auf Kirchhof Littau's steilen Hügel an, Und wie der Nebel vor dem Glanz der Sonnen Zerschmolz der Feinde Macht vor ihrem Nah'n — Es siegt das Kreuz, es schweigen die Geschütze, Für lang geschlossen ist ihr eh'rner Mund, Helvetia ruft von ihrem Alpensitze: »Afflavit Deus — dissipati sunt!«

Sott blies, und fort nach allen Winden So glaubten wir die schwarze Schaar zerstreut — Doch jetzt, wo endlich wir uns wiederfinden Nach dreißig Jahren, steht die Schaar erneut, Und enge schließet sie bereits die Glieder! Wohlan, wenn's einstens sie zu schlagen freut, Dann, Jungens, schlaget sie noch einmal nieder! Und diese Hoffnung feiern wir, die Alten, heut'.

Bern, 24. Nov. 1877.

H. d. B. M.

Ende.

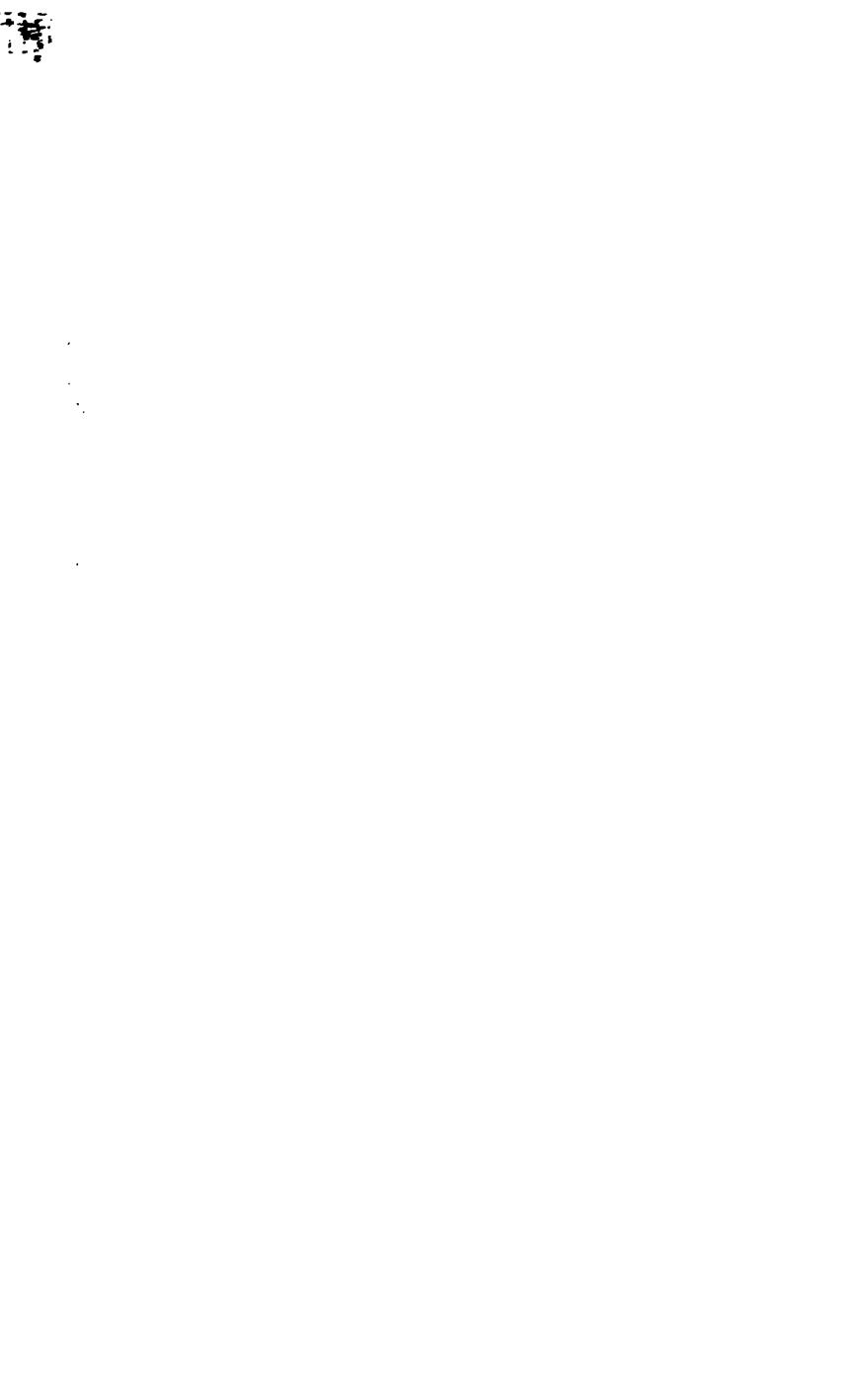

## Inhalts-Verzeichniss.

|                                                        | Seite. |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Einleitung                                             | 3      |
| I.                                                     |        |
| Dufonr's Rinderjahre.                                  |        |
| Die Genfer Emigranten Rolonie in Monftang              |        |
| Dufour's Eltern. Seine Taufe. Chaponnibre's            |        |
| Lieb. — Rückfehr nach Genf Das Rousseaufest.           |        |
| - Früheste Jugenderinnerungen                          | 7      |
| II.                                                    |        |
|                                                        |        |
| Düfour's Anabenjahre.                                  |        |
| Dufour im College. — Kriegerische Spiele, — Lieb-      |        |
| habereien                                              | 20     |
| III,                                                   |        |
| Dufour's Studentenjahre.                               |        |
| Chirurgische Studien Der junge Zeichnungelehrer.       |        |
| Eintritt in bas Polytechnikum zu Paris. Ernste         |        |
| Studien dafelbst. — Praftische Studien in der Kriegs=  |        |
|                                                        | 27     |
| schule zu Metz                                         | 41     |
| IV.                                                    |        |
| Rapitan Dufour als Bertheidiger bon Rorfu              |        |
| Rorfu Dufour's Reise babin Die Bertheidi=              |        |
| gungswerte. — Dufour als Plans und Kartenzeichner.     |        |
| Seine allseitige militärische Ausbildung. — Sein Aben- |        |
| teuer zur See. — Rettung und Genefung. — Ueber-        |        |
| gabe ber Festung                                       | 39     |
| Auge der Aclimit                                       | U.U    |

| V.                                                   | Ceite.     |
|------------------------------------------------------|------------|
| Düjonr's Rücklehr nach Frankreich.                   |            |
| Landung in Marseille. — Abenteuer in Aix. — Heim=    |            |
| kehr auf Urlaub                                      | <b>5</b> 6 |
| VI.                                                  |            |
| Düsour befestigt Lyon.                               |            |
| Aufgebot nach Grenoble. — Seine Befestigungsarbeiten |            |
| vor Lyon. — Seine Dekoration mit dem Kreuze der      |            |
| Ehrenlegion                                          | 59         |
| VII.                                                 |            |
| Auf ewig dein, o Baterland!                          |            |
| Düfour's Rückkehr nach Genf. — Offerte aus Frank-    |            |
| reich und Ablehnung derselben. — Sein Entschluß,     |            |
| nur der Schweiz zu dienen                            | 65         |
| VIII.                                                |            |
| Düsonr verschöuert die Stadt Geuf.                   |            |
| Das alte Genf. — Düfvur's Umgestaltungsideen. —      |            |
| Seine Brücken= und Quaisbauten. — Seine Anlage       |            |
| von Spaziergängen                                    | 69         |
| IX.                                                  |            |
| Düsour's pädagogische und literarische               |            |
| Wirtsamfeit.                                         |            |
| Düsour als Professor der Mathematik in Genf. —       |            |
| Seine literarischen Werke                            | <b>78</b>  |
| <b>X.</b>                                            |            |
| Die Düsourkarte.                                     |            |
| Allgemeines— Die schweizer. Kartographie früherer    |            |
| Jahrhunderte. — Heinrich Keller. — Die ersten        |            |
| Triangulationen. — Die neue Triangulation der        |            |
| Schweiz und die Anfertigung der großen topographi-   |            |
| schen Karte unter Oberstquartiermeister Düfour. —    |            |
| Charakteristik der Düfourkarte. — Ein Blick auf die  |            |
| neuere Kartographie der Schweiz                      | 84         |

## Seite. XI. Düfone organisiet das ichweiz. Wehrwesen. Allgemeines über das frühere Wehrwesen. - Dufour gründet die eidgen, Militarichule in Thun. — Gein Streben nach militärischer Ginheit in ber Schweig. — Seine Organisation bes Wehrwesens. — Die Grenzbefestigungs = Arbeiten. - Ernfte Brufung ber Neutralitatsbehauptung. - L. Napoleon als Schüler Düfour's, — In der Militärschule. — Resultate . XII. Dufonr jucht den "Savoherzug" zu unterdrücen. Die polnischen Stüchtlinge in ber Schweig. - Deren verunglückter Abenteurerzug nach Savogen. -- Diplomatisches 142 XIII. Düfour pacifigirt Bafel. Revolution in Baselland, Lostrennung der Land= schaft von ber Stabt. - Wiberseglichkeit ber Stabt und Landfriedensbruch. - Gibgenöffische Pacififation unter Oberft Dufour 148 XIV. Dufour und der "Louis-Rapoleon-Handel". Reichenau und Arenenberg. Louis Napoleon als Schweiger. - Die Folgen bes Strafburger Attentats. — Louis Philipp und die Schweig. — Die begeifterte Erhebung ber Schweiz für ihre Rechte gegemiber Frankreichs Zumuthungen. — Diffour's Adresse an die Regierung bes Kantons Thurgan. Friedlicher Ausgang. — Dusour's Freundschaftsverhältniß zu Rapoleon 162

| XV.                                                      | Seite.      |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Düsour und die politischen Wirren in Genf.               |             |
| Die Gesellschaft vom 3. März. — Die Revolution von       |             |
| 1841. — Düfour's politischer Umschwung und seine         |             |
| Vermittlungsrolle                                        | 193         |
| XVI.                                                     |             |
| General Düsour besiegt den Sonderbund.                   |             |
| a) Die politischen und kirchlichen Parteikämpfe in der   |             |
| Schweiz von 1830—1847. — Ursprung, Entwick-              |             |
| lung und Tendenz des Sonderbundes                        | 199         |
| b) Die bewaffnete Auslösung des Sonderbundes oder        |             |
| der Sonderbundskrieg:                                    |             |
| 1) Die Wehrkräfte. — Allgemeine Vorbereitungen .         | 298         |
| 2) Die Operationen gegen Freiburg                        | <b>34</b> 0 |
| 3) Der Krieg gegen die Waldstätten                       | 365         |
| 4) Die Dispositionen gegen Wallis                        | 417         |
| 5) Die Abrüstung                                         | 424         |
| c) Die politische Neugestaltung der Schweiz              | 447         |
| XVII.                                                    |             |
| Düsour's weitere militärische und politische             |             |
| Wirtjamteit.                                             |             |
| a) Düfour wird zum zweiten Male als General ge=          |             |
| wählt (Besetzung der Rheingrenze beim badischen          |             |
| Aufstande)                                               | 464         |
| b) Düfour geht als außerordentlicher Gesandter nach      |             |
| Paris und wird zum dritten Male als General ge=          |             |
| wählt (Neuenburger=Affaire)                              | 467         |
| c) Düfour wird zum vierten Male als General gewählt      |             |
| (Besetzung der Südgrenze im italienisch=österreichischen |             |
| Ariege)                                                  | 512         |
| d) Düfour's Sendung nach Paris in der Savoyerfrage.      |             |
| Die Lösung der Dappenthalfrage                           | 516         |
| e) Düfour's Rücktritt von den öffentlichen Geschäften .  | 519         |
|                                                          |             |



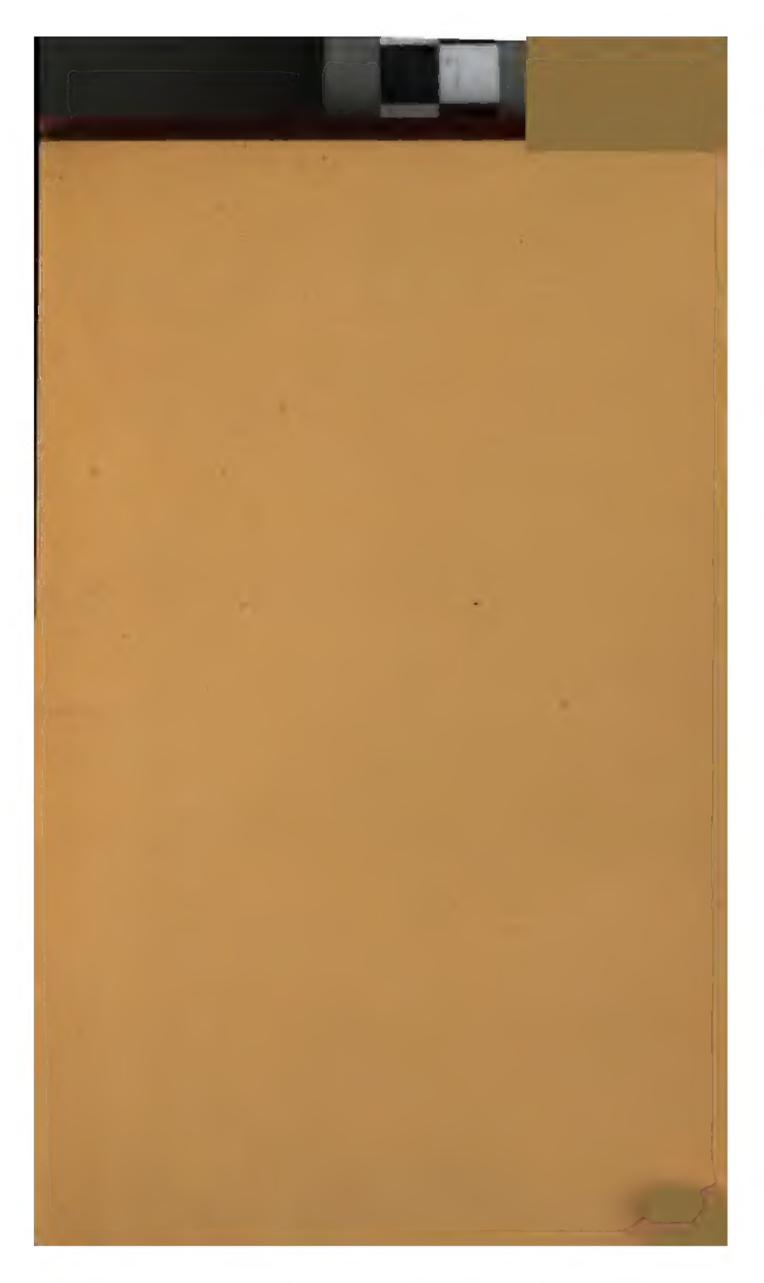

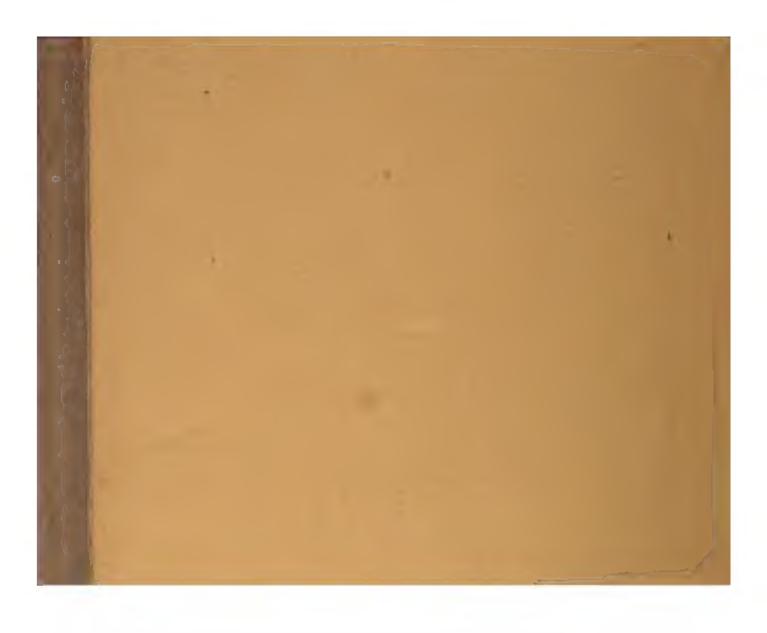



| DATE DUE |   |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          | - |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

